







## Gotthold Ephraim Leffings

# sammtliche Schriften

berausgegeben

001

Rarl Lachmann.

# Gotthold Ephraim Leffings

# sammtliche Schriften.

Rene rechtmäßige Musgabe.



Achter Band.

Berlin, in der Bof'iden Budhandlung. 1839.

Gebrudt bei Juline Sittenfelt in Berlin.

# Inhalt.

|                                                          | Stite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Briefe, antiquarifchen Inhalte.                          |       |
| Erfter Theil. 1768                                       | 1     |
| Zwenter Theil. 1769                                      | 103   |
| Wie bie Alten ben Tob gebilbet. 1769                     | 210   |
| Gebichte von Andreas Scultetus. 1769                     | 263   |
| Predigt über zwei Tegte                                  | 310   |
| Berengarius Turonenfis. 1770                             | 314   |
| Bermifchte Schriften. Erfter Theil. 1771.                |       |
| Borbericht                                               | 424   |
| Berfirente Unmerfungen uber bas Epigramm, und einige ber |       |
| pornehmften Epigrammatiften                              |       |
| lleber bie fo genannte Mgrippine, unter ben Mterthumern  |       |
| ju Dreeden. 1771                                         | 529   |

- .

## Bricfe, antiquarifchen Inhalts.

Αγωνισμα μαλλον ές το παραχρημα άκουειν ή κτημα ές άει —

# Erfter Theil.

#### Borbericht.

Diese Briese waren Anfangs nur bestimmt, einem wochentliden Blatte einverleibet zu werden. Denn man glanbte, daß ihr Inhalt feine andere, als eine beyläufige Lesung verdiene.

Alber es wurden ihrer für diese Bestümmung ju wiel; und do die Bolge den Inhalt selbst wicktiger zu machen schien, als es bloffe Sankeregen iber missverfandene Meinungen dem Publico zu sepn pflegen: so ward geurtheilet, daß sie als ein eigenes Buch icon mit unterlaufen dürften.

Die Ausschweifungen, welche der Berfusser in inner Rechttertigung verbunden, werben wenigstens zeigen, daß er nicht erft seit gestern mit den Gegenstadben berselben bekannt ist. In der Gertigung, welche der Liet versprücht, hoft er noch mehr einzelne Inmerfungen los zu werden, von benen es immer gut seen wird, daß sie einmad gemacht worden.

Wem fie allgu klein, allgu unerheblich vorkommen. follten, für den, duntt ibn, ift wohl das gange Fach uicht, in welches fie geboren.

Noch erwartet man vielleicht, baß er fich über ben Son erklare, ben er in biefen Briefen genommen. — Vido quam fim antiquorum hominum! antwortete Cicere bem lanen Atticus, ber ibm vormarf, dig er fic über etwas warmer, rauber und bitterer ausgebrudet babe, als man von feinen Sitten erwarten tonnen,

Der ichteichenbe, suße Komplimentierton schiedte sich weder zu dem Bornwurfe, noch zu der Einstelleidung. Auch liebt ifin der Berfalfen überkaupt nicht, der mehr das Lob der Bescheinheit, als der Hössichteit sich. Die Beschienheit richtet sich genan nach dem Berdienste, das sie vor sich bat; sie giebt jedem, was jedem gehöbert. Aber die folgane Philipsteit giebt allen alles, mm von allen alles wieder zu erhalten.

Die Alten kannten das Ding nicht, was wir Höflickeit nennen. Ihre Urbanität war von ihr eben so weit, als von der Grobbeit entsernt.

Der Reibifde, ber Samifde, ber Rangfüchtige, ber Berbeger, ift ber mabre Grobe; er mag fich noch fo boflich ausbruden.

Doch es fen, daß jene gothische Boflichteit eine innentbehrliche Zugend des heutigen Umganges ift. Golf fie darum unsere Schriften eben fo ichaal und falich machen, als imfern Umgang? --

## Erfter Brief. ")

Mein Berr,

Wenn es Ihnen gleichviel ift, ob Gie ben Plag, ben Gie in Jeren Blättern gelehrten Sachen bestimmen, mit einer guten Eritik, ober mit ber Bibberlegung einer verunglückten füllen: fo haben Gie bie Gitte, Folgenbes eingurüden.

Derr Rlog foll mich eines unverzeihlichen Fehlers, in feinem Buche von ben alten gefchnittenen Steinen überwiefen haben. Das hat ein Recensent biefes Buches (\*) fur nothig gebalten, mit augumerten.

. Mich eines Feblers? das tann febr leicht fewn. Aber eines unwerzeiblichen? das follte mir Leit thun. Awar nicht fowohl meinetwegen, der ich ibn begangen batte: als berentwegen, die ibn mir nicht verzeiben wollten.

<sup>\*)</sup> Bureft gebruckt in ber Samburgifden neuen Zeitung, 97. Stück, 20. Junii 1768, und im Samburgifden Correspondenten bom 22. Junii, Rum. 100.

<sup>(°)</sup> Beptrag jum Reichspoftreuter Ct. 54.

Denn es ware ja doch nur ein Fehler. Fehler ichlieffen Borfan und Tude aus; und baber muffen alle Fehler allen zu verzeiben fevn.

Doch, gewiffe Recenfenten haben ihre eigene Sprache. Uns verzeihlich heißt ben ihnen alles, wornber fie fich nicht enthalten tonnen, die Jahne zu fletichen.

Wenn es weiter nichts ift! - Alber bem obngeachtet: worinn besteht er benn nun, biefer unverzeihliche Fehler?

Berr Rlog fcreibt: "Bie bat es einem unfrer beften "Rumftrichter (bem Berfaffer bes Laofoon) "einfallen fonnen, "ju fagen, bag man fogar vieler Gemabibe nicht erwähnt finde, "bie die alten Dabler aus bem Somer gezogen batten, und "baß es nicht ber alten Urtiften Gefdmad gemefen ju fenn "icheine, Sandlungen aus tiefem Dichter ju mablen? Die Bo-"merifchen Gebichte maren ja gleichfam bas Lehrbuch ber alten "Runftler, und fie borgten ihm ihre Gegenftande am liebften "ab. Erinnerte fich Sr. Leffing nicht an bas grofe Somerifche "Gemablde bes Polygnotus, welches ju unfern Zagen gleichfam "wieder nen gefchaffen worden ift? Unter benen vom Philoftra-"tus befdriebenen Gemablten find brev Somerifche, und bie "bom Plinius furs angeseigten fann jeder leicht finden. Unter "ben Bereulanifchen Gemablben ift eines, meldes ben Ulnfies "porfiellt, ber gur Penelope fommt. Bon balb erhabnen "Berfen will ich nur bie mertwurdiaften anführen, u. f. m.

Ich tonnte gu bem Recenfenten fagen: Sier febe ich blos, baf Sper Klog nicht meiner Meinung ift, baf ibn meine Meinung befrembet; aber er fagt nichts von Fehler, noch wes niger von einem unverzieblichen Fehler.

Doch, ber Recenfent fonnte antworten: Mas herr Rlog feinen unwerzissischen Behler nennt, bas beschreibt er boch als einen solchen; ich habe also bem Kinde nur seinen rechten Ramen gegeben.

Der Recenfent batte fast Recht. Ich muß mich also nicht an ihn, fondern an ben Herrn Klog felbst wenden. Und was kann ich biefem antworten?

Rur bas: bag er mich nicht verfianden hat; bag er mich etwas fagen läßt, woran ich nicht gedacht habe.

Herr Klog beliebe ju überlegen, daß es zwen gang verchieden Dinge sind: Gegenstände mabten, die House behanbelt bat, mid beife Gegenstände so mabsen, wie sie Jomer behandelt bat. Es ist meine Schuld nicht, wenn er diesen Unterschied nicht begreift; wenn er ihn in meinem Laosoon nicht gefunden dat. Alles beziebt sich dranaft.

Daß bie alten Attriften sehr gern Personen und Handlungen aus ber Teojanischen Spoche gemacht haben: bas weiß ich, und wer weiß es nicht? Bill man alle selche Gemählbe homersiche Gemäßte neunen, weil Homer die vornehmte Luelle ber Begebenheiten biefer Spoche sit: meintenspan. Alter wosh haben die Homersichen Gemählbe in diesem Berstande, mit benen zu thun, von welchen ich rede; mit benen, bergleichen ber Graf von Caulus ben neuern Annitern voragschlagen bat?

Die Benfpiele, welche herr Alog mir vorfalt, find mir alle so bekannt gewesen, baß ich mich würde geschämet baben, sie herr Klogen vorzubalten. Ich würde mich geschämet baben, ju verstehen ju geben, herr Klog habe sie entweder gar nicht, oder boch nicht so gut gekannt, baß sie ism da benfallen tonnen, wo sie ibm so nigsich gewesten watern.

ABas bas sonderbarile ift: ich habe diese Benfpiele saft alle selbst angefisser, und an dem nehmtichen Orte meines Coofcon angesiber, den ger. Klog bestreitet. Er hatte sie aus meiner eigenen Unsubring ternen tonnen, wenn er fie nicht schon gewußt hatte. Und gleichwohl — Ich benfe, das beist, mit dem Sprichworte zu reden, einen mit seinem eigenen Bette betraufen wolsen.

36 fage, baß ich fie fust alle felbit angeführet babe; und füge bingu: außer ibnen noch weit mehrere; indem ich nehmlich meine Lefer auf ben Sabrieins (\*) verwiefen. Denn ich mache nicht gern gebn Allegata, wo ich mit einem bavon tommen fann.

Folglich; habe ich biefe Benfpiele, und noch weit mehrere ihrer Art gefannt: fo ift es ja wohl bentlich, bag, wenn ich bem obngeachtet gefagt, "es scheine nicht ber Gefchmad ber alten

<sup>(\*)</sup> Bibl. Græc. Lib, tt. c, VI. p. 345.

"Artifien gewesen gu fenn, Sandlungen aus bem homer gu "mablen," ich gang etwas anders damit muß gemeinet haben, als das, was biefe Bepfpiele widerlegen.

3ch babe damit gemeinet, und meine es noch, daß so sieb et alten Artifien ben homer auch genutz, sie ihn bech nicht auf bie Weisse genutz baben, wie Carlus will, daß ihn unsere Artisten ungen sollen. Captus beill, sie follen nicht allein danblungen aus dem homer mablen, soudern sie sollen mehrt, wei sie ihnen homer vormacht; sie sollen micht so wolltommen so mablen, wie sie ihnen homer vormacht; sie sollen mablet, aus veilmen des Bennet von die sollen des Genahlbe sehh nachmahlen, welche homer von diesen Gegenstämben macht; aus veilmehr des Bennet von diesen Gegenstämben macht; mit Bechekaltung der Ordentung der Schoterse, mit Begebehltung aller von ihm an aereisten Bezendumfände u. f. w.

Das, sage ich, scheinen die alten Urtiften nicht gethan gu haben, so viel ober so wenig Somerische Gegenstande fie auch sonft mögen gemacht haben. Ihre Gemählbe waren homerische Gemählbe, weil sie den Stof dagu aus bem homer entlehnten, ben sie nach ben Bedürfniffen ihrer eignen Runft, nicht nach bem Bespiele einer fremden, behandelten: aber es waren feine Gemählbe zum Some.

Singegen die Gemählbe, welche Caylus vorschlägt, find mehr Gemählbe jum homer, als homerische Gemählbe, als Genählbe in bem Geifte bes homers und so angegeben, wie sie homer selbst würde ausgeführt haben, wenn er anstatt mit Morten, mit bem Prinsel gemablt bätte.

Deutlicher kann ich mich nicht erklaren. Wer bas nicht begreift, für ben ist ber Laoben nicht geschrieben. Uber es aber sin salsch halt, bessen Ausberlegung foll mir willtommen sen; nur, sieht man wehl, muß sie von einer andern Art sen, als die Megische.

Serr Alog hat in feinem Buche mir viermal bie Ehre erwiefen, mich auguführen, um mich viermal eines Beffern gu belehren. Ich wollte nicht gern, daß ein Menisch in der Welt ware, der fich lieber belebren lieste, als ich. Aber —

Go viel ift gewiß, er ftreitet alle viermal nicht mit mir, fondern ich weiß felbft nicht mit wem. Dit einem, bem er

meinen Ramen giebt, ben er zu einem groffen Ignoranten und angleich zu einem unfrer besten Runftrichter macht.

Wahrhaftig, ich tenne mich ju gut, als baß ich mich für bas eine, ober fur bas andere halten follte.

#### 3menter Brief. ")

Sie meinen, es lohne fich allerdings ber Miche, auch von ben übrigen Bestreitungen bes herrn Rlog ein Wort gu fagen, weil fie gar gu sonberear find, und Rlog ein gar gu berifonter Name geworben. Es fin fo, wie Gie meinen!

Aber ich muß ben ber erften wieder aufaugen. herr Klog fragt: "Erinnerte fich Leffing nicht an bas große homerische "Gemählte bes Polognotus?

In ber Leiche ju Delphi waren gwen große Gemählte best prognomus. Welches meinet Spere Alogs? Das im Hereinterten rechter, ober linter Sann? Vach seinem Allegate (\*) muß er das erstere meinen, welches die Zerförung von Troja und die Nickter der Griechen verstellte. Beite Bermirfe liegen auffer dem Plane des Homer; von beidem hat er nur einzelne Züge in die Debffer einstreuen fonnen. Aler die Griechen besafen ein Reuge andere Zicher, weche die die Worwerfer auserfullich bei handelt hatten; und diesen, nicht dem homer, ift Polognotus in seinem Gemässte gefolgt; einem Leschaus, einem Arcsichern eines Alle den die Beste fanne de alle har keinen Benächte gefolgt; einem Leschaus, einem Arcsichern einem Kerfichern.

Doch er mag bas gweite, linfer hand, gemeinet haben, neiches ben opfernben Uligste im Reiche ber Schatten vorftellte. Das ift gwar der Stoff eines gangen Buches der Dolgse: aber bennoch ist es flar, daß Pologuotus and in Amerbnung bie ses Gemählbes nicht sowohl ber Dolgse, als vielleicht ben Gebich.

<sup>(°)</sup> Paufanias Lib. X. p. 859.

ten Munias und Mofti gefolgt ift. Denn er hat weber bit homerische Seene angenommen, noch sich mit den vom homer eingeführten Personen begnügt. Bolglich mitste auch biefes fein homerisches Gemählte beiffen; und ich könnte antworten: es ... wäre bester gewesen, herr Alog batte fich gewisser Dinge gar nicht erinnert, als salich.

In beiben Gemahlben hat Polognotus sich balb an biefen, balb an jenen Dieter und Geschichstere gehalten; obue sich Gemissen zu machen, auch Einge von seiner eigenen Erstnebung mit einzutnischen. Eine Frenheit, beren sich auch andere alte Atriften bedenten, wenn sie Borftellungen aus ber Trojanischen Gebor möblten!

Amar habe ich schon gesagt, baß herr Klop biese Borftellungen alle, meinetwegen immerfin homerische Borstellungen um Gemählbe nennen mag. Aber noch einmalt was haben biese Gemählbe, welche ihm homerische zu nennen beliebt, weil ihre Borwürfe aus eben ber Geschicht genommen sind, aus welcher homer bie seinigen genahlt batte, mit ben homerischen Gemählben zu thun, wie fie Canlus baben will?

Ich bante mich über ben Gebrauch, ben die alten Artiften von bem homer machten, verflächtlichere Dings gestagt zu baken, als irgend ein Schriftfeller über bief Materie. Ich habe mich nicht mit ben schwiftfeller über bief Materie. Ich habe mich mich mit ben schwiehen, nichts sehrenden Ansbenüden von Erbigung ber Embildungskraft, vom Begeisterung, begnügt: ich vode im Bespielen gezigt, was sir machterische Benertungen die alten Artisten schwin ihr wach gemacht fanden, ebe sie Ziet hatten, sie in der Nature selbs zum an beden, daß sie iber Berum zu beden, daß sie iber Berwürft aus ihm entlehnten: welcher Stümper taun dos nicht? — ich babe am Benspielen gewiesen, wie sie se aussingen, in den nehmlichen Berwürften mit ihm zu wettristern, und mit ihm zu dem nehmlichen Siele der Täusschung auf einem ganz verschiedenen Rege zu gelangen; (\*\*) auf einem Wege, von dem sieh Caussier einem Allege zu gelangen; (\*\*) auf einem Wege, von dem sieh Caussier einem ellie.

Rothwebr entichnibiget Gelbftlob. -

<sup>(°)</sup> Laofcon C. 227:231. [Banb VI, C. 505:507.]

<sup>(\*\*)</sup> Laofoon G. 219 - 223. [Bant VI, G. 501 : 503.]

#### Dritter Brief. ")

Ich fomme also ju ber zweiten Bestreitung bes herrn Klog. Er fabret sort: "auch die Einwürfe, welche herr Lessing von "ber Codwierigkeit bernimmt, bie homerischen Fabeln zu nach "lein, sind leicht zu beben, obzleich biefe Biberlogung beutlicher "burch ben Pinfel selbs, als durch meine Keber werben wurde."

3d glaube es febr gern, daß herr Klog vieles ungemein leicht findet, was ich für ungemein schwert palte. Diefes tommt von der Berfchiedenheit, entweder unserer beiderfeitigen Arafte, oder unsers beiderfeitigen Antautens auf uns selb. Doch, das ist bie ruide bie Sade.

Meine Einwurfe, von ber Schwierigfeit bergenommen, bie Somreifdem Jabeln ju mablen: was betreffen fie? Die homerischen Jabeln überhaupt; ober nur einige berfelben? Diese und jene einzeln genommen; ober alle zusammen in ihrer ungertrenn: lichen Rolge ben bem Dichter?

Canfus foling nicht blos ben neuern Artiften vor, ihren Stoff fleißiger aus bem homer, mit Bepbehaltung ber bichteris foen Umfante, ju entlehnen: er wunfchte ben gangen homer fo gemahlt ju wiffen; wunfche, baf ein mächtiger Pring eigene Gallerien bau bauen wollte. (\*)

Das hatte er immer winifden fonnen! Meil er sich aber aber, einbildete, daß eine solder sylammenshampende Reise von Gemaßten ein wirfliches Seldengebicht in Gemaßten seu wirde; daß sich ber gange mahlerische Geist bes Dichters barinn zeigen minste; daß sich ber gange mahlerische Geist bes Dichters darinn zeigen minste, daß sich ber gange macherischen, jur Schäung, in welchem Berhaltmisse ein, epischer Dichter vor bem andern das mabserische Talent besies, bienen fenne: so glaubte ich einige Ginvenendungen dagsgen machen zu bürsen.

Bors erste wender ich ein: (\*\*) daß homer eine doppette Gattung von Wefen und handlungen bearbeite, sichten und unsichtbare; daß aber die Mahleren diefen Unterfchied nicht angeben toune, daß ben ihr alles sichtbar und auf einerlen Utr

<sup>°)</sup> In ber hamburg. neuen Zeitung bom 23. Julii 1768, Et. 116.

<sup>(°)</sup> Tableaux tirés de l'Hiade. Avert. p. 26. 27.

<sup>(</sup> oc) Laofoen XH.

sichtbar fen; daß folglich, — wenn in den Gemählben des Caulind das Sichtbare mit dem Unichtbaren, ohne unterscheidende Alfabreung mit einander wechfele, ohne eigenthümlich Merkmahle sich mit einander vermische, — nothwendig sowohl die gange Neihe, als auch manches einzelne Stick, daburch äusperst verwiert, unbezeitzlich und widersprechend verben misse.

Bas antwortet herr Alog auf biefe Schwierigteit? Wie fom angeführt: Daß fie leicht zu beben fen. - Babrhaftig? Uber wie bem! Darüber hat herr Klog nicht Zeit, fich einzulaffen; genug, baß meine Wibertegung beutlicher burch ben Pinfel felbit, als burch feine Keber werben wurde.

Ewig Shabe, daß herr Klog ben Pinfel nicht fübret! Er würde ibn ohne Zweifel eben so meisterhaft fubren, als bie geber. Der vielmehr, noch unendlich meisterhafter. Denn bas geringste wäre, daß er Unmöglichfeiten damit möglich machte!

Bis er ibn führen lernet, bitte ich indest feine Feder, mich in die Schule ju nehmen. Seine fertige Feder fen so gütig, mit die Schule ju nehmen. Beine fertige Feder fen so gütig, mit die Bei den bei gen und, — (wenn sie es scho mich gang beutlich kann; ich din auch mit einer halbdeutlichen Beleitrung zufrieden,) — und beleige nich nur eingermaassen, wie man es einem Gemablede ansesen lann, daß das, was man batinn flech, nicht zu sehen sehn sehn beleigen mich was fin Mittel ungefehr der Pinsel brauchen tonnte, um gewisse Presonation in einem Gemablete mit sehnen Augen so binn doer mit blinden Augen so sehn au nahlen, daß sie von zwes oder mehrem Gegenständen, die sie alle gleich nahe, gleich deutlich vor oder neben sich soh ein einen gieben und bie andern nicht zu sehn, scheinen fonnen. Sie belehre mich; nur beliede sie unter dies Witter leine Wolfen zu rechnen, von welchen ich bas Ilmmableteische etweisen bake.

Sie wird mehr zu belehren befommen. Denn zwentens wenbete ich ein: daß, burch bie Aufhedung bes Unfichtbaren in ben homerischen handlungen, zugleich alle die charafteriftischen Siege verlohren geben mußten, burch welche sich ben bem Dichter die Gotter über die Menischen auszeichnen.

Auch biefes ift leicht ju beantworten? Und am besten mit bem Pinfel? - Abermale Schabe, bag Berr Rlog ben Pin-

fel nicht führet: fcmeigend mirbe er ibn ergreifen, mit ber Palette por bie Leinewand treten, und fpielend meine Biberlegung babin eroquiren. Doch meine gange Ginbilbungefraft ift ju feinen Dienften; er fete feine geber bafur an; ich will mich bemuben, in ben Befchreibungen berfelben ju finden, was mir, leiber, feine Gemablbe von ibm zeigen tonnen. - Indef finne ich ben mir felbft nach, welche Dimenfion feine Reber ben So: merifden Gottern auf ber Leinewand anweifen wird; finne nad, welches bas Berhaltniß fenn burfte, bas fie bem Steine, mit bem Minerva ben Mars ju Boben wirft, jur Statur ber Gottinn, ober ber Statur ju biefem Steine, bestimmen wird, ba: mit unfer Erftannen gwar erregt, gleichwohl aber über teine anscheinende Unmöglichfeit erregt werbe; finne nach, in welcher Große fie enticheiben wirb, bag ber ju Boben geworfne Dars ba liegen foll, um die Somerifche Große ju baben, und bennoch gegen bie übrigen Muebilbungen ber Scene nicht ungeheuer und brobbingnatifd ju erfcheinen; finne nach - Rein; ich murbe mid ju Schanden finnen; ich muß lediglich abwarten, was bas Drafel unter ben Rebern mir barüber ju offenbaren belieben wird.

Drittens wendete ich ein: daß die Gemählbe, an welchen Somer am reichten, in welchen Somer am meifeni homer fet, progreffive Gemäblbe waren; die eigentliche Mahleren aber auf das Progreffive feinen Anfpruch machen tonne.

3d Dummfopf, der ich noch ist diese Einnemdung für um widerfrechlich date, blos weil sie auf das Wefen der verschiebenen Ringte gegründer ist! Herr Klog muß über mich lachen; und wenn Herr Klog vollends den Pinsel sie in dachen; und wenn Herr Klog vollends den Pinsel sie in Ergeeise wirde ihm leichter seyn, als den Pandarus, von dem Ergeeise noch Sogans dis zu dem Kinge des Pfeils, in jedem Augenblide, auf einem und eben demsselbe darzustellen. (\*) — einer Beder dürfte es frechlich schwerze werden, mich belebren, wie und wodund dem Pinsel beises Ausner gelingen misse. Dod er versuch es nur; am Ende ist seiner Beder nichts zu schwerz; ich senner teine Beder, die alles so leicht, so berutsch zu machen weißt —

<sup>(°)</sup> Lacfoon XV.

#### Mierter Brief.

Sie haben Recht: mein voriger Brief fiel in bas Sohnifche.

— Glauben Sie, baß es fo leicht ift, fich gegen einen ftolgen und tablen ") Enefcheider bes bobuifden Tones ju enthalten?

Aber Sie netheilen: baf ich jur Ungeit hohne; baf herr Rlog unmöglich biefe Einwendungen gegen die homerifchen Gemablice, tonne gemeinet baben.

Und gleichwohl habe ich feine andere jemals gemacht.

Ja auch biefe — merten Sie bas wohl — habe ich teinesweges gegen bie Ausführung ber vom Caylus vorgeschlagenen, ober in seinem Geiste vorzuschangenben, homerischen Gemählbe gemacht; habe ich teinesweges in der Meinung gemacht, daß biefe Ausführung nothwendig misslungen musse.

Benn bem Mabler nicht jeber Gebrauch willführlicher Zeischen unterfagt ift, venn er mit Recht von une Derlangen tann, obg wir ibm gewiffe Berausfegungen erlauben, gewiffe Dinge ibm zu Gefallen annehmen, andere ihm zu Gefallen vergeffen: warum follte er nicht, wenn er sonft ein braver Meifter ift, aus jenen Entwurfen zu homerischen Gemählben sech schwieber gemachten febr schaften knutmerte barftellen fonnen?

Ich mußte nicht, wo ich meinen Berftand mußte gehabt haben, wenn ich biefes jemals gelengnet batte.

Meine Einwendungen sollten lediglich die Folgerungen enttraften ober einschräften, welche Canlus aus dem Radibaren ber Dichter, aus ihrer größern oder geringern Schiellichleit, in materielle Gemählbe gebracht zu werben, wider einige diefer Dichter, jum Nachtheile der Dichtlunft felbft, macht.

### Funfter Brief.

Sie bestehen baranf, baf herr Rlog biefe Einwendungen nicht tonne gemeint haben; bas Bepfpiel, worauf er fich begiebe, zeige es beutlich.

Gut, daß Gie auf biefes Beufpiel tommen. Laffen Gie uns ben Mann horen.

<sup>&</sup>quot;) "und fahlen" febit in ber neuen Beitung.

"Mur Gin Benfpiel, fagt Berr Rlot, anguführen: fo ber-"wirft Leffing bes Grafen Caplus Borfdlag, Die Bewunderung "ber Trojanifden Greife über Selenens Schonbeit, aus bem "britten Buche ber Gliabe, ju mablen. Er nennt biefe Gpifobe "einen edeln Gegenftant. 36 frage bier alle, melde bie von "Rubene gemablte Gufanna, nebft ben beiben verliebten Alten "gefeben, ob ihnen diefer Unblid edelhaft gemefen, und mibrige "Empfindungen in ibrer Geele erzeigt babe. Rann man benn "feinen alten Mann vorftellen, obne ibm burre Beine, einen "tablen Ropf, und ein eingefallenes Geficht ju geben? Dablt "ber Rimftler einen folden Greis verliebt, fo ift bas laderliche "Bild fertig. Aber Baltbafar Denner und Bartholomaus van "ber Selft belebren une, baf auch ber Ropf eines alten Dans "nes gefallen tonne. Heberhaupt ift bas, mas Berr Leffing "bon ben jugendlichen Begierben und Caplus von gierigen Bliden "fagt, eine Ibee, bie fie bem Somer aufdringen. 36 finde "feine Spur bavon ben bem Griechen, und ber alte Rimfiler "murbe fie obne Sweifel and nicht gefunden baben.

Bortreffich! Wenn einem Unwahrheiten andichten, und diefin angebichten Unwahrheiten die aller tribialften Dinge entgegen festen, einen widerlegen beifet: so verflecht fich in der Weltniemand bester auf bas Biberlogen, als Berr Klos.

Es ift nicht wahr, baß ich jenen Borfclag bes Grafen Cap-

Es ift nicht mabr, bag ich biefe Episobe einen edeln Gegenftant genannt babe.

Es ift nicht mabr, bag ich bem Somer bie Ibee von jugenblichen Begierben aufgebrungen babe.

Nur dren Unwahrheiten in einer Stelle, die groß genug ware, fieben ju enthalten: das ift ben alle dem boch nicht viel! Laffen Sie uns eine nach der andern vornehmen.

Es ift nicht wahr, daß ich jenen Berichlag bes Grafen Caulus verworfen habe. Denn verwirft nam 'einen Borfchlag, wenn man blos einige jugleich mit vorgeschlagne Mittel, biefen Borfchlag auszufüfern, verwirft? ABo habe ich gefagt, daß ber Cinbruct, ben die Schönheit ber Belena auf die Arzimischen Greife machte, gar nicht zemaßtet werben fonne, ober missie?

36 habe blos gemifbilliget, bag Canlus in einem folden Gemablbe ber Belena noch ibren Schlever laffen, und une ibre gange Coonbeit einzig und allein in ben Wirfungen auf Die fie betrachtenben Greife zeigen will. Ja auch fo bab ich nicht geleugnet, bag ein guter Deifter noch immer ein ichanbares Stud baraus machen fonne. 3d babe nur bebauptet, baf biefee Stud nicht ber Triumph ber Sconbeit fenn murbe, fo wie ibn Beiris in ber Stelle bes Somere erfannte. 3ch babe nur bebauptet, baf biefes Stud fich gegen bas Gemablte bee Renxis, wie Pantomime jur erbabenften Poeffe verhalten murbe; weil wir bort erft aus Beiden errathen mußten, mas wir bier unmittelbar fühlen. 3ch habe nur burch biefes Benfpiel geigen wollen, melder Unterfdied es fen, in bem Geifte bes Somers mablen, und ben Somer mablen. Der Urtift bes Canlus batte ben Somer gemablt: aber Benris mablte in bem Beifte bes Somer. Jener ware fnechtifch innerhalb ben Schranten geblies ben, welche bem Dichter bas Wefen feiner Runft bier fenet: anstatt bag Beuris Diefe Schranten nicht fur feine Schranten erfannte, und indem er ben bochften Musbrud ber Dichtfunft nicht blos nachabmte, fonbern in ben bochten Ausbrud feiner Runft permanbelte, eben burch biefe Bermanblung in bem bobern Berffante Somerifd mart. - Sabe ich baran Recht. ober Unrecht? Es enticheibe mer ba will: aber er verfiebe mich nur erft. 3d will nichts aufferorbentliches gefaat baben: aber er laffe mich nur auch nichts abgefdmadtes fagen. ") - Doch meiter. --

Es ift nicht wahr, daß ich diese Episode einen eteln Gegennant hade. Nicht diese Episode, sondern tie Art des Ausbruckes, mit der Caplus fie gemahlt wiffen wollen, bade ich ecket genannt. Caplus will, daß sich der Arrist bestreben soll, und ben Triumph der Schönheit in dem zierigen Wlicken und in allen den Aleusseunge einer faunenden Betwurberung auf den Gesichten der Erichten der Gesichten der Gesichten der Gesichten der Gesichten der Jewesten der nicht wieder den Housen ber, nicht wider den Housen, habe ich gessezt auf ein gieriger Wille auch des ebrurbrichte Gesicht lächertich mache, und ein

\*) Der vierte und ber funfte Brief bie hieber in ber Samb. neuen Beltung, 118. Gt., 27. Julii 1768, bae Folgente im 120. Stud vom 30. Julii. Greis, ber jugenbliche Begierben verrathe, fo gar ein edler Gegenftand fen. 3ft er bas nicht? 36 bente noch, baf er es ift; Berr Rlog mag mir von einer Gufanna bes Rubens fdmaken, mas er will, die meder ich noch er gefeben baben. Alber ich habe mehr Gufannen gefeben; auch felbft eine vom Rubens, in ber Gallerie ju Gans : Conei; und felten babe ich mich enthalten tonnen, ben Erblidung ber verliebten Greife, ben mir anegurufen: o uber die alten Bode! 2Bas mar biefer Uneruf, ale Edel? 36 weiß es, bie Runft faun biefen Edel mindern; fie tann burd Debenfconbeiten ibn faft unmerflich machen: aber ift ein Ingredieng besmegen gar nicht in einer Difdung, weil es nicht vorfdmedt? Dicht bie burren Beine, nicht ber table Ropf, nicht bas eingefallene Geficht machen ben verliebten Alten ju einem edeln Gegenstande; fonbern bie Liebe felbft. Dan gebe ibm alle Coouheiten, Die mit feinem Alter befteben tonnen; aber man mable ibn verliebt, man laffe ibn jugendliche Begierben verratben, und er ift edel, Eros jenen Conbeiten allen.

Das sage ich von den Arojanischen Greisen des Caplus!

Das ich die ich es von den Greisen des Somer gesagt ABo babe ich diesen, jugendiche Begierden aufgedenngen — Und das ist die dritte Unwahrheit, welche Herr Alop sich auf meine Rechnung erlaubt. Bielmehr habe ich auskricklich gefagt (\*), den Homerischen Greisen ist dieser Bormurf (nehmlich des Lächerlichen und Edelhaften) nicht zu machen; dem der Allesten fie empfinden, ist ein angenblicklicher Finte, den ihre Weise beit sogleich erstidt; nur bestimmt der Helen Chre zu machen, aber nicht sie solls zu höhnden."

Mun fagen Sie mir, mein Freund, was ich von bem Derrn Klog benten foll ? was er barunter fuchen mag, baf ibm gerabe mein Name gun genug ift, unter bemielden fic einen Strobmann aufjufiellen, an bem er feine Fechterftreiche giegen tonnet warum gerabe ich ber Blobfinnige fenn muß, bem er Dinge vordvoiret, bie bas Auge von felbe lernet, bie gu begreifen scheckterings nicht mehr Menigenverfand erfobert

<sup>(°)</sup> Laofeen G. 221. [Banb VI, G. 502.]

wird, als um von eins bis auf den ju jablen? "Ram man "denn feinen alten Mann worstellen ohne ihm birer Beine, "einen tahlen Kopf, und ein eingefallues Gesicht ju geden?" Welche eine Frage! und in welchem Tene gethan! und in welchem Zone sich sich seine Krage! und in welchem Tene gehaftsplar Denner und "Bartholomains van der Helf beideren uns, daß auch der Kopf, "eines alten Maunes gefallen könne." Alls dis auf Bartholomains van der Helf, wußte das in der Welf die auf Bartholomains van der Helf, wußte das in der Welf nieden die Helf welchen die Beithe die wieden wird die Bartholomains der bei wird beiefer Battholomains gelehrt bat, der weißt es noch nicht? Ich wissen wirflich so eitel und glande, daß ich es auch ohne diese Weister wissen wirfen würde; jadene alle Weister in der Welt.

#### Gedifter Brief.

Sie entschuldigen den Herrn Alog: er habe gut seinem Buche so vieles nachschagen miffen, daß es sein Wunder sen, menn en nicht alles auf das genaneste behatten; mein Lacesou sein auch das Wert nicht, das er verbunden gewesen, so eigentlich zu studien; indeß zeigten seine Ginwurfe selbst, daß er es zu lesen gewürdiget; er habe es auch anderwarts mit Lobsprüchen überhäuft.

Co wurde ich ibn gern felbit entschulbigen; wenn er nicht in mehrern Studen eine allguausbrudliche Geflieffenheit verriethe, feine Lefer wieder mich einzunehmen.

In Diefem Lichte follen Gie fogleich auch feine übrigen Bez ftreitungen erblicken, Die ich in Diefem Briefe gufammen faffen will.

Ain einem Orte schreib Derr Alog: (\*) "Ich gebe es herr "Leffingen gern ju, daß wenn Dichter und Künfiler, die Segan, "Aande, welche sie mit einnader gemein haben, nicht sielten aus "bem nehmlichen Geschiebpunfte betrachten muffen, ihre Nachab, "mungen oft in vielen Studen übereinstimmen können, ohne daß "wischen siennen selbst die geringsste Nachabunng der Beriferung "gewesen. Aber ich möchte diesen Sag nicht allzu sehr ausge"bedent baben." Bin iche, der ju allzu sehr ausgebehne bat? Mogu mein Naume bier, wenn er diese nicht zu verscher geden

will? Der Sag enthält eine Bemerkung, die ich wahrlich nicht guerft gemacht habe, und auf die ich mich im Lactoon blos gegen. Spenten beise, ber bas Grannfeil viel zu weit ausbebuet.

Doch ich will meinen Namen hier gar nicht gesehne haben. Buch in der Ammerkung will ich ibn nicht gestunden geden, (\*) wo Gert Allog fagt, haß er sich einen Winige des Antoniums Vins gegen mich angenommen. Ich bade nie diese Münge, sondern bles die Erstätung bestritten, welche Addisson von einer Zeile Suwende aus ich gercholen wollen; und dass es ehritten, nicht um meine Erstätung dassir annehmlicher zu machen, sonern leichglich das bescheidene Non läquet auch hier wiedernum in seine Rechte zu segen.

Alber nicht genug wundern kann ich mich, wie ich zu ber Ghre fomme, das Welt des Herm Rlog durch mich gekrönet zu fehen. Er hat einige Steine zu feinen Buche in Ausfert flechen laffen, wovon der legte meinem Unterrichte ganz besonders gewöhnet ist. "Dieser Stein, schriebt er, ist gleichfalls aus der "Cammlung des Irm. Casandous des frem Lageichnet. "Er ftellt eine Furie vor, und ich habe ihn meinem Buche bew. "gefügt, um Bert Seffingen zu überzeugen, daß die alten Künfteiter wirflich Furien gebilder hoben: volches er leugnet."

Welches er leugnet! Als ob ich es fo schlechterbings, so vollig ohne alle Ausnahme geleugnet batte, bag ich burch bas erfte bas beste Beufpiel widerlegt werben konnte!

Er fiellt eine Furie vor, diefer Stein! — Cang gewiß? Ich ertenne bloß einen Ropf im Profil mit wildem auffliegenden Haure, zweideutigen Geschiechts. Muß ein solcher Ropf nothwendig der Kopf einer Furie fong! Der Lusbruck des Geschiebt, wird herr Rieg fagen, macht ihn dazu. Auch eiger Biendruck ift sehr zweideutig; ich sinde mehr Berachung, als Wauch darinn.

Doch es mag eine Furie fenn. Abas mehr? Abas liegt mir baran? Abare es boch eine Furie auf einem geschnittenen Steine; und bie geschnittenen Steine habe ich ausbrudlich ausgenommen.

Ausbrudlich ausgenommen ? Ausbrudlich; benn es mar mir gar nichts Unbefanntes, bag man auf geschnittenen Steinen, Furien und Furientopfe sehen wollen.

<sup>(°) ©, 203.</sup> 

Sie tonnen biefes taum glauben, mein Rreund; und fragen: wie es, ben biefer Musnahme, bem ohngeachtet bem Berrn Rlot einfallen fonnen, mich mit einem gefcnittenen Steine ju mis berlegen ?

Ra bas frag ich Sie! Lefen Sie inbeg nur bie Stellen meis nes Laofoon. -

#### Siebenber Brief.

Bergeffen batte Berr Rlog meine Ginfdrantungen wohl nicht: aber er verfdwieg fie feinem Lefer mit Gleiß. Und er mußte mobl; benn allerdings murde es ein wenig findifc geflingen baben, wenn er aufrichtig genug gemefen mare, ju fdreiben: "Ungeachtet Leffing, wenn er behauptet, bag bie alten Urtiften feine Furien gebilbet, Die geschnittenen Steine ausnimt, fo will ich ibn bennoch mit einem gefcnittenen Steine augenfceinlich bier miderlegen." Lieber alfo ichlecht meg: Leffing leugnet gebilbete Rurien ; bier ift eine!

3d weiß wohl, bag meine Uffertion von ben Rurien mebe rere befrembet bat, Das Allgemeine fcheinet uns in allen Unmertungen anftogig ju fenn. Raum boren wir eine Berneinung ober Beidbung biefer Urt: fogleich giebt unfere Ginbilbungefraft bagegen ju Relbe; und felten ober nie wird es ihr miflingen, einzelne Ralle und Dinge bagegen aufjutreiben. Aber nur ber Ginfaltigere wird fich bereben, bag burch biefe einzelne Unenah: men ber allgemeine Gan mabr ju fenn aufbore. Der Berftanbigere unterfuct die Musnahmen, und wenn er findet, baß fie aus ber Collifion mit einem andern allgemeinen Gage entfprin: gen, fo erfennt er fie fur Beftatigungen beiber.

Der Muthologift batte es langft por mir angemerft, baß man auf alten Denfmablern wenig ober nichts bon Abbildungen ber Furien finde. Bas ber Dhythologift aber bem blogen Bufalle aufdrieb , alaubte ich aus einem Grundfate ber Runft berleiten ju burfen. Der Artift foll nur bas Goone ju bilben mablen: folglich wird ber alte Urtift, ber bem Coonen fo borjuglich treu blieb, feine gurien ju bilben gemablt baben; und baber ber Mangel ibrer Abbilbungen. 2

Leffinas Werte VIII.

Alber eben ber Pirift, welcher nur das Schone zu bilden Können, nicht öftere über fein Solien binnus? Auben verleiter fein Können, nicht öftere über fein Solien hinnus? Aubem arbeitet der Virist meisteus sir andere, von denen er nicht sodern kann, daß sie seiner Geschickickeit sich nur zur höchsten Bestimmung der Kunft bedienen sollen, so lange es noch mehr Dinge giebt, zu welchen sie ihnen sleichfalls nissisch sen kann. Und folglich Solglich ist es meralisch mundslich, daß es teinem Menschwer vor Alteres sollte eingefallen sen, eine Zurie zu füben, ober sich vielen ingefallen. Es hat vielen einschaften.

Leugne ich biefes, wenn ich jenes behaupte? Dur ber Antiquar, ber nichts als Antiquar ift, bem es an jedem Funken von Philosophie fehlet, tann mich so verfieben.

Das ift teine igt ersonnene Aneflucht, ba ich mich in die Enge getrieben sebe; bas schrieb ich ich on damale, als mir noch niemand wöbersprach; bas fchrieb ich, um allen eiten, bas rechte Ziel versehlenden Wibersprichen vorzusonnen: aber was kümmert bas herr Riegen, und feines gleichen? Er ihm bennoch gerabe abe, was ich verbeten; um zu zeigen, bas er ein Paar armise

<sup>(°)</sup> Laofeen G. 105. [Bant VI, G. 436.]

lige Beufpiele mehr weiß, ale ich wiffen mag. Ich goune ibm biefen Borgug recht gern; es fen aber, dif ich fie gefannt ober nicht gefannt habe: fie haben ihre Abfertigung mit ber gangen Claffe erhalten, in bie fie gehören.

Welches Juden, feine Belefenheit fo febr auf Untoften feis uer Ueberlegung gu zeigen!

Blenn herr . Alog, noch erft ben Unterschied bestritten hatte, ben ich unter ben Untilen zu machen vorschlage! Vere stilfspecken, und nur immer mit einzeln Betes spielen auf mich ein stürmen, die nach beiem Unterschied von gar feiner Folge für mich sind ben vorhrich, das ist eine Arr zu firteiten eine Urt, für bie ich gar feine Bespectung bei bei der gestellt bespectung der bei der gestellt bespectung der bei der gestellt bei der gestellt bespectung bei bei der gestellt bespectung bei bei der gestellt bespectung bei bei ich gar fein Bespectung bei bei ich gar fein Bespectung bei bei der gestellt bei ich gar fein Bespectung bei bei bei der gestellt gestellt bei der gestellt bei der gestellt bei gestellt ge

. Alle ich behauptete, def die aktriften feine Furien geeilbet, figte ich unmittelbar bingu: (\*) "ich nehme bejenigen
Gignen aus, die mehr gur Bilberfprache, als gur Munt gehören,
bergleichen die auf ben Mingen vornehmlich find. " Dem ohn geachter fommt gere Rlog, mich zu wieretegen, mit ein Poart Mingen aufgezogen, auf welchen Canlus Furien bemerft habe. 3ch fannte bergleichen Mingen foon felbit: was liegt aus ber Mehrfeit?

Die Figiuren auf bem Minisen, fagte ich, geboren born ehnt i ch geboren, wegen ihres Gebrauche als Gieget, gleichfalls bahen. (\*\*) Wenn wir alfo auf gefchnitteinen Teniena Kurien zu feben glauben; so fünd wir berecktiget, sie mehr für eigenstnnige Sembola ber Besiger, als für freveillige Werte ber Rimftler zu halten. Ich faunte bergleichen Steine: aber herr Alog kennt einen mehr! Grundle ber Bestelle Gerinet fich ein kinnt, das beimt einen mehr! Grundle freine finder, und einen nach bem andern mit Jauchien. Mutter in ben Choos beinen; die Butter lächete, und schitzel fie, wenn des Kind num mie ift, alle mit eine wieder in ben Cond.

### Ichter Brief.

Roch hundert folde Steine, noch hundert folde Mungen: und meine Meinung bleibt, wie fie mar. Es ift bergebens,

<sup>(°)</sup> Laofeen E. 16. [Bant VI, E. 384.]

<sup>(°\*)</sup> Laofcon G. 108. [Banb VI, G. 438.]

bie Einfchrantungen, bie ich ihr felbft gefegt, ju Biberlegungen machen ju wollen.

Alber Berr Riedel, wie Berr Rlog fagt, (\*) foll bereits biefe meine Meinung mit guten Grunden widerlegt haben.

36 habe herr Niedeln aus seinem Buche als einen jungen bennt tennen lernen, der einen treffichen Denter verspricht; werpricht; indem er fic in vielen Stüden bereits als einen solden zeigt. Ich traue ibm zu, daß er in den solgenden Theilen gann Moert halten wird, wo er auf Materien floßen muß, in welchen er weniger vorgearbeitet sindet.

Doch bier habe ich ibn nicht ju loben, fondern auf feine Wickerlegung ju merten.

Er gebenkt meiner Affertion von ben Furien an zwey Orten. An bem erftern (\*\*) giebt er ihr völligen Besfall. Er nimt ich sogar ihrer gegen ben herrn Rlog felbf an, indem er him zusetzt. "Derr Alog bat zwar unter ben alten Denfindlern ber "Aunst Furien gefunden. (\*\*\*) Allein Derr Lessing hat schon, whiejenigen Tiguren ausgenommen, die mehr zur Bilberfprache, "als zur Kunst gehören, und von dieser Art scheinen die Berg, "spiele des herrn Rlog zu senn."

Diefe Stelle fuhrt herr Rlog fehr weislich nicht an. Er durfte fie vielleicht auch nicht anführen, wenn es wahr ift, baß herr Riebel an ber zwepten wöllig anderes Sinnes geworben.

Sie lautet fo: (†) "Berr Leffing behauptet, daß die alten "Kinfiler feine Burien gebilbet, welches ich felbf oben jugeges "ben habe. Spt muß ich ihm, nachem ich eine fleine Ents"bedung gemacht habe, wibersprechen, aber aus einem andern "Germbe, als herr Kloß. Es ift bier bem hrn. Leffing eben hab begagnet, was er vom hen. Winfemann fagt; er ift burch "ben Junius verführt worden. Bermuthlich hat er, in bem "Refüßler ber alten Kunftwerfe, miter bem Litel Furien ges nuch in indes gefunden. Ich folage nach, Eumenides; "und finde, daß Seopas beren zwei und Calos bie britte zu

<sup>(°)</sup> S. 242.

<sup>(00)</sup> Theorie ber fchonen Runfte und Biffenfchaften G. 45.

<sup>(\*\*\*)</sup> S. Acta litter, Vol. III. p. 289,

<sup>(†)</sup> S.-136.

"Athen gebildet. Man tann ben Beweis im Clemens Alexan-

3ch mundere mich nicht, daß herr Riebeln die kleine Entbedung, wie er fie felbft nennt, fo gliddlich geschienen, daß er geglandt, seinen Beofall gurad nehmen zu muffen. Aber ich werbe mich wundern, wenn er das, was ich bagegen zu sagen habe, nicht auch ein wenig gliddlich findet.

Borlaufig nunß ich ihn versichern, daß ich nicht durch den Junius versührt worden. Denn ich erinnere mich überhaupt nicht, den Junius der Figurien wegen nochgeschagen us haben. Nicht weil, in diese Schriftlellers Berzeichniffe der alten Kunstwerfe, unter dem Litel Furien leiner Furien gedacht wird, fondern weil ich die schon ermähnte Bemertung der Rustlosgisten, namentlich des Bannier, (\*) im Kopfe hatte, daß sich gegenwärtig teine alte Abbildungen von diesen Göttinnen fanden: Iam ich auf dem Gottenfan, daß vielleich die alten Artiken bergleichen nie gemacht, und ward in diesem Gedanten durch die Bepfiele felbst bestätet, die bes dem erften Unblide daaraam zu senn schon fenn feinen.

Satte ich ben Junius nachgefchagen, so batte mir sehr eicht begegnen tonnen, was hr. Riedel vermushet: sehr leicht aber auch nicht; benn baß bie Furien mehr als einen Namen haben, ist ja so gar unbekannt nicht. Und gefest, es wäre mir nicht begegnet; gefest, ich wäre auf die Furien gestoßen, die Sper Nichel darinn gefunden: was mehr? Minte ich meine Meinfall ist die felt gefoßen, die er feb ner Berball ist Genes in bet gent als er feb

Der gange Qusamuenhang begin Clemens Alfranderinus zeigt es, daß er ben Statuen reder, die der Berefrung gewidmet maren, umd in ihren Zempeln ftanden. Da num Herr Riedel gegen meine Unstandume aller mehr jur Bilderfrache, als jur Runft, gehörigen Figurenn, nichts zu erinnnern hatte; der rielbft urtheilte, daß eben megen diefer Ansnahme, die vom herrn Klog gegen mich angeführten Berefpiele in teine Betrachung kimen: wie tonnte es her. Niedeln micht einfallen, bag teine

(°) Nous n'avons point à préfent de figures antiques de ces Deeffes. Memoires de l'Acad. des Infer. T. V. p. 43. Figuren gerade mehr jur Bilberfprache gehoren, ale eben bie, welche ber Unbetung öffentlich aufgestellet maren ?

Dicht genug, baß ich, in einem eigenen Utschnitte meines Zaofoon, ausbridtich bierauf bringe; ich gebente fogar insbessonibere ber Statinen, welche bie Furien in ihren Zempeln nicht anders als gehabt haben tonuten ich führe namentlich bie in bem Zempel nu Erreptea an. Alber auch biefe, flatz aller: benn voas hatte es helfen tonuen, wenn ich einen Zempel nach bem andern burchgegangen wate? Albas ich von ben Statisen bestentigige, fatte ich von ben Statisen bestentigige, fatte ich von ben Statisen bei meine fagte, fatte ich von ben Statisen bei meine fagte, fatte ich von ben Statisen bei

Und also, bachte ich, ware bem Einwurfe bes herm Riebel geingsim begegnet, wenn ich ibm antwortete: bie Furien, bie Die mir entgegen fegen, geberen ju ben Auchftwerfen nicht, von welchen ich rebe; es sind Werte wie sie die Religion besoblen batte, die ben ben finnlichen Worftellungen, welche sie ber Kunft aufgiebt, mehr auf das Bedeutenbe, als auf bas Schon ju febeu pflegt.

Doch ich hate noch eines wichtigeres zu erwiedern. Die gurien bom Sepas und Calos, (\*) die Junius her Richeln ben dem Elemas Liegandrinus nachwies, sind umfreitig die, welche in ihrem Tempel zu Athen flauden, und von welchen Paulanias ausbrücklich versicher, (\*\*) daß sie durchaus nichts Schreckliches, oulder voolstopen, an sich gehabt. Nun sage mit herr Richel, ob Furien, welche nichts von Furien an sich heen, solche Kurien, sind, deren Atheliaus ich auf die alten Artisten nicht will tommen lassen? Ich füreibe im Kaotoon: "Wurft und Berzweisung sicharbeten teines von ihren Werken." Auf beganpten, daß sie nie eine Furie gebildet haben." Auf beganpten, daß sie nie eine Furie gebildet haben."

<sup>(\*)</sup> Bep herr Richtin beißt er Calas. Gin unspirringer Drudfebter; jo mie in der Citation des Clemens d. 47 auf nacht 41. (Aber wenn herr Rich, nicht biss an einem Drit, nicht biss in einem und eben bemischen Swiche, immer und ewig Zeures (chreibt: se sich in den mud eben bemischen Swiche, immer und ewig Zeures (chreibt: se siche üben erwenn, menn man ihn der proper und der Bertelle gefaller nicht Zeures, sowiern Zeuris gedelfen.)

<sup>(\*6)</sup> Lib. I. cap. 28. p. 68. Edit. Kub.

Befichtsjuge, in Stellung und Gebefrben, verrathen mas fie fenn follen. Maren die Furien bes Scopas und Calos biefer Art? Es waren Furien, und waren auch feine: fie ftellten die Göttinnen ber Rache vor, aber nicht fo vor, wie wir fie ist ben bem Namen ber Furien benten.

Sie befärfen also meinen Sag vielmehr, als daß sie ihn im geringsten zweifelbaft mache ollten. Denn wenn die Alten auch nicht einmal an ihren gottebenstlichen Wortfellungen, da, wo das Bedeutende ihnen mehr galt, als das Schöne; wenn sie auch nicht einmal da duldeten, wenigstens nicht verlangten, daß die Görinnen der Aache durch die Splitchen, schändende Kennzeichen des menschlichen Affets entstellt und erniedriget würden: was sollte ihre Artisten, die in willfährlichen Wertrigen der Ausberd der Schönbeit fless unterordreten, zu so schussellichen Kranstler, die der Schönbeit weit weniger opferten als Griechelbein, wenn sie Seutien diehen mußten, diebeten sie nicht als Furien; wie ich an einer Utren westen. Dieben sie nicht als Furien; wie ich an einer Utren werden, dieben sabe, von welcher is schon damals annerte, daß sie den Worten, aber nicht dem Grieche meiner Mirten wie den Worten gezielt babe, von welcher is scho den meiner Mirten wie ber Worten.

Ich barf es nicht bergen, daß es herr Rlog felbft ift, welcher mir die unschrecklichen Furten zu Athen nachgewiesen. (\*) Sie schwebten mir in den Gedanken, aber im Nachschagen gerieth ich auf bie zu Eerynea.

Und nun, was meinen Sie, mein Freund? Sie sehner Richt mieberlegt die Einwürfe des herrn Alog, und her Klog giebt mir Maffen wider hert Richt. Sie brengen von entgegen gesetzen Seiten in mich; beide wollen mich umfürzen: aber da ich dem einen gerade dahin sallen soll, wo mich der metre nicht will hinfallen alsen, so eheen sich ihre Krafte gegen einander auf, und ich bleibe stehn. Ich dahre, ich schole, abs sich aus eine neuen eine fie fich woll die fielen fie sich auf eine Deck sich werden fie sich wollen werans in ihrer Deutschen Bibliothet so nache zusammentiden, daß ich doch füppen muß; ich mag wollen oder nicht: geben sie mur Acht!

<sup>(°)</sup> Acta litt. Vol. III. Pars III. pag. 289.

#### Meunter Brief. ")

3ch bente nicht, baf ich mir suviel berausnehme, wenn ich mid auch noch an einem Orte von Berr Rlogen gemeint glaube, wo er mich nicht nennt: beun er nennt mich bafur anderwarts, mo er ben nebmlichen Rampf fampfet.

Er will burchaus nicht leiben, bag man ben alten Urtiften bie Perfpetiiv abfpricht.

3m Laofoon batte ich es gethan; obicon gar nicht in ber Abficht, wie Perrault und andere, benen es bamit auf Die Berfleinerung ber Alten angefeben ift. Doch ba Berr Rlog mich fo felten verftanden: wie fonnte ich verlangen, bag er mich bier erratben follte? Er marf mich alfo mit ben Perraults in eine Claffe, und nabm fich, in feinem Bentrage gur Ges fdichte bes Gefdmats und ber Runft aus Dungen, (") ber Alten gegen mich an, bie es mabrhaftig nie nothig haben, bag man fich ibrer gegen mich annimt.

Seitbem bat er neue Gulfevoller angeworben, mit benen er in feinem Buche von gefchnittenen Steinen (00) jum zwenten auf bem Plane erfcheinet. "Dein Gifer, fagt er, fur "ben Rubm ber Alten, benen ich groffe Dantbarfeit foulbig .. su fenn alaube, erlaubt mir nicht, eine Unmerfung bier gu "unterbruden." Und biefe Unmertung lauft babin aus. baff nummehr burch Ginen geschnittenen Stein aus Zaufenben; burch eine gemiffe Abbandlung bes Grafen Caplus, und "") burch eine bieber unbemertte Stelle bes Philoftratus, ber Alten ihre Renntniß und Uneubung ber Perfpettiv auffer allem Zweifel gefest fen.

3d wunfchte febr, bag fich ber Gifer bes Beren Rlog fur

<sup>&</sup>quot;) Querft im 131, und 132. Stude ber Samburgifchen neuen Reitung von 1768, bom 18. und 20. Muguft. "Bir übergeben ben Gien 7ien und Sten biefer Briefe, in welchen Gr. Leffing auf verichiebne Borwurfe bes orn. Rlon ben minterm Belange antwortet, um unfern Lefern einige ber folgenben mitgutheilen, bie bon ber Peripectio ber alten Artiften banbeln, ju beren Bertheibiger fich or. Alon aufgeworfen." (°) ©. 179.

<sup>(°°) ©. 92.</sup> 

<sup>00)</sup> Die Borte von "burch Einen" an, bie bieber, feblen in ber netten Beitung.

ben Ruhm der Alten mehr auf Einsicht, als auf Dankbarfeit gründen möchtel: Die Dankbarfeit ift eine ichone Augend, aber ohn ein feines Geschle bringt sie bem Wohltscher oft Dings auf, die er nicht haben mag, und wobep er sich besser besindet, sie micht zu haben, als zu haben. Meinem Bedinten nach, ist die Dankbarfeit des herr Klog ganglich in diesem Kalle. Doch davon an einem andern Orte. Igt lassen Gei und sehen, was herr Klog von der Perspectiv überhaupt weiß, und mit wels den ihm eigenen Gründen, er sie den Alten zusprechen zu missen glaubt.

Serr Riog ertläret die Perspektiv, in so fern fie in bem Rünfler ift, durch "die Geschidlichteit, (\*) die Gegenflande auf "einer Dberflache so vorzuftellen, wie sie sich unterm Auge in "einem gewissen Albande zeigen." Diese Erklarung ift von Mort ju Wort aus bem beutichen Perentu abgeschieben, welches das abgeschmachte Oberflache beweiste. Flache ift für die Malleren Flache, sie und ber Geite fenn, ober unten, ober auf ber Seite fenn.

Doch abgeschrieben, ober nicht abgeschrieben: wenn fie nur richtig ift. — Richtig ift bie Ertlätung allerbinges; aber baben viel zu weitläuftig, als bagf fie ben Entgleibung ber vorfabenben Streissabe im geringten zu brauden fen.

Denn ift bie Perspetivi weiter nichts als bie Miffenschaft, Gegenstände auf einer Klade so vorzustellen, wie sie sie sie in einem getwissen Albande unserm Auge zeigen: so ist die Perspektiv fein Theil Der Zeichenfunst, sondern die Zeichenfunst stellen Muss thut die Zeichenfunst anders, was thut sie im geringsten mehr, als was nach dieser Ertlärung die Perspetivi thut? Auch sie fellt die Gegenstände auf einer Klade vor; auch sie fleit bie Gegenstände auf einer Klade vor; auch sie flei find, sondern wie sie der wie von die ertseinen, und ihm in einem gewissen Absande erspeinen. Bolglich tann sie wohn bet die fleind der der geringste was der Zeich mer vorftellt, sann er nicht anders als perspektivis for vortellen.

Den Alten in biefem Berftande bie Perfpettiv abfprechen, wurde mahrer Unfinn fenn. Denn es murbe ihnen nicht bie

<sup>(°)</sup> Beptrag jur Gefch, ber Runft aus Mungen G. 178.

Perfectiv, fondern bie gange Zeichenkunft abfprechen beiffen, in ber fie fo große Deiffer maren.

Das hat niemanden einfommen konnen. Soudern wenn man ben Alten die Perfeditis freitig macht, fo geschieche es in bem engern Berfande, in welchem die Künftler diese West nehmen. Die Künftler aber verstehen darunter die Wiffenschaft, mehrere Gegenstände mit einem Theile des Raums, in welchem sie sich beinen, fo vorzustellen, wie diese Gegenstände, auf verschiedene Plane des Raums verstreuet, mit samt dem Raume, dem Auge aus einem und eben demsselben Standorte erschienen würden.

Diese Erstätung ift mit jener im Grunde eins: nur daß jene, die mathematische, sich auf einen einzeln Gegenstand bei gebet, diese ader auf mehrere geht, wecke pusamma aus dem nehmlichen Gesichtspunkte, jedoch in verschiedener Entsternung von diesem gemeinschaftlichen Gesichtspunkte, betrachtet werden. Mach jener können einzelne Theile in einem Gemählte vollfommen perspectivisch seu, ohne daß es, nach dieser, das gauge Gemählte ift, indem es ihm an der Einseit des Gesichtspunkts seine und bei verschieden Desemble und bei verschieden Zheile besselben verschieden Gesichtspunkte bedeen.

Herr Alles icheinet von biefem gehier gar niches zu verfieben. Er fpricht nur immer von der verbaliniffmäßigen Berkleinerung ber Tiguren, und der Berminderung der Linten: und bildet sich ein, daß damit in der Perspektiv alles gethan fes, Aber er sollte wissen, daß ein Gemäßte beide diese Geide gut genug haben, und bennoch sehr unperspektivisch sen kaun.

Die blofe Beobachtung ber optischen Erfahrung, sage ich im Laotoon, (\*) baß ein Ding in ber Berne fleiner erscheiner, als in ber Nähe, macht ein Gemählbe noch lange nicht perspettivisch. Ich branche also biese Beobachtung ben alten Urtiften gar nicht absusprechen; bie Natur lehrt sie; ja, es wurde mir unbegreistich senn, wenn nicht gleich bie allerersten barunf grfallen weren. Db sie aber die mathematische Genanisseit baben angebrache, die wir ben unsern auch sehr mittelnäßigen

<sup>(\*)</sup> C. 198. [Bant VI, C. 488.]

Mahlern gewohnt find, ob sie sich nicht mit einem ungeschren Augeumaaße begniftet bas ift eine andere Frage, die durch bloffe Shriftfellen jum Besten ber Allten nicht entschieden werben kann, besonders da so ungablige alte Runftwerke einer solchen Entscheidung keinekweges gunftig find.

Eben fo natürlich ift eine etwanige Berminberung ber Zinten: benn eben bie tägliche Erfahrung, welche uns leepet, ab, ein Ding in der Entfernung fleiner erscheinet, leber ums auch, baß bie Farben ber entfernten Dinge immer mehr und mehr ermatten und ichwaiben, in einanber verstieffen und in einanber sch bermachten. Folglich fonnen und muffen bie alten Gemählbe auch hiervon gezeigt haben; und bie, welche ungleich mehr als andere davon zeigten, werben mehr als andere besbalb sen gerriefen worden.

Diefes beantworter bie Frage bes herrn Rlog: "Counten , war auch einen Confriffteller von einer Cache reden, bie nicht ba "war, und eine Eigenschaft an einem Gemählte richburn, bie "niemand fabe?" Sie lobten was fie faben; baß sie aber et was faben, was auch wir febr lobenswurdig finden wurden, beweiftet ibt 200 nicht.

Doch indes jugegeben, bag bie alten Gemäste in beiben Stidten eben so volltommen waren, als die besten Gemäste neuerer Zeit: waren sie barum auch eben so perspetivisch? Konnten sie ben Febler barum nicht haben, von bem ich sage, baß herr Rios nichts versiehen muß?

Er sieht es nicht gern, (\*) daß man sich ben dieser Streitigteri immer auf die herfulanischen Gemäßte beruft. Bins seinem Lone zu bleiben; ob er mir schon freplich so wohl nicht
lassen wird: — ich seh es auch nicht gern. Alber unser beider
nicht gern Seben, hat ganz verschieden Ulrsachen. herr Alog
sieht es nicht gern, weil unstreitig der blichende Zeitpunst der
Aunst verden war, als die herfulanischen Gemäßte verfretiget
wurden: und ich sehe nicht gern, weil, obischen dieser Zeitpunst vorben war, hennoch die Meister der herfulanischen Gemäßte von der Versechtin aur wohl mehr versieben fonnten,
mäßte von der Versechtin aur wohl mehr versieben fonnten,

als die Meifter aus jenem Zeitpunfte, an ben wir vornehmlich benten, wenn wir von ber Runft ber Allten fprechen. Denn bie Perfpetito ift feine Sache bes Genies; fie berufer auf Reggeln und handgriffen, die, wenn sie einmal feftgeset und be fannt sind, ber Stimper eben so leicht befolgen und ausüben fann, als das aröfte Genie.

Alber wenn es herr Klog nicht gern fieht, daß wir uns auf die herfulanischen Gemählbe berufen: auf welche will er benn, daß wir ums berufen follen? Ains dem blichenden Zeitepunkte der Kunft, ift schlecheredings fein einziges von den noch vorhandenen alten Gemählden. Abir muffen also diese über haupe aufgeben, und ums auf die Beifreibungen einschränken, die wir in den Schriften der Alten von einigen der berühmtes sten Studet aus diesem Zeitpunkte sinden.

Ich mahlte hierzu, im Laokoon, bie Befchreibungen bes Paulganias von ben zwen greiche Gemachten bes Polygnotus in ber Lefche zu Delphi, mb urtheitte, baß biefe offenbar ohne alle Perspettiv gewesen. Eines berselben, höre ich von herr Alogen, (\*) "sell zu unsern Lagen gleichsam weicher nen seva geschaften worten." Ich weist nicht, wechdes; won hem Werte auf das er mich verweiset, habe ich nur die ersten Bande, und ich befinde mich gerade an einem Orte, wo ich wenig andere Bich der brauchen fann, als die ich selbs besse. Aber es se das andere: wenn es in der neuen Schöpfung Presentiv besommen bar, so ift es sicherlich nicht das Gemachte bes Polygnotus; sondern ein Gemählbe, ungesehr des nehmlichen Bornwurfs.

Der Sauptiebler, welcher sich in biefen Gemahlben bes Polognotus wider bie Perspectiv fand, ist flar und unwiders prechlich. Um fich Plag fur so viele Figuren ju machen, batte Polognotus einen sehr boben Geschörbpunft angenommen, ans welchem ber gange weite Ranm vom Ufer, wo das Schiff bes Menelaus liegt, die hinein in die verheerte Stabt, zu inberfeben sen, Aber biefer Gesichspunft war klos für die Grundstädee, ohne es zngleich mit für die Figuren zu seyn. Denn

<sup>(°) &</sup>amp;. 140.

weil aus einem fo boben Gefichtspunfte, befondere bie Riguren bes Borbergrundes von oben berab febr verfurgt und vericoben batten ericeinen muffen, woburd alle Sconbeit und ein arofer Theil bes mabren Musbrude verlobren gegangen mare: fo gieng er bavon ab, und zeichnete bie Riguren aus bem naturlichen ihrer Sobe ungefehr gleichem Gefichtepunfte, Ja auch biefen bebielt er nicht, nach Dagffgebung ber porbern Riguren. für alle die entferntern Riguren gleich und einerlen. Denn ba. su Rolge der aus einem febr boben Befichtebunfte genommenen Grundflade, die Riguren, welche bintereinander fteben follten. übereinander ju fieben famen, (welches bemm Paufanige aus bem öftern drwben, anwrege und bergleichen erbellet:) fo murben diefe entferuter ober bober fiebende Siguren, menn er fie aus bem Gefichtspunfte ber Riguren bes Borbergrundes batte zeichnen wollen, von unten binauf verfcoben und verfurgt werben muffen, welches ber Grundflache bas Unfeben einer Berg an laufenden Rlade gegeben batte, ba es boch nur eine perfpeftivifd verlangerte Rlache fenn follte. Rolglich mufte er fur fede Rigur, fur jebe Gruppe bon Riguren, einen neuen, ibrer befondern natürlichen Sobe gleichen Gefichtepunft aunehmen: bas ift, er zeichnete fie alle fo, ale ob wir gerade vor ihnen flunden, ba wir fie boch alle bon oben berab feben follten.

Es ift schwer fich in bergleichen Dingen verftandlich auszubruden, ohne wortreich zu werben. Man tann aber auch noch in wortreich seyn, und gewisse Leute werden und boch nicht versteben; solde nehmlich, benen es an ben ersten Begriffen der Sache, wovon die Riche ift, stehlet. Und au biefen fehler es bem Perrn Riog in der Perspettiv ganglich: benn er versteht sich ja auch nicht einmad auf ihre Terminologie.

"Die gewöhnliche Perspettiv ber Alten, fagt er, ift die von "uns fo genaunte Militarperspettiv von oben herein" — Nicht jede Perspettiv von oben herein, ift Militarperspettiv. Ben biefer werben jugleich bie wahren Maage ber Gegenfande überall bezbehalten, und nichts wird nach Erforderniß der Entefernung verfleinert. Folglich ift die Militarperspettiv eigentlich gar teine Perspettiv, sondern ein bloffes technisches halfsmittel gewiffe Dinge vors Auge zu bringen, die aus einem niedrigen

Gesichisduntt nicht zu sehen seinden, und sie so vorstehen, und sie so vorsteheime. In diesen Berstande also von den Uten sagen, bois sie wiedlich find, nicht wie sei spie obes siedenen. In diesen Beisten spie gemöhnliche Perspettiv die Miliarperspettiv geweien, deist ihnen in den gewöhnlichen Fällen schlechterdings alle Perspettiv absprechen. Nur diesenige Perspettiv aus einem boben Gesichsbeumte ist wahre Perspettiv, die alles und jedes nach Perspettiv, die alles und jedes nach die Beschung der Höhe und Entsternung diese Frichtswuntes, vertleinert, vertlarz und verschiedes nicht siedes die Miliarperspettiv aber nicht thut, und welches auch in den Gemählben des Polspannens nicht aeschehen wer.

Dem so wenig wird es in den Mangen gescheften senn, welche fir. Alog jum Benerise ansichet, wie gut sich die Alten auf die ihm so genannte Militarperspeltiv verstanden! Ich mag mir nicht einmal die Miche nehmen, sie nachgiesen. Gleich wocht darf er, in dem ihm eigenen Zone binjunfegen. "Golften "diese Zone dingungen der Millagen der Allen, "vorgen der Umwissenstein er Perspektiv vermindern?" Allete bings sollier ist nicht: jondernu fr. die joster est lerene, was Perspektiv sen, isch aumaasst.

"Die Alten, faster er fort, daten gugleich den Man von "schaft bettern gewiesen, mot wenn sie den Lugeupunt sehr "schaft hätten nehmen wollen, so würden sie ein allzu hohes "Relief gebraucht haben. Satten sie das Relief slach gehalten, "so wirde die Minne ohne Geschmad, Gosssisch deter nach der "Att unstrete neuen Mangen ausgefallen fenn."

D icon! o icon! Rauberweischer tonnte Eripin in ber Romobte, wenn er fich für einen Rabter ausgiebt, bie Aunftweiter nicht unter einander werfen, als bier geicheben ift. — "Die Alten baben zugleich ben Plan von ihren Ge"bauben gewiesen." Wie zugleich Lugleich mit ben Ausgeneiten? Wie machten sie das Zeichneten sie, wie wir in unfern architeftenischen Riffen, etwa dem Grundrif neben bie: Fassabe? Der wie? — "Wenn sie den Brugenpuntt zu
"scharf hatten nehmen wollen;" Was bestie bas beit das fungenpunt zu stagenpunt zu scharf batten nehmen Bosiet bas. sich zu schaf an bie

Ginbeit bes Mugenpunfte balten? Dber mas beift es? - "Co

"wurden fie ein allgubobes Relief gebraucht baben." 2Bas bat ber Angenpuntt mit bem Relief ju thun? Beftimmt ber Angenpunkt, wie boch ober wie flach bas Relief fenn foll? -"Satten fie bas Relief flach gehalten;" - Dun, mas benn? mas mare alebenn geworden? - "fo murbe bie "Dunge ohne Gefdmad, gothifd ober nach ber Urt "unferer neuen Dungen ausgefallen fenn." D Logif. und alle Dufen! Gin Mann, ber fo ichließen tann, unterfiebt fich bon ber Runft ju fchreiben? Alfo ift eine Minge pon flachem Relief nothwendig ohne Gefdmad und Gothifch? Alfo ift es nicht moglich, bag wir in einem flachen Relief eben fo viel erfennen tonnen, ale in einem boben? Alfo tann in einem flachen Relief nicht eben fo viel, ja mobl noch mehr Runft fenn, ale in einem boben? D Logit, und alle Dlufen! Der Dann bat lauten boren , aber nicht aufammen ichlagen. 2Beil man bas bobe Relief auf Dingen borgiebt, aus Urfache, bag es Mingen find, daß es Werte find, die fich febr abnugen; weil man aus biefer Urfache bas flache Relief an curfirenden Dungen mifbilliget; barans folieft er, baf bas flache Relief überhaupt ohne Gefchmad und Gothifch ift? D Logit, und alle Dinfen!

## Bebuter Brief.

36 fagte in meinen Borigen, baß ein Genählbe bie berbaltnissmäßig Bertleinerung ber giguren und bie Berminbende er Einten gut genug haben, und bennoch nicht perspettivisch fenn tonne; Ralle ibm bie Ginbeit bes Geschiedpunfte feble.

Gut genng; Sie wiffen was man gut genng heifit. Laffen Sie mich mir blefem gut genug ja nicht mebr fagen, als ich fagen will. Gut genug, wenn man bas recht Gute bagegen flellt, ift nicht viel mehr als gientlich fellecht.

Denn wie in ber Natur alle Phanomena des Gesichte, die Erscheinung ber Gröfie, die Erscheinung der Formen, die Erscheinung des Lichts umd der Farben, umd die daraus entspringende Erscheinung der Entsperinung, umgettreimlich verdunden find: so auch in der Machieren. Man fann in keiner ben ge-

ringften Rebler begeben, obne baf fie nicht zugleich alle zwebe beutig und falfd werben.

Satte bas Gemablbe bes Polognotus einen vielfachen Gefichtspunft: fo batte es nothwendig mehr Rebler gegen bie Berineftin, ober vielmehr fein Stud berfelben tounte feine eis gentliche Richtigfeit baben; es fonnte von allen nur fo etwas ba fenn, als genug mar ein ungelehrtes Muge ju befriedigen. Sier nenne ich es ein ungelehrtes Muge: an einem andern Orte merbe ich es ein unvergarteltes Muge, ein Muge nennen. bas noch nicht verwohnet ift, fic burd ben Dangel gufälliger Schonbeiten in bem Genufe ber mefentlichen fioren ju laffen. Ratbfel! mird Gr. Rlog ruffen. 3d mache feinen Unfprud mehr barauf, bon ibm verftanden zu merben.

. Gin vielfader Genichtspunft bebt nicht allein Die Ginbeit in ber Ericeinung ber Formen, fonbern auch bie Ginbeit ber Belenchtung ichlechterbinge auf. 2Bas fann aber, obne Ginbeit ber Beleuchtung, fur eine perfpeftibifche Behandlung ber Tinten Statt finden? Die mabre gewiß nicht; und jebe andere als biefe, ift im Grunde fo gut ale feine; ob fie fcon immer auf ben einigen Ginbrud machen fann, ber bie mabre nirgenbe gefeben. In einem etwanigen Abfalle von garben, in Unfebung ibrer Lebhaftigfeit und Reinigfeit, mochte bie gange Luftperfpeftiv bes Polygnotus befteben.

Gelbft die verbaltnigmäßige Berfleinerung ber Riguren, tann in bem Gemablbe bes Polygnotus nicht gemefen fenn; fonbern ungefehr fo etwas ihr abnliches. Denn man ermage ben Raum von dem Ufer, mo die Flotte ber Griechen lag, bis binein in Die verbeerte Stadt: und urtheile, von welcher coloffalifden Groffe die Riguren bes Borbergrundes angelegt fenn mußten, menn, nach ben mabren perfpettivifchen Berbaltniffen, Die Ris auren bes binterften Grundes im geringften ertenntlich febn follten.

Gben bas batte fich Moor fragen muffen, und er murbe lieber von gar feiner Perfpettiv in bem allegorifchen Gemabibe bes Cebes gefprochen haben. 3ch biete bem größten Beichner Tron, etwas baraus ju machen, mas bie Probe balte. Alle bisberige Berfuche find gerade fo gerathen, wie fie ungefebr Rinder befriedigen fonnen. Der erträglichfte ift ber von bem

jüngern Merian, welcher gang von ben Morten bes Ceckes abgieng, indem er die verschiedenen Umgamungen in einen schroffen Reisen mit eben fo vielen Lissagen vernambelte, umd bennoch nichts Perspettivisches herausbringen tonnte. Seine Kiguren versungen sich von unten bis oben: aber perspettivische So wie sich bei in bem Gemässte ber Bolganeuer gegen versisingt haben: wo man, von dem Schiffe bes Menelaus bis binein in die Stadte, noch das Parberfell erkannte, welches Untenen iber die Thire feine Saufes, zum Zeichen der Bers schonung, ausgeschangen hatte.

## Gilfter Brief.

Es wurde eine febr undantbare Arbeit feyn, alle Stellen und Benftiele ju prifen, die Berr Alog jum Bebuf feiner guten Meinung von ber Perspettiv ber Alten, bem Caulus abborgt, ober aus ben Schägen feiner eigenen Belefenbeit bengubringen vorgiebt. Den von einigen, ein Wort.

Was fur eine perfpetiivifce Anordnung fann Canlus in ber Alftrovandinischen Sochzeit gefunden haben? Sie hat boch ftens keine Fehler gegen die Perspetivie weil sich der Meister leine Getegenbeit gemacht batte, bergleichen zu begeden. Er hat alle feine Personen nach ber Schuur neben einander gestellt; sie stehen alle auf einem und eben demselten Grunde; wenigstens nicht auf o verschieden Gründen, daß die geringste Berjüngung unter ihnen möglich ware.

Das, was Plinius von dem Ochsen des Pausias sagt, zu Perspettiv machen: heißt mit dem Worte tändeln. Es war Perspettiv in dem weitläuftigen Berflande, in weichem sie, wie ich schon erinnert, tein Mensch den Alten abgesprochen hat, noch abserechen fann.

xatoog entholy two xountarns anders, als die foidliche Ber: bindung und fleifige Berfdmeljung ber Localfarben? Das creicoral ec deor, ift bie aute Bertheilung von Licht und Schatten; mit einem Worte, bas Bellbunfle. Der Loyog 700 ALEYEBOUG, ift nicht bas Berbaltnif ber icheinbaren Großen, in Abficht ber Entfernung, foudern bas Berbaltnif an Grofe wirflich verichiebener Sorper; namentlich in bem Gemablbe, mobon die Rebe ift, bas Berbaltnif ber inngen Centauren gegen die alten. Die lorong two piepwor (°) moog to ohor, die aoguoria, ift bas Chemmaaf ber Theile ju bem Gausen, ber Glieber ju bem Rorber, bie Hebereinstimmung bes Berichiebnen. Und nun frage ich: welches von biefen Studen begiebt fich nothwendig auf Die Perfpeftip? Reines; jebes berfelben ift ohne Unterfcied allen Gemablben, auch benen, in welchen gar feine Perfpettiv angebracht worben, ben Gemabiben eines einzeln Gegenstandes, bem blogen Portrait, wenn es fon und voll: tommen fenn foll, unentbebrlich. Es find Gigeufchaften eines guten Gemabibes überhaupt, ben melden bas Perfpettivifche fenn umb nicht fenn fann.

Did bunft fogar, es aus einem Buge bes Lucians felbft beweifen ju tonnen, bag biefes Gemablte bes Zeugis von ber

(°) Serr Rles muß fich einbilben, baß er feinen Lefern weiß machen fann, mas ibm beliebt, und bak fie ibm auf fein Wort glauben muffen, mas er will. "Ginige Musgaben, fagt er, baben zur usroup: melde Lesart mir "richtiger fcheinet, obgleich jene fich auch vertheitigen lagt." Richt einige, fondern bie meiften Ausgaben und Sanbidriften lefen pergor: ber Berftanb aber bulbet biefes jerger, wie Gravine ermiefen bat, fo menig, baf ce la: derlich ift ju fagen, es fcheine bie richtigere Lesart ju febn, wenn man fie nech bagu fur bie ungewöhnlichere ausgiebt. Die Debrheit ber Sanbidriften und Ausgaben ift bas einzige, mas fie por fich bat; und ich mochte boch wiffen, wie fie herr Rlot fouft vertheibigen wollte. Er giebt fie blos bor, um etwas bon Menfuren in ber Stelle ju finben, bie er auf bie Berbaltniffe ber Perfpettiv benten tounte. - Conft muß ich noch erinnern, bag Lucian nicht in feinem Berobotus, wie fr. Rlot citiret, foutern im Beuris biefes Gemablbe befchreibt; und bag, wenn herr Rlot fagt, "bie Ropie beffelben "feb in Rom gemefen, ba bas Driginai, meldes Gulla nach Rom fchicfen "wollen, im Schiffbruch untergegangen," ce bas erftemal fur Rom, Riben beiffen muß. Bon bergleichen gehlern, welche bie Elfertigfeit bee Schreibere perratben, mimmelt bas Buch.

Geite ber Perfpettiv febr mangelhaft gemefen. Denn wenn er ben alten Centaur befdreiben will, fo fagt er: dew de rng εικουος, διου απο τινος σκοπης Ίπποκευταυρος τις έπικυπτει γελων: er fen oben an dem Bilde ju feben gemefen, und babe fich von ba, gleichfam wie von einer Barte, gegen feine Jungen lachend berabgeneigt. Diefes gleichfam wie bon einer Warte, fceinet mir nicht undeutlich anzuzeigen, baf Lucian felbft nicht gewiß gewefen, ob bie Rigur unr rudmarte ober auch jugleich bober geftanden. Ich glaube bie Anordnungen ber alten Basreliefs ju erfennen, wo bie binterften Riguren immer über bie borberften megfebn, nicht weil fie wirflich bober fteben, fondern bloe, weil fie weiter binten an fleben icheinen follen. Jeboch will ich bamit nicht fagen, bag bie Stellung ber Figuren, fo wie fie Lucian befdreibt, nicht einer vollig richtig perfrectivifden Bebandlung fabig maren: fondern ich will nur fagen, bag wenn Lucian eine bergleichen Bebandlung vor fich gebabt batte, er fich fcmerlich barüber fo burfte ausgebrudt baben.

Endlich auf Die bieber unbemertte Stelle Des Philoftratus jn tommen: fo weiß ich nicht, welches bie groffere Urmfeligfeit ift, fie eine bieber unbemerfte Stelle ju nennen, ober Perfveftib in ihr finden in wollen. Philoftratus rubmt an ben Gemable den des Benris, des Polygnotus, tes Euphranor, to Everxion, die gute Schattirung; το έυπνουν, bas Lebende; und το έισεyor nat elexor bas Beransfpringende und Burndweichende, 2Bas baben biefe Gigenfchaften mit ber Perfpettib gu thun? Gie tounen alle in einem Gemablte femt, mo gar feine Berfpeftib angebracht, mo fie mit ben grobften Reblern angebracht ift. Gie beziehen fich inegefammt auf Die fraftige Wirfung bes Schattens, burch welchen allein wir die tiefern Theile eines Rorpers von ben bervorragenden nuterfcheiben; welcher allein es macht, baf bie Rigur fich runtet, aus ber Safel ober bem Ende gleichsam bervortritt, und nicht bas bloffe Bilb bes Dinges, fondern bas Ding felbft ju fenn fcheinet. Dufte bes Apelles Allegander, mit bem Blige in ber Sand, von welchem Plinine faat, digiti eminere videbantur, & fulmen extra tabulam effe, mußte er barum, weil er bas giorgov und gegov in

fo bobem Grade batte, nothwendig auch ein 2Bert fenn, meldes Perfpettiv, und eine richtige Perfpettiv zeigte? Und bennoch barf Gr. Rlog von ber Stelle bes Philoftratus fagen : "fie "tann von nichts andere handeln, ale von ber Runft bes "Mablers, gewiffe Dinge auf bem Borbergrimbe und andere " auf bem Sintergrunde bes Gemabibes ericheinen ju laffen, "andere ju entfernen und andere bem Muge jn nabern." Rein, tabler und qualeid pofitiver fann fic fein Menich ausbruden, ale Sr. Rlog! Gie fann von nichte andere banbeln? Und gleichwohl bandelt fie von etwas anderm. Wenn fie aber auch mirflich bavon bandelte, movon Sr. Rlon fagt, mare baburch bie Perfpeftiv der alten Gemablbe erwiefen? Wer bat benn in ber Welt, indem er ihnen bie Perfpeftib abgefprochen, ihnen jugleich alle verschiebene Grunde, alle Entfernungen abfprechen wollen? "Ift aber biefes Berichieffen, fabrt Gr. Rlog fort, "biefe Schwachung, ober ftufenweife Berringerung bes Lichts "und ber Karbe, nicht eine Rolae einer mobibeobachteten Der-"fpettiv?" Bas fteht von alle bem in ber Stelle bes Philoftratus? Rein Wort. Und wie fchielend beift es fic ausbruden, bas, woburd eine Cache wirtlich wird, ju einer Rolge biefer Sade ju maden? Denn nicht bie ftuffenweife Berringerung bes Lichts und ber Rarbe ift eine Rolge ber wohlbeobachteten Perfpefriv, fondern biefe ift vielmehr eine Rolge von jener. Doch bas Schielende ift ber eigentliche Charafter bes Rlogifden Stile, und es ftebt in feines Menichen Dacht, von einer Sade, bie er nicht verfiebt, andere ale ichielend ju fprechen.

Wenn er denn nur bescheiden spricht, im Sall er sich gemungen sieht, von einer solchen Sache zu sprechen! Aber zugleich den Zen eines Mannes annehmen, von dem man neue
Entbedungen darinn erwarten dars, ungesch wie dieser: "Zoh
"will noch eine andere bieher undemerkte Stelle
"nub dem Philostatus herschriben: was dinkt Ihnen
davon, mein Freund? Eine bieher undemerke, und hosalo von fr. Riosen zuers, von ihm allein bemerkte Stelle! If sie das, diese Stelle des Philostatus? Nichts weniger. Er selbst sinder sie bereits vom Junius und Schesser genner: aber freylich mag es weder Junius und Schesser fen, dem er ihr ertse ert Rachweifung zu banten bat. 3d bente, ich fenne ben rechten, bem Gr. Rlog feinen fleinen Dant bier foulbig bleibt. Es ift obnffreitig Du Soul: benn ale er in ber Reikifden Musaabe bes Lucians jene Befdreibung von bem Gemablbe bes Reuris nachlas, fant er in ben Unmerfungen biefes Gelehrten, ben bem oxiaoat es deor nicht allein einen Ausfall wiber bie Perraulte, ale Berachter ber alten Mableren, fondern auch bie nebmliche Stelle bes Philoftratus baben angeführt. (°) Run folig Gr. Rlog felbft nad, und weil er bas, mas Du Soul nur ber Geite nach citirt batte, auch nach bem Rapitel citiren au tonnen, fur fich aufbebalten fabe: fo glaubte er Recht au baben, etwas, bas Er bisber noch nicht bemertt batte, fiberbaupt bieber unbemerft nennen ju burfen. Der Unterfchied mag mobl fo groß nicht fenn; ich furchte nur, es wird ein britter tommen, ber auch Sr. Rlogen bie erfte Bemerfung burd eine noch genauere Citation ftreitig macht. Denn fo wie Gr. Rlog bie Unführung bes Du Soul, Philoft, p. 71. burch Philoft. Vit. Apollon, c. 20. p. 71. berichtiget, fo laft fich feine Uns führung, burd Ginfdiebung Lib. II. gleichfalls noch mehr berich: tigen. Denn bas Leben bes Apollonius bat acht Bucher, und es mare folimm, wenn ber, welcher bie Musgabe bes Dlearius nicht bat, in allen acht Biidern barnad fuden mußte. -

Sie laden über mid, daß ich mich ben folden Rteinigfeiten aufhalten tann. — Ja wohl Alleinigfeiten! Wenn man benn nun aber einen Mann von fich hat, ber sich auf solch Alleinigfeiten briffet? — Bisher unbemertet! Bon mir zuerst bemertet! — It es nicht gut, daß man biefem Manne zum Zeitvertreibe einmal weifet, baß er auch in solchen Alleinigfeiten bas nicht ist, was er sich zu fen einbiltet? —

. Sogar 2Bebb bat biefe Stelle bes Philoftratus gebraucht. (00)

#### 3molfter Brief.

Bahrhaftig, Sie haben Recht: bas hatte ich bedeuten follen. Allerdings ift Gr. Rlog ber erfie, welcher bie Stelle bes

(°) At, si Perraltos audias, hoc pictoribus antiquis ne in mentem quidem venerat. Vid. Philost, p. 71. et Junius de Pict. Vet. III. 3.

(°°) G. 100. beut. Heberf.

Philostratus bemerkt hat; nicht juvar nach ihren Morten, aber boch nach ihrem gedeimen Ginne. Denn wem ist es vor ingefemmen, das geringste von Perspetiti darinn ju finden? Junius, Schffer, Du Goul, Mebb, haben sie alle blos von der Schattirung verstanden. Die guten Leute! Won der Perspetiv ift sie zu verstehen: Pr. Rlog ift der erste der dieses, auch dat, — und and der feste, boff ich.

Alber laften Gie mich nicht vergeffen, den welcher Gelegenheit for. Aleg die Alnssschweifung iber die Perspetito der Altren, in seinem Buche macht. Deur Zweisel ben der großen Menge geschnittener Seteine, welche sie unwidersprachlich beweiseln! Ja wohl: und wie viele meiten Sie, daß er deren auführt? In allen, Summa Summarum, richtig gerechnet, — einen. Und dieser eine figerade der, von welchem Fr. Lippert, aus dem er ibn anführt, anskrudich sagt, "das er gewiß glande, er sen ver einen, bei er einige in seiner Altr; denn unter so vielen Zausseuden, die er geschen, hab er nichts ähnliches angetreffen, wo die Perspettio so wäre beodachtet worden."

"Ueberhaupt, fagt Gr. Lippert, (") ift bie Perfpeftin ben "ben Alten febr geringe. Es bat aber boch Lente gegeben, bie "folde ale ein Wunderwert an ibnen gelobt. Aber wie meit "tann die Liebhaberen einen nicht treiben? Wenn ich bie Be-"foreibung ober Erflarung eines alten Werte etwa in einem "Buche gelefen, worinnen von beffen fconer Perfpeftiv enras "gefagt morten, babe ich auch allemal lachen muffen; benn bas "fouft accurate Rupfer bat mir allemal bas Gegeutheil gezeigt. "Denn ich founte an bem Bilbe nicht einen einzigen Bug, ber "nach ben Regeln biefer Wiffenfchaft gemefen mare, ertennen, "aber wohl folde Rebler, Die man and einem Anfanger in "biefer Biffenfcaft nicht vergeben murbe. Die Alten abmeten "bie Dinge fo ungefehr nach, wie fie fich bem Huge barftellten, "obne bie Regeln und Urfachen ju wiffen, marum bie entfern-"ten Dinge im Huge verfürst ober fleiner ericeinen. Es ift "aber etwas febr gemeines, bag man bon Gaden urtbeilet, "wobon man bod nichts berftebt."

<sup>(°)</sup> Daftpl. Borbericht. C. XVIII.

Wie tommt ce, da Fr. Rlog sonft sich die Einsichten bes In. Lippert so freig in Ausse gemacht, daß er es nicht auch in beisem Puntie getban? Fr. Lippert sogt nichts mehr, als vook alle Rünfter fagen. Er nicht allein, sie alle lachen, wenn ihnen der Gelebrte in den alten Anuswerken Perspektiv zeigen will. Aber Fr. Rlog hatte bereits seinen Entschung genommen; seine Ehre war einmal verpfändet; er halt bey der Stange. Der Künstler, dent er, sind so wenige; saß sie lachen! Sie fonnen dich doch nich um dein Allesh lachen, das sich auf den Bersall gang anderer Leute gründet! —

Und hat er nicht feinen Caplus jum Rudenhalter! Auch noch Einen solchen Mann möchte er fich gern bagu aussparen. Beber ich fürchte, baß ibn biefer im Stiche läßt: benn biefer saub in ber Folge bas Perfpetivische in ben herfulauischen Gemählben nicht, welches er fich damals darinn ju finden verprach, als er nicht so gar unverhörter Sache die Alten desfalls verdammt wiffen wollte. (\*)

Dag foldes auch mehr gefcheben ju fenn fcbien, als wirflich gefcheben war, jeigt fich nummehr in ben Radrichten von Runftlern und Runftfachen, (00) beren Berfaffer gewiß nicht proletarifche Renutnife von beiben befigt. 3ch batte baber gern ben Su. Rlog an biefen Schriftsteller verwiefen. Alber feine Deutide Bibliothet ift mir gubor gefommen, (000) und bat diefen Schriftfteller bereits an Br. Rlogen verwiefen. Diefen Schriftsteller an Gr. Rlogen! Din bas ift mabr: Die Deutsche Bibliothet verfiebt fich barauf, welcher Gelehrte von bem andern noch etwas lernen tonnte. 2Beld ein unwiffenber Mann ift Diefer Gdriftffeller, ber une auf einen Daniel Barbaro, auf einen Lomano, auf einen Sonfcca, ja gar auf ben pedantifden Commentator eines munderlichen Poeten, megen ber Perfpeftiv ber Alten verweifet, und gerabe bie beiben Sanptabhandlungen bes Gallier und Caplus, in ben grundge: lebrten QBerten ber framofifden Alabemie ber Innfdriften,

<sup>(\*)</sup> Bibl. ber fch. Biffenfch. und ber fr. R. B. VI. Gind 2. G. 676. verglichen mit G. 185. ber Betrachjung über bie Mahlerep.

<sup>(°°) ©. 183.</sup> 

<sup>(\*\*\*)</sup> Fünftes Stud G. 132.

aus welchen Gr. Rlog feine Beicheit, wie aus ber Quelle, gefcopft, gar nicht ju fennen icheinet!

#### Drengebnter Brief.

Warum sollte ber Liebhoter die Abbildung eines alten gedmittenen Steines, ben Dichel Angelo so werth hiel, der mit unter bie Antilen gebore, nach welchen Michel Angelo studierte, aus welchem Richel Ungelo sogan Figuren entlehnte, nicht in voen das Portestulle mit legen durfen, in welchem er die Aupfer nach diesem Meister aushebel? Sind boch die Aupfer der gangen ersten Classe, welche die Bildniffe bestelben vorstellen, eben so wenig Aupfer nach Genabilben von ihm. Genug, daß sie eine so genaue Beziehung auf ibn haben.

Das fühlt jeder: nur ein Krititafter wie F. will es nicht fiblen. Dem bier, ober niegneds, tann er einen Broden Reisseite inbeteder auskramen, ben er sich sieht ert gestern ober obegestern einbettelte. "Wie tommt, fragt er, unter das Berzeichnis der Arbeiten bieses Künstlers das ber rühmte Cachet de Micholange?" Hat der Schrifteller, den er zu hofmeistem deutt, ein Berzeichnis der Schrifteller, den er zu hofmeistem deutt, ein Berzeichnis der Kreiten diese Kunstlers liefern wollen? Ich bente, blos ein Berzeichnis der Kupferstiche von berfaiednen Arbeiten desieben: und es sehl von ber facht von follten. Der Berfaset, baß er der Berfertiger dessellen. Basen, daß er der Berfertiger desse des gewesen. Run jas ein Mann, der dos ein Ram, der den Schen biese Kupfers aus dem Condibi

und Bori, aus bem Bafari und Bottari fich befannt gemacht bar, tann frestlich fo viel nicht wiffen, als Pr. F. ber ben Are titel im Rücklin von ibm gelefen. Bon so einem Manne, taun man frestlich ohne Bebenten foreiben: Ileberhaubt muß er biefes berummt Bert ber Greinschnet Bert ber derinfen eibertunft gar nicht kennen. Und warum benn nicht? Hennen. Und warum benn nicht? Hennen. Und warum benn nicht? Hennen. Einbrude wo, ben Buch faben in bi fohn und rar." Die Ubbrude wo, oben Buch faben in bi fohn und rar." Die gles bert feb ich nicht! ruft Pr. F. - Nicht? Pr. F. hat boch wohl nicht bas auf bie übbrüde be Steins geigen, was ber Bere fasser wer ben ben Albertufen ber Piecarischen Platte sogit

Und foldes Zeug in ben Tag binein febreiben, neunen bie herren friiffren. Mar es nicht auch eben biefer & welcher in einem von ben vorfergefenden Stiden ber Bibliothet einem Schrififteller, bem er boch ja von weitem erft möchte nachdenten lernen, ebe er bad geringfte an ibm aussept, Schulb gab, er babe nicht aewuft, wos ein Derfe fer,

Wie glauben Gie, baß bem armen Schriftfeller ju Muthe werben muß, wenn er fich so etwas gerabe auf ben Ropf jugefagt findet? Inr neulich ward es mir auch so gut, eine fleine Erfabenn davon zu maden.

36 (efe eine Recenson von dem neueften Merte des Grin. Mintelmanns, (\*) und auf einmal ftosse ist auf folgende Stelle: "Berum Zaofoon gedenft dr. Winfelmann hrn. Lessings als eines ninficktwollen und gelehrten Schriftsellers, beide aber doben, nes wahrscheinlicher zu sinden, daß die Klinste des Zaoson, in die schönsten Zeiten gehören; nicht zwar nach Widerlegung wobs Lessingschen Gerndes, der aus der Ausgemenstellung die fer Künster mit singere bewn Phinius, und aus dem ganzen "Zusammenhauge genommen ift, sondern durch Anführung zwo nieuer Gründe, won denen der eine das Alter der Auchstang zwo nieuer Gründe, von denen der eine das Alter der Auchstang wie "Aufarmen der Auften gefundenne Seinsch der auf Vertung gefundenne Seinsch, der andere die "Atfact an der Gruppe seicht, sie Den dies kömmt an den "Köpfen der Gruppe seicht, sie. Den dies kömmt an den "Köpfen der beiten Söhne vollkommen mit den beiden Mingem

<sup>(°)</sup> Gottingifche Ungeigen 22, u. 23, Stud biefee Jahres.

"in Florenz, in welchen fr. 28. Gobne ber Niebe entbedt bat, nieberein. Da bier Dr. 28. Feines Landbanannes Errodynung inbut, so buefte es jenanden wundern, warmur en nicht benn "Borghefischen Fechter eben besselben Deutung bieses Fechters auf ben Esabrical angestübet bat; allein biefe Borberlassing gereicht bem In. Wintelnann jur Ehre; er hatte fr. Leftingen sagen missen, baß er jenen Fechter mit einer Statte in Florenz verwechfelt bat, welche im Ruseum Florenz, Tad. 77. unter bem Namen Miles Beles fieht, nub einen "Abnlichen Auskell thut, aber boch nicht obnivo goon Leuto."

Mer vom himmel fiel, bas war ich! Du haft nicht recht gelefen! sagt ich mir. Ich las nochmals, und nochmals! je öfter ich las, je betäubter ward ich. Voch ist weis ich nicht, was ich anders ans der legten Halfte biefer Stelle machen soll, als ein driftliches Prafervario, über den Anfang berfelben nicht ally flotz zu werben.

Bernechfelt foll ich ben Borghefifden Fechere, und mit einer Statute in Florenz verwechfelt haben? Aus Großmunt foll mir herr Mintelmann biefe Bernechbung nicht aufgennuget haben? Alber ber Recenfent ift so großmichtig nicht: er mugt nir fie auf. Ben allen was mir werth ift! ich wollte diefem für feine Aufrichtigfeit, so febr fie mich auch beschännen möchte, unendlich verbundber sen, als bem Jen. Mintelmann für seine Großmuth, die mich lieber nicht belebren, als beschännen will! Aber wie kann ich?

Dr. Winfelmann tonnte mich schlechterbings nicht beschäumen, den fich selbst w beschäumen. Denn wenn ich ben Berghefischen Bechte terwechselt habe, so bat auch Er ihn verwechtelt. Ich habe teine andere Statue gemeintet, als die Er unter diesen Ramen meinet; feine andere, als die Ihm der Hert von Tosch sie Er einen Dissobolins einreden wollte; feine andere, als die Er eben so weig für einen Sechter als für einen Dissobolins, sondern für einen Soldaten erkennet, der fich in einem gefährlichen Bern für einen Soldaten erkennet, der fich in einem gefährlichen Setande besonder berdient gemacht hatte. Diese, diese Statue habe ich auf den Schafens gedeuter; und ift diese Statue nicht der Borghefische Fechter, ift sie der Wiles Weles in dem Joseph

felmann felbft, und zuerft verwechfelt; feine Bermechelung bat bie meinige pergulafit.

Rein Menich wird das von Dr. Winfelmaunen glauben wollen: aber dem ohngeachtet wohl von mir. Denn ich, ich bin nicht in Julien gewesen; ich habe den Fechere nicht selbst geschen! — Was thut dass Was fommt hier auf das selbst bestellt auf das selbst bas felbst Sechen an? Ich spreche ja nicht von der Runft; ich nehme ja alles an, was die, die ion felbst geschen, an ihm bemert haben; ich gründe ja meine Deutung auf nichts, was ich allein daran bemertt daben wollten

Und habe ich benn nicht Rupfer vor mir gehabt, in welcher bei gang Welt ben Borgheffich mechrer ertenner? Ober ift es nicht ber Borgheffich echter, velcher ber der Terrier (Zaf. 26. 27. 28. 29.) von vier Seiten, ben bem Maffei (Zaf. 75. 76.) von zwen Seiten, und in bem lateinischen Sandrart (S. 68.) gleichfalls von zwen Seiten erscheiner erscheinet? Desse Mites und wie gehabt zu haben; ben Mites Weles in bem Biorentinischen Mites hier hingen nicht: wie ist es möglich, baß ich beite Kiguren bem obngachte ternechten felmen!

Endlich, worinn habe ich fie benn verwechselt? Man verwechselt gwen Dinge, wenn man bem einen Gigenschaften beilogt, bie nur bem andern gusommen. Welches ift benn bas Gigene bes Miles Beles, bas ich bem Borghefischen Fechter angebichtet batte? Weil beite einen abnlichen Ansfall thun: so bichtet hatte? Weil beite einen abnlichen Ansfall thun: so bichtet die verwechseln fonnen; aber muß ich sie barum verwechselt baben?

3ch werbe bie erfte Gelegenheit ergreiffen, ben Gottingifchen Gelehrten inftanbiaft um eine nabere Erflarung an bitten.

Mas noch überhanpt gegen meine Dentung jenes sogenannten Fechtere bieber erinnert worben, ift nicht von ber geringften Erbebildeftein. Man fatte mir erwas gang andere einwenteln fonnen: mid die Wahrheit zu sogen, nur biese Einwendung erwarte ich, mm sodaum entweder das legte Giegel auf meine Muthunaffung at bruden, oder sie gabnisch gwird zu nebmen.

### Biergebnter Brief.

Und nun fragen Gie mich: was ich von bem Buche bes Brn. Rlot liberhaupt urtheile?

Mollen Sie auch glauben, bag ich ohne Groll urtheile? bag ich nicht andere urtheilen wurde, wenn er mich eben fo oft barinn gerubmt batte, als er mich getabelt bat?

Co urtheile ich: baß bas Buch bes Brn. Rlog "über ben Rugen und Gebrauch ber alten geschnittnen Steine und ihrer Abbaude" ein gann nußliches Buch fin ben senn faum, welcher von der darinn abgebandelten Materie gang und gar nichts weiß, und sich in der Geschwindigteit eine Menge Ideen davon machen will, ohne daß ihm an der Deutlickseit und Richtiakeit biefer Been viel geseen ift.

Weim Mariette, wenn Caplus, wenn die Ansleger und Befdreiber ber verschiednen Dattyliotheten, wenn Wintelmann und Lippert bas ihrige gurud nehmen, fo ftebet bie Rrabe wieber ba!

Satte Dr. Rlog blos aus fremben, feltnen Bichern gusammen getragen: fo tonnten wir ibm noch Dant miffen. Mas ein Deutscher einem Auslander abnimmt, fey immer gute Prife. Aber follte er seine tigne Landsteute plindern? -

Erlauben Sie mir, Ihnen bie nabern Erorterungen bier: über nach und nach gutommen gu laffen.

# Funfzehnter Brief.

Sie icheinen, jur Enticuligung bes frn. Rlot, ju glaus ben, bag man in bergleichen Dingen nichts andere thun tonne, als jusammen tragen.

Doch mobi! - Und wenigftens fann man als ein bentenber Ropf jufammen tragen. -

Sr. Riog hat auch felbst geglaubt, baß fich eines mehr baben fbun laffe; umb bar fich sogar gefdmeidelt, etwas mehr gefdan zu haben. "Der Gebrauch der Quellen, sagt er (\*), bie "Unordnung ber Sachen, und einige eigene Bemerfungen were, "ben biefen Auffat gegen ben Borwurf ber Compilation schügen."

Einige eigene Bemerfungen? flingt beicheiben genug! Aber welche biefe eigene Bemerfungen fint, tann man nicht eber fagen, als bis man bie fremben und geborgten bavon abgesonbert bat. Was übrig bleibt, ift freslich fein!

Die Anordnung ber Sachen? — Dit biefer ift es nicht blos gethan, um aus einem Compilator ein Autor gu werben. Seine eigene Ordnung hat jeder Compilator.

Der Gebrauch ber Duellen? - Huch der Compilator follte biefe, wenigstens verificiren. -

Und ift es auch mabr, baß fie Dr. Rlog immer gebraucht bat? Laffen Sie uns boch eine Seite, wie fie mir in bie hand fallt, untersuchen.

"Die geschnittenen Steine, schreibt Hr. Rlog (\*), machten "nach einen andern Sheil des Schmudes aus. Das Frauers "immer suchte verschiebentlich ibrem Puse daburch einen größ-"sern Glanz zu verschaffen. Hierzu nahm man die erhaben ge-"schnittenen Steine, und eine gute Vereinigung dieser vortressilden Werfe mit dem übrigen Schmude, mußte in den Augen "der Ausgauer eine ungemein schon Wirtung thun."

Sierüber führt fr. Klog ben Bartholinus an. (\*\*) Den Bartholinus 3ft Bartholinus eine Quelle? Er hatte die ent-fcheidenfle von den Stellen ber Alten anführen follen, auf die fic Bartholinus gründet.

Dr. Alog fabrt fort: "Nuch das mannliche Gefchecht beeiseste die Rieidung mit Steinen;" und beruft fich desfalls
auf den Claudian (\*\*\*) Aber dort, bey dem Claudian, ift nicht
die geringste Spur von geschnittenen Steinen; der Dichter redet
blos von Togen, von Harnischen, von Helmen, von Gefenten
und heften, von Aronen, mit Bebffeinen befest; es kann wohl
fevn, daß unter diesen auch geschnittene waren; aber das ist
nur zu vernunssen, und von dieser Wermuthung muß Claudian
nicht Genöde teisten sollen.

"Caligula, fügt Dr. Rlog bingu, abmte in biefem Stude "ber Berfcmenbung bes weiblichen Gefclechts nach." Und bas

<sup>(°)</sup> S. 22.

<sup>(\*\*)</sup> De Armillis veter. p. 13. & 35.

<sup>(\*\*\*)</sup> De Laudib. Sill. Lib. II. v. 89.

foll Svetenins (\*) versichen. Aber bas Zeugniß bes Seternins ift hier gedoppelt gemißenach. Denn einmar rede Detenins gleichfalls bles von Evelsteinen, die Catigula segar auf seinen Reise: und Regensteidern getragen, (gemmatas indutus pænulas) und daß es geschnittene Evelsteine gewesen, ist det Aufas bes hrn. Alog. Zwertens sagt auch Sveten nicht, daß Caligula bierinn ber Berschwendung bes weldlichen Geschiechts nachgeaden: denn er fagt weder, daß das weibliche Geschiecht sich einer solchen Berschwendung in geschnittenen Erienen schulbig gemacht, noch daß es Caligula ibm barinn nachgeschan. Der verbitus non visilis, den Sveten dem Caligula gur Zast setz, beziech sich nicht auf den Gebrauch der Peelsteine, sondern auberer Riedungsstück, die dem verblichen Geschlechte eigen war rent auf die Chalas, auf den Secras.

Nun sagen Sie wir: heißt das Quellen brauchen Ift es genug, um diese von sich zu versichern, daß man den untersten Rand des Mattel mit Aumen flassischer Schriftfeller umgamt? Ober muß man diese Schriftsteller auch selbst nachgesehn haben, umd geniss fenn, daß sie wirflich das sagen, was man fie sagen läste!

Ginige Seiten vorber, schreibt Dr. Alop: "um ben Ring ,, des Premetjene, von welchem man ben Ursprung der in Ringe "gefaßten Seiten bergeleitet bat, betümmere ich mich nicht." Sehr wohl! Aber warum führt er diese Rings wegen ben Ifterus an? Man muß den Istderus oft ansibren, weil er nicht seiten Bucher gebraucht bat, die bernach verleren gegangen. Alber warum hier? hier ift Istderus der wörtliche Aussicher gebraucht par, die eine der erberliche Aussicher bei Burelle (\*\*), wind biefen batte Dr. Allog ansiberen miffen.

Es ift ein feltfamer Ruiff mehrerer Gelehrten, über bie bes tanntefte Cache gerabe ben unbefannteften Schriftfeller angufüßeren; bamit fie ihre Nadprichten ja aus recht besondern Quellen ju haben fcheinen.

Gin anderer ift biefer: baß fie, auftatt ben Sanptort angufubren, wo von ber Gache, die fie erortern wollen, gefiffend-

<sup>(\*)</sup> In Calig. c. 52.

<sup>(\*\*)</sup> Libr. XXXIII. Sect. 4. & Libr. XXXVII. Sect. 1.

lich nut umfläublich gehandelt wirt, fich auf Stellen beziehen, vo man biefer Sache nur im Borbengeben gedeult, um ihre Scharsschiebeigeit bewundern zu laffen, ber auch nicht ber geringste Rebengun entwische.

3. E. um ju beneisen , , , , 35 man in Rom so gar bie , Bilfanten mit Ringen gezieret ," weinde der gente einstittige Gelebrte gerade ju ben Plinins auführeu (\*), wo biefer ansedrichtig von den den Ringen bandelt und sich reumbert, daß unter en Ringslinden der tweinsichen Robige im Copitel, nur Ruma und Servins Zustims einen Ring habe. Aber nicht so Dr. Alley, und seines gleichen: sie fübren lieber eine Stelle bed Gierer an (\*\*), wo miter verschiedenen Bertmalen, aus weckgener erhelle, daß eine gewisse Statue eben so wohl die Statue bes , Seisio Africanns fen, als eine andere dafür erkannte, auch mit bes Ringsfe gedach wirt.

Doch Dr. Alog habe es hiermit balten tonnen, wie er ger wollt: wenn ich nur senft einem Charffinn treutiger daben ber migtet Abere bie Seile bes Cierre, moch bie ansberidlichere bes Phinius berveifen, daß es wirftliche Ringe grwefen, welche bief Bildfallen gehabt; es werden, allem Anfeben nach, nur durch bie Seulptur angebeutete, und mit eines jeden Sonnbel bemertte Ringe gewesen sequ. Waren es aber nur solche; do mußte sie Dr. Alog gar nicht anssisten ein ber Seulptur bles nachgeabnute Ninge, tonnten bie wirflichen Ringe weber netwendiger noch bainfger machen. Man bebeufe, wie abstehen ein einste figure von ben andern batte missen garbeitet sen, wenn man einen wirflichen Ring baran hatte steden wollen; und erimnter sich, daß es ber alten Neisser ibre Sach istbren.

Aber ber Fehler bes Orn. Alog ift es liberhaupt nicht, alljn viel ju bedenten. Bielmehr weiß ich juverläßig vorans, bag

<sup>(\*)</sup> Libr. XXXIII. Sect. 4.

<sup>(\*\*)</sup> Pr. Alse führt für nech daşu mit einem gestere au; derm fie steiten inder in dem erfem Breifte des dertens, sowderne des fochsien abgedes an dem Artikus. Dergleichen Demoffecter fünd der J. Alsehm sehr häuffig, so das besonders dem seinem Anfalferungen der Anfalfischen Schriftetten, unter zwösse sowis immer abet uns jum Areit schieften.

er jeben feinern Untericiet, mit bem man feine Belehrfamteit auf die Capelle bringt, fur Sophifteren ertlaren wirb.

### Gedistebnter Brief.

Laufen Sie geschwind die gange Schrift bes Brn. Klop mit mir burch. Es ift am besten, baß ich Ihnen in eben ber Drbnung, in welcher Br. Alog fein Buch geschrieben, mein Urtheil barüber erbarte. Mehrere Beweise, wie schlecht er die Quellen gebraucht bat, werben uns ben jedem Schritte aufsiessen.

Den Eingang (von Seite 1-16.) laffen Sie ums überschlagen. Er euthält sehr viel gemeine, sehr viel schwenke, sehr voil salische Schwatten, in einem sehr vomwößen und bennoch sehr lendenlahmen Stile. Das liede Ich berricht in allen Zeilen die mit Schwatten in einem sehr der Brüstlichtschaften auf gewisse Dinge aufmerklammer machen! Röchten sie boch von mit lernen wollen! Ich will ihnen eine kleine Amveisung ngeben! Ich will sie gleichsam der Samb ergreisen, und "sie zu den Westen berühmter Käustler des Alterthums führen! "Ich zu den Westen berühmter Käustler des Alterthums führen! "Ich will sinen dies Weste zeigen zu."

Cublich und endlich tommt er, aber wiederum mit einem seichen Ich au, un Sache. "Gbe Ich schrift er, meine Befer, von ber Bortrefflichfeit der geschnittenen Steine und ibren "vielschafen Rugen unterrichte, muß ich einige Anmerkungen "von der Aunft in Stein zu schneiben und ihrer Geschichte, den "den berühntesten Künstlern, beren Werfe wir noch bewumdern, won dem mancherlen Gebrauche der geschnittenen Steine, und "ihren Albericken vor aus sich iden."

Gie wiffen boch was bie fraugofifchen Taftifer Enfans perdus nennent ABenn es die besten Soldaten sind, welche ber Genecal bagu ausstudet, so kann ich ihren Namen hier nicht nugen. Ift es aber Gesubel, an bem nicht viel gelegen, so glambe ich wird ihre Beneunung auf die voraus geschieften Kenntnisse bes herren Klog vortressich paffen. Ich verspreche es Ihnen: was nicht gang davon in die Pfanne gedauen wird, soll wenigstensnicht gang davon in die Pfanne gedauen wird, soll wenigstensnicht gestund nach hause fommen.

Erft fpricht er von bem hoben Alter ber Rumft in Stein ju fchneiben. Um ben Ring bes Prometheus, wie Sie fcon

geheri haben, will er sich nicht befimmern. Was hatte er sich auch darum zu bekümmern? Dat jemand behauptet, daß in ber Beiten bestieben eines geschintten gewesen? Weter ber bermengt er mit Fieis das Alterthum und den Gebrauch der Ringe und Bebelheine überhaupt, mit dem Alterthume und dem Gedrauch der Ringe und ber geschmittenen Teinie insbesondern, eine Menge Dings abscriben. Die gemisstenen, die werden Bichgern, eine Menge Dings abscriben. Die gemissbeauch er geschieden in bei gemissbeauch wir auch der ger bören. Die gemissbeauchen Seiclen des Claudians und Gebenof, so wie den aberene Einsall von wirtlichen Ringen an Statuen, bade ich in meinem Borigen dereits gerügt: und vie veiles fomnte ich nech gegen dem überigen Ausfir frigen.

36 tonnte jum Erempel Gr. Rlogen fragen, mit mas für Recht er alle die Daftyliotheten, die er aus bem Plinins benbringt, (00) ju Sammlungen gefdnittener Steine macht? Es waren Sammlungen bon Gbelfteinen, gefaßt ober ungefaßt; und menn fich gefdnittene barunter fanben, fo mar beren, aller Mabricheinlichfeit nach, die fleinfte Angabl. Denn nur Die minder foftbaren Steine murben gewöhnlicher Beife gefdnitten: bie eigentlichen Ebelfteine aber batten, ale blofe Steine, ben ben Alten viele fo eifrige Bewunderer, bag fie es fur ein Berbrechen bielten, bergleichen Rleinobe, in welchen bie Ratur fich ibnen in aller ibrer Berrfichteit zeigte, burd bie Runft perlegen ju laffen. Tantum, fagt Plinius, (000) tribuunt varietati, colorihus, materiæ, decori: violari etiam fignis gemmas nefas ducentes. Warum tonnte alfo Scaurus, ber Die allererfte Dattoliothet ju Rom batte, nicht ein Liebhaber bon biefer Urt gewefen fenn? Warum muß ibn Gr. Rlog ju einem Renner machen? "Bir "lefen, berfichert er, bag Scaurus, ber Stieffohn bes Golla, ju "erft in Rom fich gefdnittene Steine gefammelt babe." 2Bo

(\*) Denn ber ift boch niefflich ein bieffer Abschreiber, der auch bie Denaffelte in den Allegaten mit abschreibe. Z. E. Auf der ihren Seite cliet Sr. Aleh Macrob. Saturn. VII. 18. neil er dehm Airchmann (do Annutis cap. XI. p. 59.) desse Eerlie so eitert sand. Aber es ist ein Deutschleiber dem Nichmann; das siedende Such des Macrobius hat keine 18 Kapitel, es muß 13 heisten.

<sup>(°°) ©. 23.</sup> 

<sup>(\*\*\*)</sup> Libro XXXVII. Sect. 1. Erffings Werfe VIII.

tefen wir denn das? Plinius sagt von ihm blos: gemmas plures prinus omnium habuit Roma. Eind denn gemmæ nothvendig geschnittene Serine? Useil der denneten Uniquaren alle Gennenen fo viel heiffen, als alte geschnittene Seine, und Daktwliobet so viel als eine Sammlung solder Seine: muß her Kles darum dies Wedentung in die alten Unteres übertragen? Und mas ich von der Daktpliothet des Seaturus sage, ist von den übrigen noch mit mehreren Grunde zu vernunsfen. Noch ist übersteigt es nicht das Bermögen eines wohlsbabenden Privatunaunes, anschuliche Sammlungen von geschnittenen Steinen zu haben: und weiter nichts als solche Sammlungen sollten die Daltsliothefen gewesen seun welche Pompejus, und Safar, und Karetun aufs daus folge Gannellungen welche Genteren ind beiter nichts als solche Sammlungen sollten die Daltsliothefen gewesen seun.

"Auch vom Maren, sogt fr. Alog, (\*) wiffen wir, daß er, "eine besondern Beigung ju ben Gbeisteinen gehabt habe. Er "gesteht biese Reigung nicht allein seltht in einem Gedichte an "ben Poras, sondern man sieht sie auch aus einem Briefe des "Mugustus an ihn." Er gesteht sie sollte I alb bab die Annbelogie seines Freundes, des Irn. Burmannts, auf die er desfalls verweiset, nicht ben der Pand; boch das Gedicht auf den Poras, in welchem Alexen seine Reigung selbst gestehen soll, werben ohne Zweisel die Berfe fenn, die uns Jsidorus ausses halten bat, und sich angangen:

Lugent, o mea vita, te finaragdus,

Beryllus quoque.

Aus biefen aber erheltet blos die abgeschmadte Katozetie des Macenas, und teinesweges seine Liebhaberen an Bedlienamen. Denn sonft wärde man auch unfere Bobensteine und hallmanne, die ihren Geliebten so gern Augen von Diamanten, Lippen von Knöin, Jähne von Perlen, eine Sitrn von Hesselber und Kenner von dersteiden Kostarfeiten erflären missen. Seibs das Fragment von dem Briefe des Angulus, bew Macrobius, in nichts als eine Bersportung dieser Katozetie. Eber noch hätte sich Pr. Klog darauf berufen tonnen, das Micenas von

Bebffeinen einas geschrieben ju haben schiene, weil Plinius isn in einem fieben ind brepfigften Buche gemipt ju haben bekennet. Doch wogin auch das? Midenas mag ein noch so groffer Liebsbaber von Ebelsseinen gewesen sepil: war er es darum von geschnitenen? Mann er sie der Pracht wegen liebet, wie von ihm zu vermuthen, so zog er sicherlich die ungeschnitenen vor.

Um die Manuichfaltigfeit ber Borfiellungen auf gefdnittenen Steinen ju begreifen, fagt Betr Rlot, (°) muffe man ermagen, bag bie Alten feine ben Gefdlechtern eigenthumliche Wappen in ben Ringen geführet. Das fcreibt er bem ehrlichen Rird: mann auf Eren und Glauben nad. Indeß ift nur fo viel bavon mabr, bag bergleichen Gefclechtefiegel nicht fo gewöhnlich ben ihnen maren, ale fie ben une fint. Wer fie gang und gar lengnen will, ber ift balb miberlegt. Satte nicht Galba ein foldes προγουικου σφραγισμα, wie es Dio (°°) nennet? Bis auf ibn batten bie Raufer alle mit bem Ropfe bes Mugu: ftus geffegelt; aber er bebielt fein Gefdlechteffegel, meldes ein Sund mar, ber fich über bas Borbertbeil eines Schiffes bergb. biegte. Die gange Ramilie ber Macrianer führte ben Alexanber in ihren Ringen. Siervon bringt Rirchmann felbft bie Stelle aus dem Erebellins Pollio in bem nehmlichen Rapitel ben, in welchem er die Gefchlechtefiegel ber Alten leugnet: aber welcher Compilator bat nicht auf ber anbern Geite icon bergeffen, mas er auf ber erften gefdrieben?

Und nun horen Sie bed, wie herr Klog biefe Materie schiefteit (\*\*\*) "Abir würden alfo, fagt er, von der Steinschafte, hertumf ohneise dernologische Geschächte, untwer"fen haben. Sie scheiner im Drient entstanden zu senn, von den meisten Boltern Kliens ausgeübt, und besonders von , den Negoptern getrieben. Dann kam sie zu den herturiern, "ward ben Griechen bekannt, und endlich in Nom aufgenom"men." Sagen Sie mir boch, was ben herrn Klog mag bewogen haben, den hetturiern eine frühere Kenntnis ber Steinfoneiberkunft beguitegen, als ben Griechen? Glant er wirtlich,

<sup>(°) €. 20.</sup> 

<sup>(\*\*)</sup> Libr, I.l. p. 634, Edit. Heimari.

<sup>(°°°)</sup> E. 26.

daß sie den Hetruriern unmittelbar von den Aegoptern mitgetheilet worden? Ift es also mehr als eine lerer Bernuntsung
bes Buonarotti, daß die Herturier eine Colonie der Aegopter
gewesen? Hat man, außer der Aeshnlickeit des Stils in den
Zeichungan beider Wölfer, historische Berweise davon; und weckse
sind es? Doch ich will diese Fragen nicht weiter fortsesen.
Derr Allog dat sicheitsch an keine derselben gedacht; sondern,
allem Ansessen nach diese siene dervonologische Geschäckte lediglich
nach der Folge der Kapitel in Wintelmanns Geschächte der
Kunst abgefaßt. Wie biese, mit Abscha auf die verschiedenen
Stuffen der Kunst geordnet sind, läst er die Kunst selbis vanbern: aus Aegopten nach Detrurien, aus Herrurien nach Grieddensland, und aus Grieckenland nach Hom.

## Siebzehnter Brief.

Was herr Rlog hierauf von dem verschiedenen Stile ber Regphilicen, hetrurischen und Griechischen Klinstler bepbringt, das gehört dem herru Wintelmann; ob er es gleich volltommen in dem Zone eines Mannes vorträgt, der alle diese Dinge sich felbst abstrahret hat.

Eine Stelle fallt mir barunter in bie Augen, die jur Probe bienen faum, in welchem boben Grade Berr Rlog die Geschiedlichfeit besigt, fremde Bemertungen so ju verftimmeln, daß ibre Urheber alle Luft verlieren mussen, sich bieselben wiederum jugueignen.

"Man hat, sagt er, (\*) viel hobsigegraden Steine der "Regybrer. Allein der Graf Caplus erinnert sich nicht, einen "rekaden geschnittnen Stein geschen zu haben. Hatten die "Negybrer keinen Geschmack an den legtern? oder fat ein ungeschyerz Lufall sie unsern Kingen entgogen? oder was ist sonst "die Ursache dieser Settenheit?

Wie? Caplus erinnerte fich feines einzigen Aegopbischen Cameo? Er befaß ja felbft einen, ben er selbst beschrieben, und beffen ich mich ben ibm febr wohl erinnere: einen körven auf einem Carucol. (\*\*)

<sup>(°)</sup> S. 27.

<sup>(\*\*)</sup> Cammi. bon Miterth. B. 1. Jaf. 1. Mr. 3.

Num febe ich ben Ort nach, wo hern Aleb bey bem Capfagt: "Shapachter wir eine große Plenge Urgyprifcher Steine "tennen, welche in die Teife geschnitten find, so haben wir doch "bevnache gar teine, an benen die Figuren erhaben geschnitten "find, umd die vor pleres camées neunen." — (\*) Beynache gar feine! Frist bas, feine? Bielmehr sagt Caplus damit, daß ism einiae bedannt aemessen.

Sonft batte ich felbit ibm ein Paar nachweifen tonnen. Der schonfte Legopiische Stein, ben Natter jenals gesehn, und ber an treflicher Etricht feinem Griechsichen etwas nachgab, war ein Cameo. Er ftellt ben Kopf einer Isie vor, und geborte bem Marchese Capponi ju Nom. Ginen abnlichen, aber arbern. befaß D. Mead. (\*\*)

3ch glaube glüferne Paften von beiden in der Stossische gereigte Ronigl. Preußsichen Cammung geschen zu haben. Pre Winstelnann jagt war, 'ew') daß das Drassinal des erstern sich in dem Gollegio des h. Agnatius zu Rom besinde; allein es kann aus dem Bessige des Warchese Capponi daßin gekommen sein. Wo das Driginal des zweiten sein, giedt herr Winstelsmann gar nicht an: boch der Umstand, daß er eine ähnlich Ties, nur etwos größer vorstelle, läß vermutsen, daß er in der Gammung des D. Wead zu suchen gewesen. Irre ich mich; desse des seinen mehr, die werd bestien under, die dem Steilen erfen. Irre ich mich; desse des seinen mehr, die dem Steine bestant etwo sollen.

Die nehmliche Stoffische Sammlung enthält noch verschieden andere, sowohl alte als neue Aegoptische Paften, die alle von erhadnen Steinen genommen worben, und beren Originale in ben Cabinetern entweber verstreut find, ober verloren gegangen.

Die Fragen, in welche herr Alog über die vermeinte gangliche Bermiffung erhadner Alogvolicher Seinie ausbricht, find ebenfalls die verstummelten Fragen des Caplus. Anflatt ibm so sonderbar nachzufragen, batte er vielmehr die salliche Borausfepung des Grafen rügen sollen. Weil die Aunst, die Steine

<sup>(°)</sup> Chentaf. G. 26. benticher Ueberf.

<sup>(\*\*)</sup> Traité de la Methode antique &c. Pref. p. 7.

<sup>(000)</sup> Descript. des Pler. gr. p. 9. 10.

3ch tounte bingurigen, daß die Acgppier diejenigen gewefen, welche beide Arten des Schniedens auf ihren Teinen angebrach. Ich meine die so genannten Scarabai, welche auf der stacken Seite tiese Leichen und Figuren, auf der hintern convegen Fläche aber einen erhaben geschnittenen Kafter zeigen. Derr Aleg muß an sesienten Causlus wissen, (\*\*) daß sich unter diesen Kaftern Stüde von sehr scholer Arfern Stüde von sehr fach er Konter Bernellen Beine Klaimus aber sagt, (\*\*) daß die Kafter, welche die Argeptischen Beliamus aber sagt, (\*\*) daß die Kafter, welche die Argeptischen Welchen währen ihren Klaimus getragen, eingegradener Arfert gewesten wären: so hat Aleian entweder sich gesiert, oder es hat sich vollen meiner, daß mit den andern Argeptischen, was Fr. Klog meiner, daß mit den andern Argeptischen Steinen geschieben: ich wenigstens habe mie von einem tief gegradenen Rafter biefer Urt zehört.

#### Uchtgebnter Brief.

Mit einem andern Auge betrachtet Caplus, mit einem ans bern Mintelmann, die Merfe ber hetrurischen Kninfter. Caplus neiget sich noch immer gegen die Meinung bes Buonarotti, welcher die Hetrurische Kunft Neabsbischen Urferungs macht:

<sup>(°)</sup> Erfter Bant, Jaf. IX. Dr. 3.

<sup>(°°)</sup> ПП. Animat. Libr. X. сар. 15. — Еуугуйндивчом хиндароч.

Winkelmann hingegen will davon nichts wiffen; sondern, wenn die Runft durch Fremde nach Hetzurien gedracht worden, so waren es nach ihm die Pelasger, von welchen die Hetzurien ben ersten Untereich darim besomen. Zenem ift es genug, daß ein Stein, den man für Herturisch hält, ein Scaradaus ist, um daraus auf die Berwandtschaft diese Wolfes mit den Regoptern gurüst zu schließen: diese erkennt zwar in dem ätzeiten Berturischen Stille die Kehnlichteit mit dem Regoptern für die bie Kehnlichteit, umd das ift genug, sie in den Setzurischen Wetsundschließeit, ond das ift genug, sie in den Setzurischen Wetsund und erklächen gurechte der auch der alle genug, sie in den Setzurischen Wetsund und der ätzele gerichsische Still hatte diese Kehnlichteit, und das ift genug, sie in den Setzurischen Wetsund ur erklären, ohne deswogen zu einer unmittelbaren Absammung von den Regoptern seine Zusstund nehmen zu dürsen.

Dit welchen von beiden balt es Berr Rlon? - D. Berr Rlon balt es mit beiben; befto flinter gebt bas Abfcbreiben von Statten. Denn fo ungefehr eine Berbindung, ift swifden beis ben balb gemacht. "Un einigen ihrer Berte, fagt er (\*), "fann man die Quelle mabrnebmen, woraus die Runfte ber "Betrurier gefloffen: ich meine Megupten. - Die Werte fpate-"rer Zeiten zeugen von einer Befanntichaft mit Griechenland." Die Werte fpaterer Reiten; feben Gie, nun bat Caplus und Wintelmann Recht; einer fo gut wie ber andere. Aber fragen Gie ja nicht: warum nur bie Werte fpaterer Beiten? Fragen Gie ja nicht: welche altere Betrurifde Steine fr. Rlog femt, als den mit ben funf Selben vor Theben? und wie er felbft chen biefen Stein, bren Beilen porber, megen feines Alter: thums rubmen, und bennoch gleich barauf Die Befanntichaft ber Betrurifden Runftler mit ber griechifden Gefchichte und gabel, auf ibre Berte fpaterer Beit einfcranten tonnen? Der Compilator fann fich widerfprechen, fo oft als er will.

Bon ben hetruriern leitet hr. Alogen feine dreunlogische Derbung auf die Griechen. "Jur höchften Bolltommenheit, "schreibt er, (\*\*) ward die Steinschneibertunft von den Griechen "gebracht, welche dieselfeb, nach der Rieinung einiger Schrifte, "fteller, von den Kegnytern empfangen, aber durch die Größe wiftes Gesiede erhoben hatten." Geben Sie wohl klocht! Nach

<sup>(°)</sup> S. 28. (°°) S. 29.

<sup>( ) ---</sup>

der Meinung einiger Schrifteller, von ben Acgoptern: aber nach seiner, und beffern, die sich die Efpronslogie gefindet, von den Herturiern! Der wolfen wir herr Klogen biese gar zu groffe Ungereinntheit lieber nicht behaupten laffen, ob er sie sown ibrilich sage? Gut, sie mag nichts als Mangel an Präcisson seyn und wir wollen, was er da vorbringt, von einer andern Seite betrachten.

Ber find Die einigen Schriftfteller, welche behaupten, baff Die Griechen Die Steinschneibertunft von ben Meguptern empfangen? Br. Rlot, ber bie Quellen gebraucht ju haben verfichert, verweifet une besfalls auf Rattern. Ratter ift feine Quelle; aber die Quellen werden fich ben bem Matter finden: gut. 36 folage alfo Rattern nach, und finde, baf er allerbinge fagt: J'en conclus naturellement - que les Grecs et les autres Nations avoient emprunté leur Méthode de graver des Egyptiens et l'avoient perfectionnée, comme tant de favans l'ont déja prouvé evidemment. Gin Stern permeifet mich unter ben Tert; und ba fteben wirflich einige von biefen Gelehrten genaunt: Plinius, Stoifd und Mariette. Aber Stofd und Mariette gelten eben fo viel als Ratter und Rlog: und alles berubet folglich auf bem Plinius, beffen Unführung, buchftablich nachgefdrieben, fo ausfieht: Plin, lib. 35. c. 3. p. m. 346. Anaglypho opere gemmis insculpere populis illis (Egyptis) mos erat, &c.

3d fage: Berr Rlog muß biefe Unfuhrung nicht nur nicht nachgefclagen, fondern auch nicht einmal gelefen haben.

Denn wenn er sie gelesen hatte, wurde er sich ihrer boch wohl ba erinnert haben, wo er gang und gar von keinen er baben geschaiten Regnypischen Seinen wiffen will. Beneig, ftens wurde er seine Frage: "hatten etwa die Argopter keinen "Geschward an solchen Setimen?" yursch behalten haben; inden, nach ben angeficheten Worten des Plinius, sie gerade mehr Geschward an erhaben, als an tief geschwittenen Steften ges babt batten; anagtypho opere gemmis inleuhpere populis illismos erat. — Doch ich vergeste schon wiederum den Compilator, der sich siedes betrafte schot betre fich solcheterdings an nichts zu erinnern braucht.

Nachgefchlagen hat er bie Stelle wenigstens gewiß nicht. Denn wenn er fie nachgefchlagen hatte, murbe er fie ficherlich -

nicht geftunden haden; wenigstens da nicht geftunden baben, wo fie fteben foll. Sie steht nicht in dem dritten Rapitel des fünft und dreyfigsten Buches sie steht in dem gangen fünf und dreyfissen Buche nicht; turz, sie steht in dem gangen Plinites nicht, und Gott mag wissen, wo sie Natter, oder Pr. Deschamps, defin geder fich Vatter bediente, bergenommen hat.

Die gefallt Ihnen bas? Das fagen Gie gu einem folden Buellenbraucher, ber aus ber erften ber besten Pfüge fcopft, ohne fich gu befummern, was fur Unreinigfeiten auf bem Grunde lienen?

#### Meunzehnter Brief.

Bon ben Romern, in Abfich auf bie Kunft, schwogt Sr. Riog (\*) nach dem alten, von Winfelmannen (\*\*) genugfam widerlegten Borurtheile, daß ihre Künftler einen eigenen Sil gebabt. "ABahre Kenner, sagt er, bemerken an den römischen "Steinen eine trochne Zeichnung, ein ängstliches und plumpes "Wesen, eine kalte Atrbeit, und an den Köpfen weder Geift "noch Charakten." Ubere die wohren Kenner! Wenn das den römischen Sil ausmacht, fo arbeiten alle Stimper im römischen Stile. Aber wer heißt benn dies Vimper im römischen Stile. Aber wer heißt benn dies wahre Kenner, alles was schlicht ift für römisch ausgeben? Gab es unter den griedischen Kinsten tein Erümper?

Der legie Stoß, mit dem Hr. Alog gegen die edmifche Runft auskallt, if de foqubers merkwürdig. Auch fit er gang von seiner eignen Ersindung, und mit einer Behändigheit und Statte geführt, daß ich gar nicht absehe, wie er zu pariren ift. "Die Romer, verschgert er, hatten nicht einmal ein Wort in "iber Grack, einen Erkulfdneiber anzubeuten."

Was eine fo gering icheinende Unmertung aus bem Aber terbuche, mit eine fur einen Auffcluß in bie Gefcichte ber Runfte geben fann!

Nun rebe man mir ja nichts mehr von ber Baukunft ber Romer! Sie hatten ja nicht einmal ein Mort in ihrer Sprache einen Baumeister anzudeuten.

<sup>(\*)</sup> E. 30. u. f.

<sup>(°°)</sup> Gefch, ber Runft. C. 291. unb 293.

Gben fo wenig fage man mir von ihrer Dichtlunft! Gie hatten ja nicht einmal ein Wort in ihrer Sprache, einen Dichter annubeuten.

Singegen ift aus eben biefem Grunde flar, bag wir Deutsche gang andere Architetten und Poeten baben muffen.

Mur fallt mir ein, — taum getraue ich mir aber gegen einen Kateiner, wie herr Kles ist, einen solden Ginfall vorzubringen — ob es auch wirflich wahr ist, daß die Romer tein Wort in ihrer Sprache gedacht, einen Steinschneiber anzubeuten?

Sigilliarius, worüber fich Gr. Rlog in ber Rote allein auslaft, mag es freulich nicht fenn; und befonbere mag es, mit Flaturarius verbunden, (nicht Flatuarius, wie Gr. Rlog zwenmal mit groffen und nit fleinen Buchfiaben brucken laffen) wohl etwas gang andere beiffen. "Gr. 2Bald, fagt Gr. Rlot, "erflart es richtiger burch fignorum ftatuarumque ex metallo "fofo fabricator." Es fann fenn; aber marum benn eben Br. 2Bald? Schon in Fabers Thefauro war es burch xalarug ανδριαντοποιος erflart. 3ch für mein Theil mochte indeß bie Meifter groffer Werte nicht andere barunter verfteben, ale in fo fern ein Runftler, ber bas Groffe ju fertigen weiß, auch bas Rleinere biefer Urt machen fann. Denn fur jenen mar bas Wort Statuarius inebefondere; und ber Sigilliarius, bente ich, befcoffs tiate fich allein mit ben fleinen Runft; und Spielmerten, welche Die Romer jum Befdlufe ber Saturnalien einander ichidten, und welche nach bem Gavot und Rint, größteutheils aus Mebaillen beftanben.

Alber was hat Pr. Rlog gegeu das Wort Scalptor? Ich sollten meinen, es wäre ausgemacht, daß es in dem eigentlichken Berflande einen Steinschneider bedeute. (\*) Ben dem Phinius bedeutet es ihn gewiß, so oft es allein steht; und wenn er eine andere Art Künstler damit auzeigen will, so sehr er die besondere Materie, in der er arbeitet, binzu. Er sagt, scalptores et pictores doc eide utundur oculorum causa; er sagt, adamaatis eruste expetuntur a scalptoribus, serroque includuntur: bingeget

<sup>(\*)</sup> Scalptores proprie qui gemmas cavant, hoc est, qui cavant faciunt în gemmis estigiem, quæ pro sigillo solet insculpi. Salmasius ad Solinum p. 1100. Edit. Par.

fagt er, wenn er von Bilbhauern rebet, hee fint dicta de mar-

Auch tommt, in atten Inschriften und Gloffen, bas Wort eavator und earitarius ber, welches gang und gar nichts anders als einen Steinschneider bedeutet, und von ben nenern Griechen sogen in ihre Sprache ibergenommen worben. (\*)

## Zwanzigfter Brief.

Binn fammt Br. Ales auf die berühmtesten Steinschneider, neuer und atter Zeit. (\*\*) Mit jenen, thut er, als ob er nuch so bekannt fes; er läßt, die er für die vorziglichsten balt, die Bulterung passiren, und jeden mit einer kleinen Gensur Laufen. Seine Eensuren aber sud danter Scharwenzel, die man versessen und vertauschen kann, wie man will, indem sie auf den einen oben so gut, wie auf den andern passen: "er dat sich mit Ander gestätzt gestätzt gestätzt. Bestellt gestätzt gestätzt gestätzt. Bestellt gestätzt gestätzt gestätzt gestätzt gestätzt. Bestellt gestätzt gestätzt

Aber Gr. Rlog will une nun mit aller Gewalt belebren; er fdreibt alfo obne Babl und Prufung aus, und lebrt auf gut Glud, es mag mabr ober falfch fenn. "Philipp Chriftoph "Bedern," fagt er, "und Marcus Tufdern will ich bas Lob "bes Fleifes nicht ftreitig machen." Dareus Enfchern, bas Lob bes Rleifes! bas will ibm Gr. Rlog nicht ftreitig maden! Br. Rlog fennt alfo mobl recht viel gefcnittene Steine von Marcus Tufdern? D! bas wird ibm Marcus Tufder noch im Grabe banten. Denn Marene Tufder wollte gar ju gern ein Chelfteinfcneiber beiffen, und war gang und gar feiner. -Bang und gar feiner? und Gr. Rlog macht ibn gu einem ber fleifigften? - Der Ausfdreiber mufte fic buten, ju bem mas er findet, auch nicht eine Gulbe bing ju fegen! Br. Rlot fand Tufdern benm Mariette ale Steinfdneiber angeführt; ob wohl nicht, ale einen fleifigen; ber Aleif ift fein Bufat; und burch biefen Bufat wird eine fleine Irrung bes Mariette gu

<sup>(°)</sup> Salmafius L c.

<sup>(°°) ©. 33-80.</sup> 

ciner groben Unwahrheit. Lefen Sie nur folgende Stelle! Mr. Mariette, fagt Platter in seinter Berrede (\*) se trompe encore au sojet de Mr. Marc Tuscher de Nuremberg, qui n'a jamais gravé en pierres sines. C'étoit un Pointre qui avoit le soible de vouloir passer aussi pour un Graveur. Il a moddé son propre Portrait en cire molle, fort en petit; il en a fait une empreinte en plâtre, & puis en pâte de differentes couleurs; entr'autres en couleur d'Aigue-marine, dont Mr. Ghinghi, qui etoit alors Graveur du Grand-Duc de Toscane, a retouche se cheveux, & poil la face. Il a gravé à la verité la tete de Minerve en pierre Paragone, mais cela se peut faire avec une simple aiguille et un caiis sur cette pierre, mais non sur des pierres sines.

Bon ben alten Deiftern hat Gr. Rlot fo etwas bingeworf: fen, was weber balb noch gang ift. Unter benen, bie man in Schriften genennt findet, vergift er ben Cronius, beffen Dlinius mit bem Porgoteles und Apollonibes jugleich gebenft: und von benen, beren Ramen blos auf Steinen vorfommen, bringt er feinen einzigen ben, ben er nicht aus bem befannten Stofdifchen Werte genommen batte. Er icheinet nicht einmal gewußt ju baben, baß Stofc an einem grenten Theile biefes Berte gefammelt; baf vericiebene baju gefammelte Stude in feiner von Wintelmann befdriebenen Daftpliothet angutreffen; und baß fo gar bon einigen febr icone Rupfer, bie Schweidart nach Marcus Zufdere Beidnung geftoden, gewiffen Eremplaren bee Wintels mannifden Wertes einverleibet find. Er batte fonft den Phrys gillus auführen muffen, beffen auf ber Erbe figenber Cupibo, mit einer offenen Dufdel neben fich, unter allen befannten aries difden Steinen einer ber icanbarften ift; fo mobl in Unfebung ber Runft und Arbeit, als bes boben Alters, an welchem ibm, nach bem Buge ber Buchftaben in bem Ramen bes Runftlers ju urtheilen, tein einziger von ben befdriebenen Steinen bentommt. (\*") Er batte fonft, unter ben Werfen bes Golone bie Bachantinn auf einer alten Pafte nicht vergeffen muffen, Die

<sup>(\*)</sup> Pref. XXXI.

<sup>(°°)</sup> Winkelmann, Defeript, des pier. gr. p. 137.

uns eine weit gröffere Ibee von biefem Runftler macht, als uns bie bieber von ibm befannten Steine gemabren tonnen. (°)

Der historischen Padprichten von ben alten Rimftlern find frenlich wenige. Diefes hindert aber nicht, daß nicht über verschieden, den ohngeachtet vielerlet anzumerken senn sollte. Ueber den Dioscorides, 3. E. oder wie wir ihn eigentlich schreiben sollten, Dioscurides, dem so bat er sich auf seinen Seinen sollten, Dioscurides, dem Zorrentius in verschieden. Danbschriften des Seteines geschrieden gestunden. Bon den Seinen, die seinen Ralben führen, bat man nicht wenige für untergeschoden zu halten; und von denen, die man ihm nicht absprechen tann, werden verschiedene ganz fallsch gedeutet. Die zwen Köpfe des Augustus bem Stosch, tönnen teine Köpfe des Augustus bem Stosch, tönnen teine Köpfe des Augustus sein; der speciaannte Diomedes mit dem Palladio, stellt vielleicht ganz etwas anders vor: u. 6. w.

Doch mit ben Unterlaffungefunden des Gr. Rlog muß ich mich ja nicht abgeben. Ich murbe fein Ende finden!

Ein und zwanzigfter Brief.

Laffen Sie feben, mas fr. Rlog von ber Materie, in welche biefe Runftler arbeiteten, von ben Steinen als Steinen, weiß.

"Die alten Künftler, schreibt er, ("") gruben in alle Arten won tostbaren Seinen. Mariette sagt, daß er so gar fcone "Smaragde und Rubinen geschen habe, in welche der Seitin. "schneiber Figuren geschnitten. Aber dieses scheinet mir seltner "geschesen zu senn, am seitesten mir bem Rubin, wegen seiner "Batre und grossen Merche. Seiten sind auch gire Werte in "Sapher. Am häusigsten brauchten sie zu hohlgegrabnen Werte, "en ben Carneol und Agath, von einer Farbe, so wie sie sich "ben erhaben Werte ber verschieden Agathonyche und Sarbo, "nuche bedbeinten."

Alle vieles mare hier ju erinnern! Die manches mißte geanbert und genauer ausgedruckt werben, che es von einem Manne geschnieben ju sem scheinen tonnte, ber in biefen Dingen tein Fremdling ift.

<sup>(°)</sup> lbid, p. 251. (°°) S. 40.

<sup>( , 4. ..</sup> 

Es fen, baf bie alten Runftler, fo gut wie bie neuern, in alle Urten von Gbelfteinen foneiben tonnen; es fen, baß fie wirflich in alle gefcuitten baben. Ihre Berte auf eigentliche Gelfleine maren barum bod eben fo felten, als bergleichen an unfrer Beit find, und es ift bloffe Deelamation, wenn Gr. Rlog an einem andern Orte (") fdreibt, "baß fene Reigung "der Alten ju ben Ringen mit gefchnittenen Steinen, einen "beffern Gefchmad anzeige, als man bent ju Tage babe, ba .. man blos gefdlieffene Steine, obne baf bie Erfindung ober "Alrheit bes Steinschneibers fich auf eine Urt baran gezeigt batte, "bie une unterrichten ober ergogen tonme, boch fcagt, und "mit ungebenren Gummen bejablt." - Dergleichen Steine, Die man itt mit ungeheuren Summen bezahlt, hielt auch bas Alltertbum, wie ich icon erinnert babe, fur viel ju aut, fie bon ber Runft verlegen ju laffen. Ind fcon bor Altere buntte es ber Practliebe von befferm Gefcmade, bergleichen Steine ale bloge Steine ju tragen; (00) und nur benen von geringerm Berthe, ließ man burd bie Runft einen bobern Werth ertbeilen. ut alibi ars, alibi materia effet in pretio. Und mabrlich fo gebort es fich and! Denn wenn bie Runft nicht ausbrudlich, jur leichtern und gludlichern Behandlung, Die toftbarere Daterie erfobert: fo ift es albern, und seigt gerabe bon feinem Gefomade, und zeigt bon nichte, ale einer barbarifden Berfcmenbung, biefe toftbarere Daterie bem obngeachtet, vorzuglich vor ber weniger toftbaren, aber jur Behandlung mehr geschickten Materie, an branden.

Wenn folglich die Alten auch schlechterdings nie in Diamant, ober Smaragd, ober Auchin geschnitten hätten; wir Neuern bin egen hätten in nichts als solche Beine geschnitten: so würde diese doch auf feine Weise ein Borgun für unfre Kinftler fon; geses auch, daß ibre Atreit vollkommen so gut, als die Atreit er alten Künftler ware. Zwar gehört die Harte mit unter die Eigenschaften, welche den Werth eines Steines erhöhen;

<sup>(°) &</sup>amp;. 21.

<sup>(°°)</sup> Alias deinde gemmas luxuria violari nefas putavit, ac ne quis fignandi caufam in annulis effe intelligeret, folidas indult. Plinius lib. XXXIII. fect. 6.

und berjenige Runfler, ber einen ungleich hattern Sein beatreitet, findet ungleich gröffere Schwierigfeiten zu iberfteigen, als der, welcher einen geschwiedigern unter Janden hat. Aber die iberftigene Schwierigfeit machte ben ben Alten teine Schoffeiten mehr, umd ihren Runflern tum es nie ein, sich muthpillis Schwierigfeiten zu schaffen, um sie überreinden zu fonnen.

Wenn ein Natter zwölfmal mehr Zeit braucht, einen Ropf in einen Dainnam zu schneiben, als in einen andern orientlichen Stein: (\*) warum soll Natter seiner Zeit und seiner Chreis schollen zu schneiber, auch für zwölf Kunstmerke nur eins machen? Was bisse sieh, bas dieses eine von Diamant ist? Der Diamant har nicht gemacht, daß seiner Kunst ein einziger Schwung sanfter, ein einziger Drud krästiger gerathen: aber die Kunst da ben Diamant verkungt. Der Diamant dat von seiner Russe, hat von seinen Russen, dat von seinen Kunst, die und diesen die Russe, die und die Russell von seiner Russell von seinen Feuer verloren: und warum? wogn? Eben die Kunst, die und diesen kerfus kunst nur verzessen und warum? wogn? Eben die Kunst, die und diesen kerfus kunst nur verzessen und warum? wogn?

Und so wollte ich sicher annehmen, daß siberall, wo in ben atten Schriftpellern eines besondere Kestaren Ringes oder Steines gedacht wird, ein Seien ohne Siguren zu verfleben fen. Bon bem, zu bessen fremilligen Berinste sich Polostrates entichieß, um die neisiche Gerfeit zu verfohnen, die sein numarterbochnes Glide leicht beitigen birfei, cagt es Pilinius ausbrücklich; ja seine Worte (\*\*) scheinen so gar anzubeuten, daß biefer Stein nicht einmal geschiffen, sondern völlig so gewesen, wie er aus ber Jant per Valatr gesonmen.

Singegen bin ich völlig ber Meinung, baß, wenn Eupolis ben Grendern nachfagte, (\*\*\*) baß ber geringste von ibnen einem Siegelring trage, ber gehn Minen foste, biefer Bornvurf ber Berfchrenbung mehr auf die zu theuren Seine gieng, welche sie ungeschwitten in ibren Ringen rungen, ober geschnitten zu ihren Siegeln migbranchten, als auf ben zu groffen Lehn, ben sie bem Künftler für ben Schnitt entrichteten.

<sup>(\*)</sup> Pref. XVI.

<sup>(\*\*)</sup> Polycratis gemma, quæ demonstratur, lilibata intaclaque est. Libr. XXXV. sect. 4.

<sup>(\*\*\*)</sup> Aelianus Hift. var. lib. XII, cap. 30.

### 3men und zwanzigfter Brief.

Allerdings ist es gang ohne Grund, wenn fr. Aleg in bem Ringe, welcher die Feindschaft weischen Capie und Drussus verausätze, so wie in dem Opale, der dem Nonius die Bere bannung zuga, geschnittene Steine sinden will. (\*) Aber iber den Ning des Polgstrates, meinen Sie, dürste dem Plinius wei niger zu glauben sen, als dem Heredeuts, umd Grado und Pausanias und Azetzes, die nicht allein ausbrücklich sagen, daß der Stein desselben ein geschnittener Tein gewesen, sondern auch den Meister neunen, der ibn geschnitten habe.

Und boch halte ich es lieber mit bem Plinius! Nicht zwar beswegen, weil Plinius fagt, daß biefer Stein bes Polgrates, welcher ein Sarbonny gemesen, noch ben seiner Zeit zu Rom, in bem Tempel ber Concorbia, gezigt worben, und er sich also mit seinen eigenen Augen belehren tonnen; benn er selbst sagt wacht, weil er es sagen boren, nicht weil er es wirflich glaubt: (°°) sondern ich gerinde mich auf etwas anders. Auf ben Künstler nehmlich, ber ihn geschnitten baben soll.

Theodorus von Samos wird als diefer genennt. Run aber fagt bas gange Alterthum, daß biefer Theodorus in Recall gearbeitet, und jugleich ein Baumeister gewesen. Mare es fast nicht ein wenig zu viel, ibn auch zum Steinschneiber zu machen? Und wie, wenn ber Ring, von bem die Rebe ift,

(°) S. 21.

fein Bert feun tonnte, wenn er auch fein Steinschneider gemefen mare? wenn er ibn nebmlich blos gefaft batte? Done Smeifel paft biefes ju feiner anbermeitigen Runft beffer; und Berodotus icheinet in ber That auch nichts andere fagen ju wollen: ην δε σφοηγις την έφορες χουσοδετος - ην δε έργου Θεοδωρου του Τηλεκλεος Σαμιου. "Polyfrates hatte "einen in Golb gefagten Stein, welcher ein Wert bes Theo: "borus war." 3ch verftebe, in fo fern er gefaßt war; nicht aber, in fo fern er irgent eine eingeschnittene Rigur enthielt. Denn es ift falfc, mas Rubnius (") und andere fagen, bag σφοαγις nothwendig einen Ring mit einem gefchuittenen Steine bedeute; es tann eben fo mobl einen Ring mit einem bloffen ungefdnittenen Steine bebeuten. Denn Pollur fagt austrudlich: (°°) ούτω (σφραγιδας) τους έπισημιους δακτυλιους ψυομιαζού, τους τα σημιαύτοα, ή λιβους εν αύτοις έχουτας, und berm Theophraft beiffen σφοαγιδια burchgangig alle Chelfteine überhaupt, wie man fie in Ringen ju tragen pflegt, obne Abficht auf barein gegrabene Beiden ober Bilber.

Ich halte mich ben diefer Kleinigfeit auf, weil es mir vortommt, als habe uns Plinius die Epoche ber erfundenen, ober in Griechenland wenigstens bekannter gewordenen Runft in

<sup>(\*)</sup> Σαραγιδες differebant από των δαπτυλων in eo, quod figua quedam habebant infeulpia in gemmis. In Indice ad Ael Hift var. (\*) l.lb. V. fegu. 100.

<sup>(\*\*\*)</sup> Libr. VIII. p. 629. Edit. Kub.

Stein in schneiden, swischen die Zeiten des Polyktates und Innenias wellen vermuthen ledfien. (") Er stat: Polycratis gemma, que demonstratur, ilibata intactaque est: Ismenia etate multos post annos, opparet scalpi etiam smaragdos solitos. "Der Beliften des Polyktates war völlig unwertegt: "ind erst ju den Zeiten des Jimenias, viele Zahr nachber, "ießig es sich, daß man auch in Smaragd geschnitten." Ein geschnittener Stein aus den Zeiten vor dem Polystrates, war dem Pilinius also nicht vergesommen; umd der Bestendigt des Jimenias war der erste geschnittene Stein, desse erwähnt aeftunden.

Diefes Datum aber fiele meg, wenn man nothwendig gugeben mußte, baf Theodorus von Samos and in Gbelfteinen gearbeitet babe. Indeg batte Br. WBintelmann es immer als ausgemacht annehmen mogen: wenn er bas Beitalter biefes Runftlere nur nicht überbaupt fo febr unrichtig bestimmt batte. "In Ergt, (°°) fagt er, mußte man in Italien weit eber als "in Griechenland gearbeitet haben, wenn man bem Paufanias "folgen wollte. Diefer macht bie erften Runftler in biefer "Art Bilbbaueren, einen Rhoeus und Theodorus aus Samos, "nambaft. Diefer lette batte ben berühmten Stein bes Poly-"frates gefdnitten, welcher jur Beit bes Erofus, alfo etwa um "bie fechaigfte Dipmpiae, Berr bon ber Infel Samos mar. "Die Scribenten ber romifden Gefdicte aber berichten, baf "bereits Romulus feine Statue, von bem Siege gefront, auf "einem Wagen mit vier Pferben, alles von Ergt, fegen laf-"fen , u. f. m.

Es solgt nicht, weil Theodor den Stein des Poliftrates geischnitten, weil er die große Base von Silber garkeitet batte, welche Erssus in den Tennet in Belbei schenke, deße er darum ein Zeitverwandter des Poloftrates und Erssus gewesen. Erssus und Poloftrates sonnten im Bestige dieser Kunstwerke senn, dont sie dem Meister selbst aufgegeden ju haben. Dieser tonnte längt der ihnen gelekt haden: und nuf auch. Denn Plinins sagt ansdricklich: Plasticen invenisse Rhoecum & Theodorum

<sup>(°)</sup> Lib. XXXVII. Sect. 4.

<sup>( \*\*)</sup> Gefchichte ber Runft. S. 16.

tradunt, multo ante Bacchiadas Cointho pulsos. Diese Bertreis bung der Bacchiaden geschaft dem Expseins, um die dreis stigte Dsumpiade; umb das multo ande des Phinius freingt das Beitalter des Theodorus den Zeiten des Romulus ungleich näber: ja beide können gar wohl als völlig zeitverwandte Persenen betrachtet werden.

Lins bem Clemens Allegandrinus lernen wir zwar, daß Phoffattes mit einer Lever gestegelt; (\*) und Sminis vermunitet, daß biese eine das Einnibit gemesen, weckes Kebedorns auf jenen Stein geschnitten. Aber wir wissen, daß man in den Altesten Zeiten auch mit Kingen von blossen Metall fiegelte, in welches die Ramen ober Einnibiter gegraben waren: und folglich sann die Rachtigte des Elemens ihre Richtigkeit haben, ohne daß darum die Nachricht des Clemens ihre Richtigkeit haben, ohne daß darum die Nachricht des Plinius falisch ist. Denn in biefer in nicht von blossen Gegeningen, sowern von Siegelringen mit geschnittenen Steinen die Rede; und es ist der Natur der Sach gemäß, daß jene länglt im Gebranche getwes sen, der biese ausgedommen.

## Dren und zwanzigster Brief.

Alber bier muß man den Jusah des Acilans, von dem Zeugnis des Eupolis unterscheiten. Es ist blos die Austgand des Acilans, daß dies Ringe wegen der Arbeit des Seteinschneiders so fostbar gewesen. Denn ovgowyades, wie schon erinnert, heissen nicht eben nehbewohig Ringe mit geschnittene Geteinen; mid wenn sie es auch bier biessen, so ist den und

<sup>(°)</sup> Pædag. Lib. III. p. 289. Edit. Pott.

nicht ausgemacht, ob ber Stein, ober bie Arbeit in bem Steine, bas niebrefte gefoftet.

3d weiß wohl, auch Chrift (") bat bas lettere angenom: men, um baraus ju geigen, wie boch bie Alten bie Runft bes Steinfcneibens gefchagt, und wie gut fich bie Deifter berfelben begablen laffen. Er epaluirt bie gebn Minen über bunbert und feche und fechzig Thaler igigen Gelbes; und meint, bag biefes ber gang gewöhnliche Dreis eines gefdnittenen Steines gewefen. Aber ich finde, baß bie gefchnittenen Steine ju eben ben alten Beiten weit wohlfeiler gefanft murben. Ifmenias burfte fur einen Smaragt, auf welchem eine Umpnione geflochen mar, nicht mehr ale vier gulbene Denare bezahlen, ob er gleich gern fechfe bafur bezahlt batte; und vier gulbene Denare machen, nach eben bem Anfie evaluirt, melden Chrift angenommen, nicht viel mehr ale fechgebn Thaler. Run ift ber Unterfdied von fechs gebn auf hundert und feche und fechgig Thaler ohne Breifel gu groß, ale baß er blos von ber mehr ober weniger trefflicen Mrbeit batte entfteben follen : und bie Ringe ber Eprender miffen nicht blos beffer gefchnittene, fondern auch an und fur fich felbft ungleich theurere Steine gehabt baben.

Mas Plinius von bem Smaraghe bes Ismenias erzähle, ist een Sarbnin und aubern sehr salten verfanden worden, so bentlich auch die Moerte bes Plinius sind. Orfausen Sei mit, sie ber zu sehen! (\*\*) Nec deinde alia, quæ tradatur, magnopere gemmarum elaritas exstat apud auctores: præterquam Ismeniam choraulem, multis sulgentibusque uti solitum, comitante fabula vanitatem ejus, indicato in Cypro sex aureis denariis smaragdo, in quo suerat sculpta Amymone, justissio numerari: & cum duo relati estent, imminuto pretio, male hercules curatum, dixisse multum esim detractum gemmæ diginitati. Issuenide ersährt,

<sup>(\*)</sup> Comment. Lipf. Ilit. Vol. I. p. 325. Wenn Erfil bir Weter befeiland bafeibl anflifter, fo fagt er: Men autem funt eiss verba, de Commentatis Exposis pedia, fuper mortius Cyrenensium. Kellan ober clitte ben Exposis bei v zw Mogessei und Burtied war ber Tiet diene feiner Elizer Eusspiele bie der Geriffwarkung ber Sernste ebm Zweifer nur im Berbergefen gebacht. Wie bat Christ aus biefem Kultpiele igene Commentati lüger mortius Cyrenensium mögen fämen?

<sup>(°°)</sup> Lib. XXXVII. fect. 3.

baf in Eppern ein gefchnittener Smargab fur feche gulbene Des nare ju verfanfen fen; gefdwind fdidt er einen bin, ber folden um biefen Preis fur ibn taufen foll. Der Befiger laft fich banbein; Imenias befommt ben Stein fur vier Denare, und zwen Denare wieder gurud. Unftatt aber, baf er bieruber vergnugt fenn follte, ift er vielmehr argerlich. Der Stein, fagt er ju bem Unterhandler, ift nun bas nicht mehr, mas er geme= fen; um fo viel moblfeiler bu ibn befommen, um fo viel foleche ter baft bu ibn gemacht. Die Worte, & cum duo relati effent, beziehen fich offenbar auf denarios aureos. Sarbnin aber nimmt es fo, ale ob ben duo ju verfteben mare Smaragdi, und glaubt, Ifmenias batte fur feine feche Denare gwen Smaragbe fatt einem befommen. Mercatorem, fagt er, puduit tanti æftimaffe vel unicum: pretio perfoluto duos emptori obtulit. Chen fo bat auch unfer beutfder Ueberfeger ben Plinius verftanden. "Es fen in Enprus ein Smaraat fur feche golbene Dengre feil "geboten worden, in welchem Die Ampmone eingegraben mar, "und er babe bas Gelb bafur begablen laffen: ale man ibm .. nachber zwen baffir brachte, babe er gefagt, u. f. m." Relati tann nur auf etwas geben, mas Innenias wiederbefam; mas er erft gegeben batte; und bas maren bie gwen Denare. Bie batte auch ber Berfaufer, ftatt einem folden Steine, gleich amen geben tonnen, ba es tein bloffer, fontern ein gefchnittener Smargad mar? Die Sade fpricht ffir fich felbft.

Imenias mar ein Beitvermandter bes Untifibenes ("), wel-

der ben Sofrates ifteriebt. Man fann annehmen, daß er gegen die neumzigste Olumpiade geblüchet. Ohngefehr in eben biefe Zeit muß die Komöbie des Eupolis fallen, ans welcher Actian sein obiges Zengniß von der Berfchwendung der Evrender entlehnte. Denn wir ruffen ans dem Duintilian, daß Eupolis unter feinem Maritad den Opperbolus verkanden haber,

Doch ich will bier nicht von bem Safe bes Antiftbenes gegen bie Dufit, auch nicht bon ber Moglichfeit ober Unmöglichfeit reben, burch unablagige Uebung eine nichtemurbige Gefchieflichfeit auf ben bochften Grab ibrer Bolltommenbeit ju bringen, und baben bennoch ein guter rechtschaffener Mann ju febn : ich betrachte ist nur bas Urtbeil bee Antiftbenes, ale einen Bemeis, baf 3fmenias ein Reitvermandter blefes Philosophen gemefen. Ihn batte Untiftbenes felbft fcon Schuler, ale er fich jum Sofrates in bie Schule begab, unb fann biefen nicht viel überlebt haben. Folglich fann auch Ifmenias, welcher ben Lebzeiten bes Untiftbenes fcon ein volltommner Deifter mar, nicht viel alter geworben febn ale tiefer. Cofrates ftarb gegen ben Anfang ber 95 Dipmpias; man laffe ben Antifibenes gwangig Jahre langer ale ben Sofrates, und ben Ifmenlas gmangig Nabre fanger ale ben Antiftbenes gelebt baben; fo ift Ifmenias boch in ber 105ten Dipmpigs fcon tobt gemefen. Gleich: wohl lefen wir ben bem Plutarch (Anog.). Bad. na Sig. Edit, Henr. Sieph. in 8. p. 304.) unter ben benfmurbigen Spruchen bee Atheas folgentes: Ισμηνιαν, τον άρισον αυλητην, λαβων άκχμαλωτον, έκελευσεν άυλησαι. Σαυμαζοντων δε των άλλων, άυτος ώμοσεν ήδιον άκουειν του έπκου χρεμετιζοντος. "Atheas, ober wie ihn Plutarch fchreibt, Ateas, babe ben berühmten Rlotenfpieler Imenias gefangen befommen, und ibn bor fich blafen laffen. Alle ibn nun bie anbern febr bewundert , babe Mibeae aes fcworen, bas Biebern eines Pferbes fev ibm weit angenebmer." Diefer Atbeas mar ber Koulg ber Gepthen, mit welchen Philippus Konig bon Dacebonien Rrieg führte; und biefer Rrieg fallt in bie 110 Dipmpiate. Wie ift es mabrfcheinlich, bag biefer Imenias unfer Imenias gemefen fep? Wenn er auch bamale noch leben tonnen, fo wirb ein Mann von feinem Alter boch nicht mebr in ben Rrieg gezogen febn. Er lebte und lebrte ju Atben: wie mare er unter bas Seer bes Ronias von Macebonien gefommen? Sier ift nicht bie geringfte Babricheinlichfeit, und ber Slotenfpieler, welchen Ritheas gefangen befam, muß entweber ein gang anbrer Ifmenias gemefen febn; ober biefer Rame ift felbft ben bem Plutard, verfdyrieben. 3d, glaube bas lettere. Denn obichon Plutarch bas nehmliche Sifterchen noch an zwen antern Orten feiner Schriften mieberhoblt bat; (nebmlich einmal in ber Abbanblung Ore oude ζην έχεν ήδεως κατ' Εκικουφον p. m. 2010. und bas anberemal in ber μυτυιεπ Mete περι της Αλεέανδρου τυχης ή άρετης p. m. 595) und obs gleich an beiben Orten, nach ber Ansgabe bes Benrieus Stephanus, beren ich mich bediene, fo wie in ben benfmurbigen Reben, Iounviag gelefen wirb:

welcher in der zwen und neunzigsten Olympiade zu Samos umgebracht wurde. (\*)

Diefer Sondronismus leitet ju verschiednen Schluffen in der Gefchichte ber alteften Runft.

Alls in Griechenland die geschnittenen und ungeschnittenen Seinen nur erst ein eitler aber sast unembesticher Pug für Singer ber Keinger der Keinepieler wenren; als ein Jamenias von Althen bis nach Expern schiefte, um Einen, lieber theurer als wohlsteiler, für sich saussen, dass der geringste Expensive non Afrika schop gemein, daß der geringste Expensive sienen, daß der geringste Expensive sienen, daß für zehn Binen, zu tragen pflegte. Zu den Copendern war die Kunft ohne Zweisel von den Alegspierun geschmmen; aber von der Ausbreitung der Kunft aus diesen Unter Geschweise lande gegen Afrika, weisen wie son der Hongen ihren Gebuhrtes lande gegen Afrika, weisen wie son der hone gegen Afrika, weisen wir sonst wenig oder nichte.

Der sechsishrige Krieg, welchen die Athenienser, in der acht und neum und siedigsten Dlympiade, in Egypten führen, machte die Griechen, dimit nich, mit den Kinsten der Liegopeter bekannter, als sie es diesper durch Bermittelung verpflanzier Familien und Böller, durch die Gemeinschaft des Hantels, und durch Reisen einzier Personen werden können. Ich erinnere mich aus dem Thucydiede, (\*\*) daß, als damals die Kispniensperendig von den Person wieder aus Legypten vertrieben wurden, der Rest von ihnen sich durch Lieben nach Coprene retteten, mut von da in ihr Batersand juried kannen. Ilud den Zweisel welche von der Pracht und Berschwendung der Openater so viel Ausschens machten, daß die Komidden der Grenater so viel Ausschen auchten, daß die Komidden

so ift bod genis, doğ nisto ale Kusyaden (o lefen, folglich micht alle Haubelfritten (o gelefen haben, und man in verfchievenn Auswaz anstatt Lopewoog finder. Paulius Teopartus (Kamanda, ilde, All. cap. 2.) will ywar jenes in biefes bermandett wiffen, ollein one den von mir angeführten Geführen biet er vielender grade des Gegentheft arotten folgen. Mich Paulius Teopart beit er vielender grade des Gegentheft arotten folgen. Mich Paulius außent Inmenias im Kninn Nomen unter fürzis bei in feiner lateinischen Uberteigung der Dentsprücke Ameinias außent Inmenias im Anninas sie entsich anch nichts weniger ols ein ungewöhnlich der Name.

<sup>(°)</sup> Thucyd. fib. VIII. S. 13.

<sup>(°°)</sup> Libr. L §. 110.

Mus der Anmertung bes Plinins ("), bag bie Gitelfeit, fich mit vielen glangenten Steinen ju ichmuden, ben ben Griechen Unfangs ben Glotenfpielern eigen gemefen, glaube ich eine Stelle bes Ariftopbanes (00) beffer ju verfieben, ale fie von als ten und neuen Muslegern verftanden worden. Wenn nehmlich Gofrates ben Strepfiates bereben mill, baf bie Wolfen mirfs lide Gottbeiten maren, fo macht er ibm eine Menge Perfonen nambaft, bie alle burch fie lebten; Cophiften, Wahrfager, Merite, Spoanisorunapyonountas II. f. w. Dietes Wort bes beutet, nach feiner Bufammenferung, Leute, welche ibre Ringer bis an bie weiffen Ragel mit Steinringen befteden: und man hat nichts als dowrous, Weichlinge barunter verftanden; wie es benn auch bie Dacier blos burd Effemines überfette. Doch, wenn man ermagt, bag ce unter Ramen von Leuten ficht, welche irgent eine windigte, betriegerifche, eitle Runft treiben, und fich erinnert mas Plinins, in Rudficht auf bie bamaligen Gitten, tibicinum gloria tumere nennt: fo ift mobil tein Zweifel, daß Ariftophanes mit biefer tomifchen Benennung Die Alotenfpieler anflechen wollen.

And bavon, bag erft in ben Zeiten bes Peloponnefifchen Krieges, fich bie Griechen ber gefchnitteten Seteine zu Giegeln zi bebienen angefangen, glaube ich in bem Atriftophanes bie Spur gefinden zu haben. Denn unter andern Dingen, welche er bie Weiter in feinen Thefmophoriagufen (\*\*\*) bem Guripibes zur Laft legen läßt, ift anch diefes, daß er die Manner aelebrt fabe:

— βριπηδες' έχειν σφραγιδια

Εξαψαμενους. -

Borbem batten bie Manner fich nur ganger fchlechter Schliffel und Ringe bebient, wenn fie etwas vermabren wollen; bie

<sup>(\*)</sup> Hic (Ismenias) videtur infiltuiffe, ut omnes muficæ artis hac quoque oftentatione cenferentur. — Sorte quadam his exemplis initio voluminis obtatis adverfus iftes, qui fibi hanc oftentationem arrogant, ut patam fit eos tibicinum gioria tumere 1. c.

<sup>(00)</sup> Nub. v. 331.

<sup>(°°°)</sup> v. 435, 36.

Weiber hatten fich, für ein fehr weniges, bergleichen tonnen nachmachen laffen;

Πρωτου μεν οθν ήν αλλ' θποιξαι την βυραν,

### Bier und zwanzigfter Brief.

Mir haben, über bie Rachsudung, ju welcher Zeit bie Runft in Stein ju schwieden bev ben Griechen in Schwung gefommen, ben Orn. Mot gang and bem Gesichte verforen. — 3ch wollte Gie von seiner Kenntnig ber Ebesstein, als Gbelfteine unterbalten.

MBenn fr. Riog aus bem Mariette anfichet, baß fich so gar schöne Smaragbe und Rubinen fanden, auf weichen alte Steinischnieder ibre Runft gezeiget, so fest er, wie Gie geschen, hingut "aber biefes scheinet mir selten gescheben zu seun, am "feltenften mit bem Aubin, wegen seiner harte und großsen Berriche."

Die erfte Salfte biefes Zusages verfteht fich von felbst; pura bes pr. Riogen sollte sie sich nicht von seibst verstehen, der furz zwere die Reigung der Alten zu geschnittenen Steinen so sehr zweigen, und so sehr den vermeinten neuern Geschmad an bloffen Steinen geprediget hatte, "die ungeheure "Summen fossen, ohne daß die Effindung oder Litbeit bes

"Seteinschneibers sich auf eine Art baran gezeigt hatte, die uns "unterrichten ober ergögen könnte." Denn bes einem solchen eifer für dos Scholen ber Aunft, als er ben Alten beutegt, hatte bem Liebhaber kein Stein zu toftbar, und bem Künftler keiner zu bart fenn miffen. Doch in biefe Inconsequenz mußte Br. Allog fallen: also nichte weiter davon

Mur batte er sich bie Ungereintbeit ber andern Sallte feines Aufgage ersparen fönnen: ",am feltenstem mit bem Stubin, "wogen seiner Hatte vorsien Auserthe." Denn bas beißt, die Zeiten gewaltig vernechsen; bas beigt sich einbitten, bag bein der Rang, baß eben die Schäpung, die wir ist den Belifteinen geben, ihnen and von den Alten gegeben worden; bas beißt, schleckerdings nicht wissen, nach ehr einen Winig fleiber ausgelen, abs Ar "Klob.

Wenn nebmlich gleich igiger Beit ber Rubin bie nachfte Stelle nach bem Diamante behauptet: fo bat er fie boch nicht immer behauptet, fondern bas Alterthum ertbeilte fie bem Smaragbe. Tertia auctoritas, fagt Plinius, nachbem er bie erfte Burbe bem Diamante, und bie zwente ber Perle, nach bem einstimmigen Urtheile feines und aller porigen Zeitalter, querfannt batte, tertia auctoritas fmaragdis perbibetur pluribus de caufis. (°) Rolalic batte es Gr. Rlog gerade umfebren und fagen muffen, baff, wenn die Alten nur felten in Rubin und Smaraad gefdnitten, fie es am aller feltenften in ben lettern. und nicht in ben erftern, burften gethan haben; benn nicht ben Rubin, fonbern ben Smaragd festen fie, imter anbern Urfachen, auch megen feiner Sarte, gleich nach bem Diamante. Bon berjenigen Gattung bes Smaragbe, welcher aus Scothien und Meanpten fam, faat Plinius ausbrudlich: quorum duritia tanta oft, ut nequeant vulnerari. Die Rubine bingegen, icheinen ibm nur wenig befannt gemefen ju fenn, und meber bie Grieden wiffen von ihrem Avogad, noch bie Romer von ihrem Carbunculus etmas ju fagen, mas bem Smaragbe im geringften ben Borgug ffreitig machen fonnte.

Biergu tommt noch biefes: ber Smarago war ben ben 21le ten nicht allein in boberm Berthe, als ber Rubin, fondern es

<sup>(°)</sup> XXXVII. fect. 16. ·

war auch sogar verbothen, ihn zu schneiden; wegen seiner wohlhätigen Wirkung auf das Ange. Auch dieses lehrt uns Plinius: quapropter decreto hominum ils parcitur, scalpi vetitis.

Ich weiß zwar wohl, was Goguet (\*\*) gegen biefes Bergeben erinnert: "Man begreift nicht fagt er, weranf sich Plinite gegrindet, wenn er ammett, daß es sierthaupt nicht erlaubt gewesen, in Smaragd zu schnieben. Die alte Geschichte be. "lebrt uns von dem Gegentheile. Der Ring, welchen Polomitates ins Meer warf, und ber in dem Banche eines Gisches wiederzgefunden ward, war ein Smaragd, den Abeodorus, ein "berismere Künster des Alterthums, geschnitten hatte. Desgleischen wiederzgefunden ward, war ein Smaragd, den Bete Bedehrig, daß wiele Leute die Gewohnsein gehabt, "Siegel von Smaragd zu führen, um sich durch ibren Anhlich abs Gesicht zu fürfere. Ich platie felb hatte verschieden. "Beofich zu fürfere. Ich Polite von bergleichen geschnitten Steinen vor sich,"

Doch, biefen Einmurfen ift ju begegnen. Bore erfte glaube ich nicht, bag Plinius fagen wollen, es fen ein positives, mirtlich niebergeichriebnes und unter einer gewiffen feft gefenten Strafe, promulgirtes Berboth, in Smaragd ju foneiben, porbanben gemefen. Dergleichen lagt fich taum benten: und mo mare es gemefen? Es batte boch nur in einzeln ganbern pon Rraft fenn fonnen, und in allen übrigen murben fich Runftler und Liebbaber barüber meggefest baben. Die Worte bes Plinius (decreto hominum iis parcitur) fceinen weiter nichts angubenten, ale ein allaemeines aber ftillichmeigenbes Uebereintommen ber Menichen, burd welches fic bie Sache felbft verboth. Denn, ba man ben Smaragb nur feines lieblichen Unblide megen fucte, feiner Rarbe megen, welche bas Huge fo angenehm ful: let, ohne es ju fattigen: fo fonnte es unmöglich eine Empfehlung fur ibn fenn, fein Convolut burd bie Runft ju verringern. Rebermann liebte ibn megen feiner Beftanbtbeile, und alles was biefe verminderte, mußte nothwendig auch feinen Werth vermindern. Wer batte alfo Luft baben tonnen, ibn gu foneis ben, ba er ungefdnitten mehr gelten, mehr Rauffer finden tomite, ale noch fo funftlich gefdnitten?

<sup>(°)</sup> I. c.

<sup>(\*\*)</sup> De l'Origine des Loix, des Arts &c. Tom. I. Part. II. p. 238.

Sollte indeß, was auf diese Meise unterblied, wohl ohne alle Ausnahme unterblieden sem? Wer kann fich das vorstellen ? Wiefen fehr haben deren aus eben der lkfache, welche das allgemeine Geses veranlaste, von dem sie die Ausnahmen sind, entspringen können und missen. Die lkfache, warnun man den Smaragd nicht schnien und missen. Die lkfache, warnun man den Smaragd nicht schnien lacunis corrumperetur. Wenn nun aber dem Künster ein Smaragd in die Jande sie, der irgend einen kleinen Fehler der Farbe oder des Körpers hatte, von welchen ner fabe, daß er eben durch dergleichen imaginum lacunas beraus zu bringen sey: wird er ihn nicht eben darum geschnitten haben, warum er ihn ohne diesen Fehler nicht hätte schneiden mögen?

Und biefes ware die Antwort überhaupt auf alle die einzeln Beophiele von geschnittenen Smaragben, die man bem Plinius entgegen fepen fonte. Bon benen aber, die Goguet anführet, läft fich ben jedenn noch etwas ins besondere ammerten.

Daß ber Stein bes Polyfrates ein Smaragd gewefen, ift fo ausgemacht nicht. herodotus zwar fagt es; aber Plinius giebt ibn fur einen Cardonny aus. Mare es aber auch wirflich ein Smaragd gewefen, fo babe ich schon gezeigt, wie wenig es erwiefen, du es ein geschnittener gewefen.

Das Zeugnif des Theophraft (\*) beweiset vollends nichts. Denn Theophraft, wenn er ammerkt, daß der Smaragd für die Klugen gut sen, sagt blos: διο και τα σφραγιδια φορουσεν έξ αυτης, ως βλεκεευ; welches weiter nicht bedeutet, als daß man isn daßer gern in Rüngen gesschiftet.

Was endlich die geschnittenen Smaragde andelangt, die bey dem Plinius selbs vorsommen sollen, so erinnter ich mich nur ess einigen, bereits gedachten, den Innenias in Copern fausen ließ. Diefer beweise, sigt Plinius, daß damals seahz eitam smaragdos solitos. "Man schnitt damals auch sogar Smaragde." Das eilam ist deunsich nie Beziebung auf das fireitige Berboth gesque, Krepsich wird man, zu Anfange der Kunft die erften die besten Eiten geschnitten haben, die unter die Jande tamen.

<sup>(°)</sup> Geite 62, ber Englischgriechischen Musgabe von Sill.

Das Berboth, oder die fillschweigende Uebereinstimmung der Mentschen, die Smaragde nicht zu schneiden, kann nicht mit er Kunft zugleich entfanden son. Daden mußten Erfabrungen voraus gesehr werden, wie weuig der Schnitt dem Smaragde zuträglich sein, und so nach wödersprich sich Politik auch bier se wenig, das eine Schnitt dem Smaragde zuträglich sein, und so nach wödersprich sich Politik auch bier se wenig, daß er sich viellunder bestätigtet.

### Bunf und zwanzigfter Brief.

Bas ich aber ju fo vielen gefchuittenen Smaragben fage, bie fich in ben Cabinetten finben?

Daß es feine mahren Smaragbe find; baß es Steine von einer geringern Gattung find, welche bem alten Smaragbe mehr ober weniger bestommen.

Die meiften burften vielleicht bas fenn, mas bie Staliener Plasma bi Smeralbo nennen. Plasma bi Smeralbo, faat Sr. Wintelmann, (") ift bie Mutter ober die auffere Rinte bee Smaragte. 3ch will ihm bas bier nicht ftreitig machen: aber erlauben Gie mir eine etymologifche Unmertung über bas Bort Plasma. Dan murbe fich febr irren, menn man es für bas Griedifde abaona balten wollte. Es ift weiter nichts, ale bas fanfter ansgefprochne Prasma; benn Banetti, (00) und andere, fcreiben allegeit Prasma, anftatt Plasma di Smeraldo; und Gr. Lippert macht baber obne Grund Plasma und Prasma an amen verfcbiebenen Steinen. (000) Er ift auch gang falfc berichtet, baf bie Italiener unter Plasma einen graulich gefprenge ten Sornftein verftunden. Weber einen Soruftein, noch menis ger einen graulich gefprengten! Bielleicht gwar, baf bas lettere blos ben Br. Lipperten verbrudt ift, und es auftatt graulich, grunlich beiffen foll. Bas er Plasma beißt, muß eben ber Stein fenn, ben er anbermarte Prasma nennt; und an einem britten Orte, Pras (†). Denn furs, Plasma und Prasma und Pras ift alles eine.

Aber wie bas? Alle bren find nichts ale ber Prafius,

<sup>(&</sup>quot;) Anmert. ju ber Gefch. ber R. G. 18.

<sup>(\*\*)</sup> Dactyl. Zanett. p. 17.

<sup>(000)</sup> Dacipl. Erftes Taufent Dr. 178. unt gweptes Taufent Dr. 391.

<sup>(†)</sup> Cbenb. f. Erfice Taufent, Dr. 270.

ober die gemma prasina der Alten. Ju Prasina war der Punst vermischt, in ward für m gelesen, und so enistand das Prasma, oder Plasma, welches wir Deutsche igt in Pras verfürgen, nach dem das alte Prässen. (9) aus dem Gekrauche gesommen.

Die Alten tannten so vielerley Arten von Pras, ober gemmis viridantibus, welche alle ifer besoudere Namen hatten! Der alte geschnitene Seien, den man Smaragd nennt, wird also sichertid eher von der einen oder der andern, als ein wahrer Smaragd senn. Denn da es Plininis ausbridtlich sagt, ab biefer nicht geschniten worden, so tann man es glauben, und muß es glauben. Wie hatte sich Plininis so etwas tonnen in den Kopf segen affen, wenn es nicht wahr gewesten ware? Er sollte uns eine fallsche Rachrich hinterlassen haben, deren Wiebertegung ibm alle Zage hatte vor Augen tommen tonnen?

36 finde noch einen Umftand ben ibm, der diese Borgeben befätiget. Diesen nehmlich, daß die Smaragbe meistens hohl geschiffen werben; (\*\*\*) ildem plerumgue & coneax, ut vium colligant: eine Form, welche sie jum Schneiden gauz ungeschiedt machte. — Doch von dieser conexen oder converen Form der deten Gemmen, einmal in einem besondern Briefe; wo es sich zeigen wird, daß die Meinung des Salmassus, (†) welcher das

<sup>(°)</sup> Boetlus de Boot ex recenf. Adriani Toll. p. 203.

<sup>(\*\*)</sup> Dactyl. Zanett. 1, c. (\*\*) Lib. XXXVII. feet. 16.

<sup>(+)</sup> Ad Collinson a 400

<sup>(†)</sup> Ad Solinum p. 196.

Berboth die Smaragde gu fcneiben, nur auf die concav gefchliffenen einfdranten will, nicht Statt baben tann.

#### Ceche und zwanzigfter Brief.

"Selten, fest fr. Rlog bingu, find auch ihre Werte in "Sapphir."

Was für einen Sapphir meinet er? Den Sapphir der Allten, ober unfern? Denn er wird wiffen, duß diesel juwe ganz verschieden, eine Bon jenem wäre es sein Wimber, denn Plinius nennt ihn ausdrüdlich inutilem scalpturæ, intervenientibus cryftallinis contris, (\*) lleber diesen der wird noch gestrien, od er den Allten überhaupt besannt getwesen. Und kannten sie ihn ja, so kannten sie ihn doch nur als eine Art des Mmerbysts oder Berufle. Er hatte dem Werth micht, den er ben maß hat; und wenn sie ihn schnitten, so geschach es mehr von ungesehr, als in der Neinung einen softbarern Stein zu schneiden.

"Am hauffigften, fahrt or. Klog fert, brauchten fie zu hohl "gegrabnen Werfen ben Carneol ober Agat, von einer Farbe, "fo wie fie fich ben erhoben Werfen ber verschieden Agatomiche und Sarboniche bebienten."

Hier möchte ich erst eine orthographische Aleinigkeit fragen? Warm schreib pr. Alog beständig Agat? Der Stein und der Klus, von welchem der Stein den Nammen dat, haben im Griechischen ein z; und nur die Franzosen mussen, wegen ihrer schischen Aussprache des eb, dieses z in ein g vernandeln. Aber warum wir Lage und pr. A. flog fint, ist alse ein Setweis, mit welcher Lieitang er seinen französischen Mahren nach schreibt. Aus eben diese Reifung fiches Mahren und kimer bist, anfalt abg er Werpfl und Amerbist, dereibt.

Sobann möchte ich wiffen, ob sich Br. Alog in diese Stelle bet als Antiquar ober als Natursundiger, mehr in der Sprache der alten oder der neuern Steinsenner habe ausbrüden wollen? Denn gewiß ift es, daß er sich nur nach einer und eben dere selben hätte ausbrüden, und nicht in der nehmlichen Periode balb biese balb jene sübren missen.

<sup>(°)</sup> Libr. XXXVII. fect. 39.

hat er mit ben alten Steinkemnern fprechen wollen: fo hatte er fich bes Moertes Carneol enthalten, und nicht bon einfarbigen Uchaten fprechen miffen. Die Achate ber Alten waren lanter vielfarbige Steine.

Πολλα μεν σύν σεα γ' έςεν άχατου χοωματ' ίδεσ αι. (\*) Rur nach ber unter biesen verschiebten Farken am meisten bervoestlecenben, jum Grunde liegenben, berschenben Farke, bekam er verschiebte Namen, und bieß bald Cerachates, bald Handabates, bald Leusschaft au. f. w. Ich weiß wohl, baß Plisnius eines Edgates gedents, (\*\*) qua winso coloris fit, und ber, von Mingern getragen, sie uniberreindlich mache. Aber Salmasius bat sehr richtig angemerkt, (\*\*) baß man anstatt unius coloris, mini coloris tesen misse; war aus bem Grunde, baß bie Altten von seinem einfärbigen Achate gewißt: aber die fer Grund ist darum doch nichts minder mahr. Wass bey den Miten Achat beissen von keiner der der der hundte von an berer Farbe haben, als die sibrige Maße des Steines war; und alle einfärbige Steine, die ihrer fibrigen Elgenschaften wegen ben Achaten gehört bätten, hatten ihre eigene Vlamen.

Dur bie neuern Steinkeuner und Naturkundiger, die ihre Classen mehr nach den Bestandtheilen zu ordenn gescht, sind es, welch dem Namen Adaha zu einem Geschlichtsenamen gemacht haben, unter welchem sie alle durchschichtigere hernsteine begreisten, sie mögen eine oder nich mit der nacher daren zeigen. Dat Pr. Alle aber sich mit diese nachter der siehen zu der fich mit die nachteid welche vollen der siehen das der flach mit die nach der Carneol selbs mit zu den Adaten geschert. Er hätte nicht sagen mussen, Carneol und Achten zweiner Zarben gebraucht: denn wer wird erst eine einzelne Art einen, und dann das Geschlicht Coudern er bätte sagen missen, und dann das Geschlicht Coudern er bätte sagen missen, und dann das Geschlicht Coudern er bätte sagen missen, das sie gemeinistich Achate von einer Farbe, und unter biesen am häufsigken den Carneol dazu gebraucht haben, in so sern dann unter Carneol, welche Benenung den Allten under kannt war, den Carber mit versichen darf.

<sup>(°)</sup> Orpheus de Lapidibus. v. 103.

<sup>(°°)</sup> Lib. c. fect. 54.

<sup>( \*\*\*)</sup> Ad Solinum p. 135.

Mit einem Morte: Die Steinfenntniß bes Jen. Rlog, ift eine febr ungelehre Kanntniß. Dei ift lediglich aus ben Manemverzeichnissen ber verschiedenen Daftpliotheten, und besonders ber Lippertichen, zusammengefloppelt. Was wird uns aber in diesen Bergeichnissen nicht oft ausgebettet! Mas für Monftra von Namen, semmen nicht da jum Borchein!

Ein foldes Monftrum ift ber Achatonpr, beffen fic, nach Br. Rlogen, bie Alten ju erhobnen Werfen verfchiedentlich follen bedient haben. Huch Gr. Lippert braucht biefen Ramen febr baufig. Aber er ift ben ben Alten gang unerbort, und felbit Die fpatern Schriftfieller Darbobus, Albertus Magnus, Camillus Leonardus, Baccius, Conrad Gefner, und wie fie alle beiffen, tennen ibn nicht, fo baf er aus einer gang neuen Sede fenn muß. Aber mas follen wir uns baben benten? Es läßt fich ichlechterbinge nichts baben benten. Der Onor gebort unter bie Mchate; und wie laft fich eine Zwittergattung aus bem Gefdlechte und ber Urt jufammen fegen? Blos bie res gulare Lage ber farbigen Streiffe, macht ben Achat jum Dnur; und ich verfiebe nicht, wie Diefe Streiffe jugleich regular und auch nicht regular feyn fonnen. Gang andere ift es mit bem Garbonnr: bier ift Urt und Urt aufammengefest, und man bat fur gut befunden, benjenigen Onnr, beffen Streiffe von ber garbe bes Garbers find, burch biefen Zwitternamen ausmizeichnen.

<sup>(°)</sup> Zwebies Taufenb. Rr. 387.

Peffinal Berte VIII.

für eine Roftbarfeit und Selteuheit fann man nicht einem Mylord jutrauen! — Es ware febr natürlich, aus bem Lächein barüber ins Lachen zu fallen. —

Doch, ich will lieber gang ernschaft ben fern. Lippert und ben fern. Rieg birtern, mich zu beichren, woher sie es so gewisten. Ich biefer Stein bes Moleto Befohrt ein wahrer Diamant ist? Welche Bersuche sind dumit augestellt worden? Wic, wenn es ein gedrannter Amethyst, ober Cappbir, ober Cangb wäre, beren orientalische Gattungen, wenn sie durch das Seuer ihrer Farben beraubt worden, so viel von dem mahren Glanze und Wasser des Diamants haben, daß ber ersabrenste Zuwelier damit betrogen werden samt (\*) Jätte kein Aufgigar bet Diamants hefen Betrug versuchen stönnen? Malier es aber auch ein wahren Diamant, könnte die Arbeit damit betrogen werden fannt (\*) Jätte kein Aufgigar befen Betrug versuchen stennen Stumt den von der Diamant, kunte die Arbeit damu dassig des nicht das Wert eines neuen Münstlers son? Weber dam dassig feben, daß sie es nicht ist?

Sier muffen Beweife aus Budern mehr gelten, als ber ingenichein. Wenn die Bucher ber Alten tieure geschnittenen Biamante erwähnen; wenn bundert limfande bingsgen in ihnen vortommen, die es sower zu begreiffen machen, daß sie bergehabt, die es sogar zweifelshaft machen, da sie auch ung gehabt, die es sogar zweifelshaft machen, daß sie auch ung geschiffene Diamante gehabt: so wäre es eine groffe Ginfalt, jemanden in der Welett, er sen wer er wolle, auf sein bloffes Wort zu glauben, daß sich da oder bort ein solder alter Diamant wirtlich bessuch.

### Sieben und zwanzigfter Brief.

Aber Sr. Riog hat fich eine zu gute Entschuldigung ausgefpart, warum er fo fable und verwirrte Reuntnife von Ebelfteinen geigt, als baß ich mich lauger ben biefer Materie verweisen bart.

Er sagt nehmlich, (\*\*) "baß in Aufebung ber Beneunungen, welche bie alten Schriftfeller ben Belgelegt baben, eine groffe Duntelbeit herriche. Die Neuern hatten givar bie alten Namen bevbehalten; allein sie hatten gang anbere Steine bamit beschent, als bie Alteu."

<sup>(°)</sup> C. Sille Anmertungen über ben Throphraft, G. 83.

Das ift nun zwar febr selten geschehen, und es ift in die sem Webelle der natürtiden Geschichte weit mehr Ungewißheit nun Berwirtung daßer enthanden, daß man anstatt der alten Namen ganz neue eingeführt, (wie z. E. die Namen des Unbinst mit seinen Ubanderungen, Ballas, Indineil, Spinell;) als daßer, daß man die alten Benennungen auf Setien, denen fie ehedem nicht zugekommen, übergetragen. Doch ben dem flen, es mag so senn: wer wollen von Dr. Riogen nicht verlaugen, daß er mehr wissen so in die et versichert, daß man wissen land.

Und so giengen wir weiter, und famen auf die mechanische Ansübung der Kunft, von der er nur wenig sagen zu können sagt. Aber er sagt gar nichts davon: und das ist freylich sehr vonig; vielleicht auch ein wenig zu wenig, um in dem Folgenden allen feinen Lefern verfländlich zu sewn.

Sr. Rlog ichreibt: (\*) "bie nene Entbedung von bem Stein"ichneiben ber Alften barf bier nicht wohl übergangen werben,
"wochde Chrift glaubte gemacht zu haben. Er überredete sich,
"daß bie Alften mit Diamant allein geschnitten hatten, ohne
"fich bes Rabes baben zu bedienen."

Alles was Sr. Klog wiber diese Meinung sagt, hat er Sr. Lipperten abgeborgt; nur daß biefer gerechter gegen Chriften in. Sr. Lippert öferieb tolse, Chrift, ben er, wie ich febe, gar nicht einmal neunt) (\*\*) habe geglaubt, "daß man vor Alters "anch mir dem Damann allein geschnitten babe. "Auch! bas ware noch eber recht. Alber Dr. Rlog läßt diese Anch aus, und ftellt uns folglich Christen als den Mann vor, der es überhaupt nicht Abert haben wollen, daß die alten Steinschneider das Rad gekannt und gebraucht hatten. Davon war Christ weit entfernt.

Chrift behauptete blos, baß fich bie alten Steinfchneiber bes Rades feltner bedienet, als bie neuern; (\*\*\*) baß fie mehr mit ber

<sup>(°) &</sup>amp;. 45.

<sup>(\*\*)</sup> Borrebe gur Daftpl. G. XXX.

<sup>(\*\*\*)</sup> Ego vero non dubilo, quin Græci præfertim artifices rarius hac machina, eujus certe ingenium compendiumque omne cognium perípeciumque habebant, in gemmis annularibus featpendis ufi fucrint. v. Comment. Lipf. Litterarii T. I. fect. 3. p. 384.

Diamantspige gearbeitet, als die neuern; (\*) und daß besonders die febr kleinen Steine uicht wohl mit jenem, sondern lediglich mit biefer von ihnen gefertiget werben fonnen, (\*\*) Daden leugnete er keinesweges, daß man nicht Steine die Menge finde, auf welchen sich erben so wohl die Spuren des Nades, als der Diamantspige eigen, (\*\*) Riefunder geländ er felbs, daß auf einigen ältern, und besonders acgopisschen Geinen, ihm das Nad alles gersam zu haben scheine, und sich durchans keine Spur der Jamantspige aufere. (\*)

Das war Chrifts Meinung: und diese Meinung nennt Gr. Klop gerade zu eine lächerliche Meinung? Es ift ihm nicht möglich, ihr einen gelindern Namen zu geben?

"ABer biefes glaubt, fährt er fort, muß niemals in Stein "haben (chneiden feben, muß auch die Aturr und Gefalte wir, damante gar nicht fennen. Wie ftellt er fich wohl vor, daß "der Diamante gar nicht fennen. Beis ftellt er fich wohl vor, daß "der Diamante gefaßt werden könne, um die kleinen Liefen aus"nugraben! eder wie glaubt er, daß man die kleinen Diamante,
körner mit einer so groffen Spige, als hierzu ersdert wird,
"verseben konnen! Bade muß er fir Begriffe von der Groffe,
"und Assstäarleit der Diamante haben, wenn er sich einbilder,
"naf man groffe Diamante so spig zuschleiten könne, als diefe,
"Altbeit erfodert! Aurz, die gange Cache ist unmöglich, und
"venn Christ oder audere sich in den Abersfätten umgeschen
"batten, so würden sie niemals diese Reinung bedauptet haben."
Am Bordevacken: Ebrist datte sich sicherstel in den Werfe.

(\*) Sed, quamvis majore difficilioreque negotio, quod opus tamen acutius fubiliusque profitaret, adhibuiffe cos puto cruttas adamaniis in acutiffmum fastigiatas mucronem &c. ibid.

<sup>(\*\*)</sup> Nom primum in minimis quibusdam gemmulis potior foli mucroni adamulis & crutits acuitifimis iocus fuerat, non fere orbiculo (erebræ ac rotarum, ibid. p. 3956.

<sup>(\*\*\*) —</sup> tanquam fi in omni annulo fculpendo opus utrumque, terebræ ac mucronia adamanitni adhibitum fulffel. In quibusdam fic veteres egiffe, quomodo conienduni illi, dahimus; & conspectus exemplorum in dactyllothecis multorum, tanquam in re præfenti, iftud fere probat, ibi d.

<sup>(†)</sup> Deinde veteres alique gemme, præfertim Aegyptie, arrofæ tantum harenis mihl quidem videntur, nullo mucronts adhibiti veftigio. Ibi d.

ftatten mehr umgefeben, als Gr. Rlog. Ich habe Chriften gefannt, und Chriften gehört, und ibn liber biefe Sachen felbit gehört.

Ich babe icon gefagt, alle die Einwürfe, die Fr. Alog gegen Chrifts Meinung macht, sind Lipperts Einwürfe. Aber Dr. Alog brückt fie nach seiner Urt aus: das ift, er misch ein wenig Ronfens mit unter. — Er fragt 3. E., wie glauber Chrift, haß man die kleinen Diamantkörner mit einer so groffen Spipe, "als hierzu erschert wirt, verfeben könne?" Freylich mußte Ehrift ein sehr läderticher Wann gewesen senn vom er geglaubt hatte, daß man kleine Diamantkörner mit groffen Spipen verschen könne. Lippert hat so seltzum nicht gefragt.

Gleichwohl im ich um Rr. Lipperten besorgt, bag ibn sein Gleichwohl im ich um Rr. ausenter Unfinn der "naus einer verberben Einbildungskraft, umd aus grober Un"wöffenheit von den Möglichkeiten und den Bortheisen, die zu
"wöffensteit von den Möglichkeiten und den Bortheisen, die zu
"biefer Aunft gehören, entstanden ift!" Denn diesen Unsind
bichtet sich Fr. Lippert, zum größten Zheil, seicht. Ebrist verfand unter dem mucrone adamantino eben so wenig Diamantikorner, als größtere spissig ungeschieften Diamanter: horbern spiss
Splitter von zerschlagnen Diamanten. Die Möglichkeit solcher
Splitter giedt Fr. Lippert seich zu und er ift nur verlegen,
wie sie abering zu saffen.

Doch man wird fagen: ift einem Runfter nicht in feiner Runft gu glauben? Thut Dr. Mop alfo nicht beffer, bag er Br. Lipperten folgt, als ich, ber ich mich lieber an Chriften batten will?

Nein; es ift nicht Ehrift, an den ich mich halte; auch bey mir gilt der Künstler in seiner Kunst alles. Uber Ein Künstler, macht nicht alle aus: und vorm die Künstler seibst unein nig sind, muß es dem Geleherten frev sieden, sich auf die Seite des einen oder des andern zu stellen, ohne zu sürchten, daß man ihn für umvissen), oder gar unssmig schetten werde.

Rurg; Ratter ift es, ber mich fuhn genug macht, an ben Musfpruchen bes orn. Lippert ju zweifeln.

Natter zeigte, an einer bagu ausgefuchten Folge alter Steine, bie offenbaren Spuren bes Rabes, um zu beweisen, baf auch bie alten Runftler bas Rab gebraucht hatten, umb folglich bey

ihrer Arbeit fiberhauht ungefehr eben so verfahren wären, als unsere Rünfler. Für Chriften burfte er eigentlich diese nicht beweisen: denn Ehrift, wie ich schon gegapt, batte den Alleen Beckrauch des Rades nichts weuiger als abgesprochen. Er mag es aber derwiesen bahen, sin wen er will; voir sin bin Daut schwiesen dehen, sin wen er will; voir sind ihm Daut schwiesen dehen, sin wen er will; voir sind bem mancherte duindrischen Begriffen verwahrer bat, die wir uns fent von Bertaften der alten Urtiften unschen fönnten.

alber, biefes ben Elten vindirirten Rades ohngeachtet, wo bat vom eine Anter jemals ben Gebrauch ber Diamantspige fo weit ber achgesetz, als ihn fer. Alsog berabfegt? "Allerbings, fagt fer. "Rlog, braucht man die Diamantspige, aber alsbenn erft, wenn "durch das Rad bas Gehörige verrichtet ift. Pechmich; man fann mit dieser eingefasten Diamantspige, wovon das Werfts. "stug beym Martette abgebilet ift, die vom Rade noch übrig "gebliebnen großen und nicht jart genug verarbeiteten Partien "fansfter und verlaussen und nicht jart genug verarbeiteten Partien "fansfter und verlaussen und nicht jart genug verarbeiteten Partien "fansfter und verlaussen und eine

Mer hat bem frn. Alog bas gejagt? In wie vielen Werf. flatten hat er es gefchn, baß man bie Diamantspige nur baju brauche? – 3ch will ibm feine Widerlegung bewm Natter, fast auf allen Blätten, jeigen.

Urtheilet nicht Natter ansbrudlich, bag an ben hetrurischen Steinen Contur und Musteln mit ber Diamantfpige ausgegraben au fenn icheinen? (\*)

Schlieft nicht Natter, bag verschiedes mit bem Rabe gemacht vorben, weil es mit ber Spige bes Diamants nicht so leicht und fubn ju machen gewesen? (\*\*) — Nicht so leicht, nicht so fibn: aber boch ju machen.

Ertennet nicht Natter an ben beiben Othrnaden, baß, fo wie an dem einen alles mit bem Rabe gefchnitten fen, fo fen

<sup>(\*)</sup> Ces fortes de gravures font ordinairement en fort bas relief; le contour, & les mufeles font trop creusés & parolifent avoir été faits avec la pointe de Diamant. Traité de la Moth, ant, p. 19.

<sup>(\*\*)</sup> Il paroit auffi vifiblement que le bouclier est fait au Touret, avec un Outit peu taillant, car on n'aurait pu l'executer avec autant de hardiesse, ni aufsi facilement avec la pointe de Diamant. Ibid. p. 12.

an dem andern das meifte mit der Diamaulfpige gefertiget? (\*) Sagt er nicht mit flaren Morten, daß eben in diesem Gebrauche der Diamaulspige die eigene Manier bestanden, welche der Reister des zworten gehaft?

Acuster fic nicht Patter von feinem Fanue, auf einem ausser ordentlich fleinen Onge, daß in Betrachtung der coretten Zeichrung auf einem so eingeschränkten Raume, er nothwendig glauben misse, der Arrist habe sich meistens der Damanufpise daben bedient? (\*\*) Und was ist das viel anderes, als was Christ von derzleichen Keinen Seinen iberhaupt (aget? (\*\*\*)

Alles das endich insammengenommen: ift es nicht unwideriprechtich, das Auster einen weit ansgebreiteten Gebrauch der Diamantspise au den alten Werfen ertennet, als Hr. Mosg einräumen will? daß er eben denschlen daran erfeunet, welchen Eprift behauptet, wenn er von den alten Künftlern fagt, non modo extremam operi manum scalpellis adamantinis adhibuiste, sed prorfus rudimenta figni excavandi sie possussie etiam? (†)

3d möchte (um von der vorzüglichen Feinheit der Natterichen Werte, die ohnstreitig unter allen neuern Werten den besten Griechischen mit am nächten sommen, einem Grund mehr angeben zu tonnen) ohne Bedenten bingusegen, daß Natter diesen angeberieteren Gebrauch der Diamanispipe, den an den alten Werten erfannte, sich ohne Zweisel felbst werde eigen gemacht haben, ohne sich in vieles Reden und Ausstendam darüber einzulaffen. Denn es ist befannt, daß Autter mit seinen Anftrumenen und Dandarissen in wenis aebeim war.

Dod, es fen mit biefer Bermuthung, wie es wolle: genug,

<sup>(°)</sup> Car celui-ci a régié fon deffein fur la maniere particuliere de graver, c'est-à-dire, pour la ptûpart avec la pointe de Diamant. — I h i d. p. 21.

<sup>(\*)</sup> Cette piece est estimable par sa beauté, « par la correction du dessein, dans une espace si petit que l'on a de la peine à y rien distinguer à l'oell med, quesque bon qu'il foil, « que l'on est forcé d'avoir recours au Micrescope pour pouvoir les l'examiner. C'est ce qui me distrorire que l'Arisse y a emploié le plus souvent la polite de Diamant, furtout pour le visage « les cheveux; car il est plus facile d'y reuffir de cette saçen-ia aqu'au Touret. Ibid. p. 36.

<sup>(\*\*\*)</sup> Giebe oben G. 48. Rote \*\*

<sup>(†)</sup> L c. p. 339.

bag Natter, nach bem, was ich von ihm angeführt, nothwenbig fur Chrifts Meinung fenn mußte, und es Chrift also nicht verbient bat, bag ihm Dr. Rlog besfalls so verächtlich begegnet,

Mußte es Sr. Klogen wohl einfommen, fich gegen biefen Mann ju meffent's Cleichwohl ergreift er jede Geigenbeft, ibn mißkankeln. Ich mag noch von Chriften lefen, was ich will: ich lerne immer etwas. Es sollte mir lieb seradtlich auf bid jurisselfeien. Mie viell lieber wollte ich feine liehe gutte die in jurisselfeien. Mie viel lieber wollte ich seine liehe gehandlung tuper Gemmis gedacht und geschrieben, als zehn solche Blickeften, von bem Rugen und Gebrauch ber alten geschnitten Stiere, justammen geleien baden.

### Ucht und zwanzigfter Brief.

Nachdem ich mich Chrifts angenommen, tann ich nicht umbin, auch für ben Plinins ein Abort zu fprechen.

Pr. Mog weiß sich mit ben Stellen bes Plinius, wo er bes Steinschneibens ermachnt, nicht anders zu helfen, als baßt er behauptet, Plinius fen von biefer Runf nicht unterrichtet gewesen, er habe aus Umwissenbeit, wie die Steinschneiber in ihrer Runft versahren, so und so geschrieben.

Befchmag, bas nur abzielen tann, nabern Unterfuchungen

(°) E. 51.

vorzubauen! Die alten Schriftfeller haben fehlen tonnen; aber nich ju überzeugen, daß sie wirflich gefehlt haben, dau gehört meinte Zeigler bloffe Möglicheit. Befonders, wenn der vermeinte Zehler Sachen betrift, die ihnen alle Zage vor Augen gewesen. Bey der ungahlichen Menge von Sieiten, bey dem leberfluße an Kinfleten bieser Vett, die fich der den Nömern, ju Folge jener Menge, sinden muffen: sollte Plinius in der Umwissendert von dem eigentlichen Versahren berseltben geblieben kenn?

Aber wenn es feine eigene Worte beweifen? - Das fagt Br. Rlop, und ich leugne es. Urtheilen Gie, mein Freund -

Bor allen Dingen aber bilden Sie sich wohl ein, daß Plisfin in intigende von der Aunst des Ertinschneidens ausbricklich find mit intigende von der Ausstelle blos, der Geltzenschie der Erteine, ben Geltzenschie der Wittel, sie zu bewältigen, etwas don diefer Kunt; und man muß dergleichen Stellen sogsältig alle upfammen nehmen, ehe man entscheiden, der ein Gangen einen richtigen Wegriff davou gehabt ober nicht. Und doch wäre es lein Wunder, wenn man dieses auch alsbenn noch nicht ents scheiden schanter, wei gesagt, nur gewandstweise von der Sache sprickt. Einder man indeß nur, daß er nicht augenischeinliche Ungereimtheiten sagt, so ist es billig, daß wir das Beste, nicht das Schlimmste, von ihm annehmen.

Run ju ben Stellen! - Ich fange ben ber an, die ben meiften Streit veranlaffet.

Pfinius recet von bem Diamante, von ber aufferobentlichen Darte besieben, von bem sonderbaren Wittel über biese Darte bennoch ju siegen, und sigt singut (\*) cam seleiter rumpere contigit, in tam parvas frangstur crustas, ut cerni vix possint. Expetuntur a scalptoribus, serroque includuntur, nullam non duritiam ex facili cavantes.

Diefe Seelle, faget Pr. Alog, habe Chriften auf bie lachers liche Meinung gebracht, daß bie alten Steinschneiber nur mie ber Diamantspige gearbeit. Ich babe erwiesen, daß Ehrift biefe lächerliche Meinung nicht gehabt hat. Christ schlos aus

<sup>(\*)</sup> Libr. XXXVII. fect. 15.

biefer Stelle, daß bie Mten mit ber Diamantfpige gearbeitet; aber teineswegen , bag fie einzig und allein bamit gearbeit.

Dod, fir. Lippert behauptet, daß hier fiberhaupt von keinische Jamantfipie die Ache fer; sondern von dem Diamantpulver, welches anftatt bes Gmirgels an dos And geftrigen worben. Diefes Rad werbe vorne ein wenig ausgedrechet, damit der Smirgel oder das Diamantpulver beffer hafte: und baber das West includuatur.

36 antworte pr. Lipperten: wenn sich auch schon bas Bbort includuntur so aussegen läßt; so braucht Plinius boch noch ein anteren, welches liefer Erstätung burchaus wierspricht. Plinius sagt: cum seliciter rumpero contigit. Pr. Lippert merte auf bas seliciter. Dieses zeige auf eine glischliche Spaltung bet Diamants, umb hafit leinesunges auf seine eigeren Bicht, oder auf jede andere Weise ber blossen Zermalmung bes Diamants in Pulver. Ben biefer ist weber ein seliciter noch ischeiter zu benten; wohl aber ber einer solchen Sprengung bes Diamants, die eine gewisse lit von Splittern gewähren soll.

Auch Dr. Rlog ift über biefes feliciter hingehuscht. Aber er halt fich an bas includuntur; und weil er nicht jugeben tann, daß fich biefes Wort von dem bloffen Bestreichen verflechen laffe: was thut er? Er enticheibet, daß Plinius von einer Sach gesprochen, die er nicht verstanden.

Das ift nun frenlich der turgefte Weg, fich aus ben Schwierigfeiten, die man ben den alten Schriftfellern findet, gu belfen.

Der ehrliche Runftler wollte ben Plinius retten: ber ftolge Gelehrte verweiset ibn in die Schule, in die Wertftatte, ba erft au lernen, wovon er fdreiben wollen.

Hr. Klot hat Recht: das includuntur, und noch weniger das solieider ertaubet, die Stelle des Plinius vom Diamantpulver zu erklären. Aber folgt daraus, daß Plinius nicht gewußt, was er (heribe?

Sagt nicht Solinus bas nehmliche? Und Jiborus? Und Marbouts? Hr. Rieg wird fagen, das find Ausschreiber bes Polinius. Ich gebe es zu: aber auch Ausschreiber hätten leicht so etwas besser wissen können; wenn Plinius wirklich so unwissend gewesen wäre, als er ihn machen will.

Und warum foll es, warum kann es beun nicht ben ben Berftande bleiben, den die Morte des Plinius nach ibrer eis gentlichen Bedeutung geben? Marum foll benn nun, mit Gee walt, alle Erwähnung ber Diamantfpige aus biefer Stelle vers brenat werben?

Dr. Alog giebt ja ju, daß die Steinschneider die Diamantbige brauchen, und wenn es anch wade ware, daß sie sie nur dazu brauchten, wogu er sogt; venn es auch wohr ware, daß die alten Kinstler gleichfalle sie nicht weiter gebraucht hatten: würde sie dem ohngeachtet nicht verdienen, unter den Wertzeugen der Steinschneiter genannt zu werden?

Was will benn Plinius hier mehr, als ein solches Werfjeug nennen? Er fpricht ja nicht von der Rumft überhaupt; er sogt ja nicht, daß dieses Wertzeug das einigs esp. welches die Aunst brauche; er wertt ja nur an, daß gewisse glückliche Splitter von jerschlagenen Diamanten von den Steinschen sehr zelucht würden, daß sie ihnen sehr zu Statten tämen, weil sie allen durten Steinen damit adsgewinnen könnten.

Bie gesagt; wenn bie Diamantspipe auch nur ben Ruben batte, ben ibr Dr. Mos giebt, warum sollte Plinint biefen Ruben nicht bier baben ammerten burfen? Und bat sie gar einen noch gröffern, ben Ratter selbst, wie ich gezeigt habe, eingesteht: so begreife ich vollende nicht, warum man Schwierigkeit nacht, ibn bier ber bem Phinisk pu seinben.

### Reun und zwanzigfter Brief.

Ich habe gefagt, Plinius erwähne in jener Stelle ber Diamantfpige als eines einzeln Wertzeuges, nicht aber als bes einz jigen: benn in andern Stellen erwähnt er anderer Wertzeuge.

Mo er lehret, wie falsche Edelsteine zu erkennen, kömmt er auf die verschieden. Harte der wahren, und sagt: (\*) kanka differentia est, ut allie ferro scalpi non possint, alie non nili retuso, verum omnes adamante. Plurimum vero in his terebrarum prosicit servor.

<sup>(°)</sup> Libr. XXXVII, feet, 76.

Diefe Stelle hat Dr. Alog felbt angeführet; aber wie es scheint bies, um ben lindischen Felber des harbuin aufjumugen, weicher fich einsiblete, daß die bobernehen Anftrumente ber Steinschneiber erst warm gemacht werden müßten. Dr. Alog hat febr Ricch, daß unter dem servor der geschwinde Umlauf bes Rades au versteben.

Alfo ertennt er boch bier das Rab? Alfo hat Plinius nicht behauptet, daß die alten Steinschneider blos mit der Diamantfpine gearbeitet?

Und gleichwohl foll Plinius, wie Gr. Rlog fagt, die Sache nur halb verftanben haben?

Marum benn nur halb? hier halb, und bort halb: zwei Salften machen ein Ganzes. Dort gebenft Plinius der Diamantsfpige; hier bes Rabes: was will benn fr. Klog noch mehr?

Ich wollte wetten, daß es Dr. Alog sen, der die Sache nur pass verftebe. Denn sonst fatte er es uns wohl mit Karen duren Aborten gesagt, worinn sich Plinius auch dier geirret habe. "Auch bier, sogt er, vermist man eine genaue und "richtige Kenntnis der Steinschneiberkunft." Wie deun? warun denn? Mit der Sprache beraus, wenn man tadeln will.

Wenn ihm biefe Stelle nicht richtig, nicht genau genug scheinet, so kann es nur baber fommen, bag er gar nicht einstellt, was Phinius fagen will, bag er nicht einmal bie Husbrude bes Plinius begreift. Besonbers muß er gar nicht wissen, was Plinius unter bem flumpfen Gifen, sero retuco, verflebet, welches über gewisse Gelfteine mehr Genalt habe, als das har fharte Eisen.

Dem wenn er es wuffte: wurde er den Gebrauch des Rabes in ibm nicht noch weit deutlicher gesehen haben, als in dem terebrarum fervor?

36 bilbe mir ein, ben gangen Borrath ber Wertzeuge ber eiten Steinschneiber in biefer Giellt bes Plinius ju finden. 3ch glaube sogar eine gange Gattung darunter zu bemerten, von welcher bie neuern Steinschneiber gar nichts wissen.

Doch ich will mich nicht verleiten laffen, mit biefer Deinung eber bervor ju treten, als bis ich fie burch Bersuche beflättigen kann. Sie ift genau mit einer eigenen Betrachtung über die Der nevil der Alten verbunden, von welcher ich glaube, daß wei Beitern sie nur jur Schlifte aussüben, und daß es, im nich so auszuderinden, ein gewisse dierzegopore von ihr geben tonne, und wirtlich gegeben habe, durch welches Dinge möglich zu machen, deren Beiwirkung Saltmassus ihr schlechterdings abspricht, und mur der Verwisse uurekennen wiss.

#### Drenfliafter Brief.

Hr. Kloß erkannte in der vorigen Stelle des Plinius das Rad. Das Rad muß man auch in der Stelle voraussegen, wo Plinius den den verschiedenen Sandarten handelt, durch der en Hilfe die Marmor und Edesstein geschget und geschnitten wurden. Denn was er von der Sägung des Marmors sagt; (\*) areaa hoc sit, & serro videtur sieri, serra in prastonul sieaa promente arenas, versandoque tractu jpso secante: das gilt eden falls von den Instrumenten des Rades.

Genug, ich begreiffe unter bem Rabe alle und jede eiferm ober kupferne Werkzuge, welche nach Erfordennis der Wiltelung, bie fie bervorbringen sollen, in das Abs gefetz, und von dem Rade berumgetrieben werden. Bon diefen Abertzugen ist es unstreitig, daß sie, eben wie die Narmorkäge, eigentlich selds nicht schneiben, sondern nur zu schneiben scheinen, indem sie den Smirgel, oder was man sonst für eine feinere Saudart dagu

<sup>(\*)</sup> Lib. XXXVI. fect. 9.

brauchet, bem Steine eineriken: arena hoc fit, & serro videtur sier. Wie aber diese ohne Maschine zu betwerstelligen gewesen, ist ich abgeben. Folglich nung man eine Maschine, ein Rad siberall vorausssegen, wo von der Wirtung einer feinern Sandart auf Gelsteine die Rede ist, und diese Allerung nicht das besse Vorgener sen soll.

Nun lefen fie die Stelle des Plinins: (\*) Signis e marmoro poliendis, gemmisque etiam feal p en dis atque limandis, Naxium diu placuit ante alia: ita vocantur cotes in Cypro infula genitæ. Vicere poftea ex Armenia vectæ.

Nazium bieß alfo bas Pulver, welches bie alten Steinschmeiber Unfaugs anflatt unfere Smirgels brauchten; und warb aus Coppifcen Schiefflere gemacht. In ber Bolge seg man bas vor, welches aus Urmenischem Schleifteine verfertiget wurde.

Salmafine macht über Diefe Stelle einen trefflichen Wirr: warr. Beil Plinius an einem andern Drte, (00) wo er die verfchiednen Urten ber Diamante erzehlet, auch eines Enprifchen Diamante gebenfet: fo foll jener Coprifde Diamant, und Dies fer Coprifde Schleifflein, aus welchem bas Rarium gemacht wurde, nur eine fenn. Er meinet, Plinius habe irgendwo ben Epprifden Goleifftein, weger feiner Barte adamas genanut gefunden, fo wie felbft bas Gifen aus eben ber Urfache biefen Das men fubre. Daburch fen Plinius verleitet worben, bort unter Die wirklichen Diamante ju rechnen, mas er bier einen bloffen Schleifftein nenne. Hee tam varie, fest er bingu, (000) quia ex variis auctoribus fumpta. Auctori igitur vel judicium vel otium defuit componendi finilia inter fe, que apud diversos auctores invenerat, ac diffimilia fecerneadi. Rury; Salmafius will von teinem Enprifden Diamante wiffen; fein Golinus muß es basmal beffer verftanden baben, ale Plinius; was Plinius de infula Cypro meinet, bas foll de ære cyprio au meinen fenn; (+) ber Diamant, von bem Plinius fagt, bag er in Eppern gefunben werbe, muß ber Diamant beiffen, ben man in Rupfermis

<sup>(°)</sup> Lib. XXXVI. fect. 10. (°°) Lib. XXXVII. fect 15.

<sup>(\*\*\*)</sup> Ad Solinum p. 1101. Edit. Parif.

<sup>(†)</sup> ibid. 1094.

nen finde; und was man den Cyprischen Diamant genennt, das sey nichts als der Cyprische Schleistein. Ueber den sonderbaren Mann! Mogu denn nun alle diese Berdrehungen? Rann denn nicht eben dieselbe Insel beides, Diamante und Schieser, hervorbringen?

Doch, warum will ich bloffe Möglichleiten gegen ibn anfichren E Chpern bat wirflich Diamante, und noch ist find bie Chprischen Diamante unter bem Namen ber Diamante von Baffa bekannt.

Ich weis wohl, daß die Memer biefe Diamante nicht forcht für achte wollen gelten lassen. Aber eben diese macht es um so viel tradpscheinlicher, daß Plinius die nehmlichen gemeint habe. Denn auch die Enprischen Diamante des Plinius sim von der schlechteren Gattung; weder so hart noch so läst die lettbispischen, Archischen umd Macedonischen.

#### Ein und brengigfter Brief.

3ch wollte in meinem Borigen von dem Coprischen Schiefer sprechen; (denn alle Schleife und Probierfleine gehören unter bie Schiefersten, und nur ihr besonderer Gebrauch giede ihnen den besondern Namen:) und tam auf die Coprischen Diamante. 3ch wollte mir die Gelegenheit nicht entgeben laffen, dem Annafus zu widerlegen. Merten Sie unsere Weise? Wie wieder legen immer die am liebsten, aus denen wir doch meiste fernen. Aus einem kleinen Seloje, meine ich, daß wir doch etwas besser wissen, als sie. Dober meinen Sie, vielmehr aus Dansbarteit, dmit fie wiederum etwas den um letenen mögen? —

Mit bem Meurstus, ber einen andern gebler in ber Stelle bes Plinius finbet, birfte ich nicht fo balb fertig werben. Er fagt, bas Nazium fen nicht von Esprischen sonbern von Ertischen Schiefern gemacht worben; Plinius babe Creta für Cupern schreiben wollen; benn nicht auf Copern, sonbern auf Creta liege ein Nazus. (\*) Und es ift allerdings wahr, baß ben andern Schriftellern, Nazischer Stein durch Schließten aus Creta ertläret wird. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Cypri tib. II. cap. 5.

<sup>(\*\*)</sup> Id. Cretæ lib. I. cap. 12.

- Sarduin hatte den Einfall, anzunehmen, (\*) daß diefer Natische Schiefer war wirklich in Evpern gebrochen, aber in Natus auf Ereta vollends zu rechte gemacht, und von de nach Rom gedracht worden, wodurch er seinen Wennamen erhalten.

Doch biefer Einfall empfiebt fich burch nichts, als durch bie Gutherigsteit, auf seinen Schriftsteller durchaus keinen Sehler bemmen zu lassen. Se wir den Allten einen so unmöbigen Aransport von Copern nach Ereta verufachen: dächt ich doch wir liessen der Plinius sich lieber verschieben haben. Solche Sehler können die Menge im Plinius seyn, und sind wirtlich darinn; obischon gewiß die venigsten von ihm selbst berkommen mögen. Gang anders ist es mit gehten nicht sich M. Alog aufhersten will: mit Jehlern einer undegreisstichen Unwissende beit, der er so leicht hatte abhessen Marrum hatten beit, der er so leich hatte abhessen Starum hatten beit, der er so leich batte abhessen in Sperm der Schleisstein Sofern der zum Gebrauche der Setziuschneider in Pulver verwandtet werden können? Warum hätte man sie erst deswegen nach Narus auf Ereta bringen missen.

Endlich, was liegt baran, ob man ben Narischen Stein in Chpern ober in Creta gebrochen? Ich will ihn ja unsern Steinschneibern, eben so wenig als ben Armenischen, faatt bes Smirgels, empfehen: ich habe eine gang andere Absicht, warum ich seiner gebente.

Genng, es war ein pulverifirter Schleifftein, beffen fich bie filten jum Ausarbeiten ibrer Gemmen bebienten. Gin Schleifftein, wieberhobse ich: um meine Berwunderung bamit zu verbinden, daß man ben Alten einen so allgemeinen Gebrauch bes Diamantpulvers, anftatt bes Nazium, anftatt bes Urmenischen Schleiftepulvers, anbichten will.

he. Lippert wenigsteus scheint sich wirklich überrebet zu haben, daß das Diamantpulver ben alten Steinschneibern eben so gewöhnlich gewessen, als ben unstrigen der Smitgetl.(\*\*) denn er entschulbiget diese, wegen des Gebrauchs des legtern, durch die Settensheit und Kossbarteit der Diamante; daher die wenigs sten jum Gebrauche des Diamantpulvers angessibert werden

<sup>(°)</sup> Ad Plinii I. c.

<sup>(\*\*)</sup> Borb. ber Daft. G. 34.

könnten, und alfo, an ben Smirgel einmal gewöhnt, wenn sie mit jenem schnichen sollten, oft zu viel von einem Orte wegnehmen würden; indem das Rad, mit Diamantpulver bestrichen, weit geschwinder und schaffer schneibe, als nit Smirgel.

36 bin geniß, daß die Ersparung ber Seit, bie Hr. Lipper ben alten Rimflern machen will, (\*) ihnen so nicht zu Statten gefommen. 3br Nazium fann, in Betrachtung ber Natur bes Schiefers, weber geschwinder noch schafter geschnitten haben, als ber Smirgel, wohl aber feiner; so baß es ihnen einen geofien Theil ber Politung ersparte.

Aus; wenn ich schon nicht besaupren wollte, daß die Alften das Diamantpulver überhaupt nicht gedannt und gederancht:
so darf ich doch fibnlich leugnen, daß sie es jur Aussschleifung
geringerer Besschleine angewende hohen. Denn he Eippert mag
won der igigen Rossbarteit der Diamante sagen, was er will:
so waren sie ben den bed noch ungleich sossarer; denn
sie waren ungleich selmer. Die Alten nussen von einem Ben
fie waren ungleich selmer. Die Alten nussen von einem Ben
ben. Unsere Kinstler müßten den Ausspale ibersschwenner baben. Unsere Kinstler müßten den Ausspale, den das Diamants
pulver erfordert, also weit eher machen können, als ihn bie
alten Künstler machen konnten.

Und wer sagt es denn, daß biese ihn gemacht? Plinius? wo denn? Da, wor ausbrücklich des Mittelksperse erwähnt, buch den die Instrumente des Nades in den Setien wirfen, sechen wir ja, daß er das Vazium, daß er das Annten ich Schiffer seiner Zeit aber damit fertig werden, was für Grund hat man, ihnen noch en Gekrauch des Diamantpulvers jugussperier? Wei Plinius ihnen anderwärts denselsen zuspreier Weiter Plinius ihnen anderwärts denselsen zuspreier Weiter Plinius

# 3men und brenfigster Brief.

"Die Alten, fagt Gr. Klog, (\*\*) fannten bie Rraft bes "Diamantflaubes, Die feinen Steine anzugreifen, und fie bes "Dienten fich, welches unleugbar ift, besselben."

Welches unleugbar ift! Warum mar es benn unleugbar?

(°) Borb. ber Datt. G. 33.

(\*\*) S. 42. Leffinas Berte VIII. Weil es Gr. Rlog ben dem Goguet dafür ausgegeben fand? Und warum giebt es Goguet dafür aus? (\*) "Weil es Pli-"nius auseriellich sagt; und weil, wenn Plinius auch nichts figgte, die Reifterflick der alten Steinschneiberfunft, welche "wir noch vor Angen haben, es beutlich genug zeigen würden."

Alber biese Meistenfide können das nicht zeigen: benn nienand leugnet, daß sie nicht auch mit Hilfe bes Smirgels, bes Nazimms, bes Armenischen Schieferpulvers, ober eines jeden aubern aus einem orientalischen Steine versertigten Ragemittels (Mordant.) eben so gut, obison nicht eben so geschwind, hätten acarbeitet werden ssunen.

Alles beruht folglich auf bem Beugniffe bes Plinius; in welcher Abficht fich Gognet auf zwen Stellen beffelben beruft.

Die erfte ift die nehmliche, welche ich in bem acht und juanzigsten Briefe bereits untersucht babe, und die von pervis ernlis eines glidlich zerfclagnen Diamannt retet, beren sich die Steinschneiber bedienten. Allein, ich habe eben da erwiefen, daß unter diesen eratis kein Stauth, kein Pulver verftanden werben fann; sondern spige schneibende Splitter zu versteben sind, welche gefährt werben fonnen.

Die andere Stelle beweifet noch weniger; wo es nur übers baupt beift, daß sich alle feine Greine ohne Unterschied mit bem Diamante graben lieffen: verum omnes adamante sabi potfunt. (\*\*) Denn tonnen bier nicht eben fo wohl sem parwe erulte bes Diamants, jene tleine schneibende Splitter verftanben werben, ale Diamantsaufb ?

Besonbers mis fr. Klog auf ben Beweis, ber in ber erstern Erelle liegen soll, ganglich Bergicht thun; indem er stoff besennt, bas das Wort ineluduntur nicht erlande, etwas zu versieben, welches bem Werftente bes Rabes bios angestrichen

<sup>(\*)</sup> Il est constant que les Anciens ont parfaitement conaû la protici qu'a la poudre de Diamant pour mordre sur les pierres sanes; lis en falsoient un grand usage, tant pour les graver, que pour les tailler. Pline le dit expressement; de quand il ne l'auroit pas dit, les chef-d'ocuvres que les Anciens on produits en ce genre, de que nous avons encore sous les yeux, le fersiont afées connoitre.

<sup>(\*\*)</sup> Lib. XXXVII. fect. 76.

werbe. Findet er um aber ba fein Diamantpulber, fondern Diamantplitter, von welchen es fich Plinitis blos habe meift machen laffen, daß man fie jum Steinfchneiben brauche; wo findet er es beim?

Er wird es nirgende finden; und ich biete ibm Trog, mir ben Griechen ober Romern fonft eine Stelle zu zeigen, die ju biefem Behufe angeführet werden tonute.

Und nun laffen Gie mich es gerade berausfagen: ich glaube, bie Alten haben bas Diamantpulber gang und gar nicht gefannt.

Denn nicht genug, daß die zwep einzigen Stellen, wo man besten Erwähnung finden wollen, seiner nicht erwähnen; daß dies Stellen nicht von dem Diamanupulber, sondern von Diamanuspilteren reden: ich getraue mir, die eine sogar zu einem flaren Beweise gegen das Diamantpulber zu machen.

Plinius fagt: Adamas, cum feliciter rumpi contigit, in tam parvas frangitur cruftas, ut ceroi vix poffint. Expetuatur a feaintoribus, ferroque includuntur, nullam non duritiam ex facili cavantes. 3d babe icon angemerft, bag man auf bas feliciter bier febr folecht geachtet. Dan bat ce fo verftanden, ale ob es ju contigit gebore, ale ob Pliniue bamit fagen wollen. "wenn es fich gludlicher Weife trift, bag man ben Diamaut gerichlagt." Go bat es auch Goguet verftauben, wenn er es ale einen Beweis nimmt, qu'on regardoit comme un heureux hazard de nouvoir le rompre. Aber tas ift falic, bas taun Plinius nicht baben fagen wollen; benn es war fein bloffer gludlider Bufall mehr, wenn fich ber Diamant in Studen folagen ließ; man wußte, nach bem Plinius, ein ficheres Dittel. baß er in Studen fpringen mußte; ob fcon mit Dube. aber boch gang unvermeidlich; hircino fanguine, eoque recenti calidoque, macerata. Folglich gebort bas feliciter ju rumpere, und Plinine wollte fagen, "wenn es fich trift, bag er gludlich "fpringt:" nehmlich baß er in folche fleine fcneibenbe Splitter fpringt, wie fie bie Steinschneiber fuchen, und brauchen tonnen. Es mar tein Glud, bag er unter bem Sammer gerfprang: es mar ein Glud, wenn er fo und fo gerfprang.

Ift aber bas: nun fo ift es auch flar, bag bie Miten ben Diamant nicht gu ichleifen verftanben haben, bag fie nicht ge-

wußt haben, der Diamant laffe sich burch feinen eigenen Staub schlien. Denn hatten sie das gewußt, so hatte der Diamant mögen springen, wie er gewollt hatte; die Splitter hätten mögen von einer Urt fenn, von welcher es fen: sie hatten ihnen immer nachhelfen, sie hatten ihnen immer nach das Schleifen bie Spies, die Schneiber errickient sonnen, welche der Kümster daran suchte. Aber das sonnten sie nicht; und nur weil sie es micht fennten, mußten sie Sieg, das feinen glicklichen Auf fall antommen lassen, deseichen Splitter zu ertangen lassen, dereichen Splitter zu ertangen lassen, dereichen Splitter zu ertangen

Es ift wahr, diese wunderbare Ersahrung hat man. Gleich, wohl möchte ich mich boch so selten, als möglich, darauf bes unfen; eben, weil sie so wunderbar ift. Menn wir ohne sie sein, weil sie so wunderbar ift. Menn wir ohne sie seing werben tomen, besto besser. Ind hier tonnen wir est die Alten verstummt das Diamantpulver an dem Diamante selbst zu versuchen, wiel sie überhaupt das Diamantpulver nicht brauchten, nicht tamiten. )

e) Auf einem fleinen Zeitel hat fich Leffing noch folgende bebbe Grunte angemertt, bie ibm ju beweisen schienen, bag bie Alten bie Rraft bee Biamanistaubes nicht gefannt baben:

<sup>&</sup>quot;1. Beil Dlinius nur von einer einzigen Art bes Diamants, und nur von ber, welche Diamant mehr beift als ift, fagt, bag fie mit einem anbern

# Dren und brenfigfter Brief.

Wenn ich gesagt, daß die alten Kunftler das Diamantpulver wohl nicht gebraucht haben durften, weil die Diamante ver Alters noch weit selmer, weit doftbarer gewesen, als sie igiger Zeit sind: so würde man diesen Grund freplich um so viel mehr auch gegen die Diamantplitter anwenden können. Wie viele Diamante hatten sie oft gerschlagen muffen, ebe sich einer, wie sie ibn brauckten, sand!

Plinius schinet ihre Seltenheit durch das expetuntur a fealptofibus felbst anzubeuten. Sie waren so gemein nicht, daß sie jeder Artist leicht haben konnte. Bielleicht, daß manche sich ohne sie bebeifen mußten.

Alter mas ihaten biese! Migten fie solglich alles burch das Rad vollfishere! Nach dem Plinius nicht. In Ermangs lung bes Diamants, sand sich ein andere Sein, bessen sehnliche verrichteten. Er sagt von dem Oftracitis: (\*) duriori tanta inest vis, ut aliw gemmw scalpantur fragmenties eius.

Ich getraue mir nicht ju fagen, was biefes fur ein Stein gewefen, wie er ist beiffe, wo er ju finden: aber wird beswegen bas Borgeben bes Plinius ungewiß, ober gar falich?

Mass er bort eruftas nannte, nennt er hier fragmontar und biefes Mort kann eben so wenig als jenes, Pulver von genanntem Steine bedeuten. Das Nehmliche also, mit so abneilichen Aborten, von zwen verschiebnen aber zu einerlen Iweckebienlichen Dingen behauptet: zeiget, bas. Plinius feiner Sache hierinn sehr gewießen.

Er hat fich in bas Dechanifche feiner einzigen Runft tiefer eingelaffen; und, alles gufammen genommen, tann ich behaupten,

Diamante burchbohrt werben tonne; die andern tonnten nur burch Bockeblut fiberwaltigt werden.

2. Beil er nicht allein von blefen antern, sondern and von noch mehr Beifteinen fagt, bag fie fich burchans nicht ichniem laffen; 3. 8. bon ben bereichtlichen und Regyptischen Smaragben, quorum duritia tanta est, ut nequeat vulnerart."

3. 3. Richenburg.

<sup>(°)</sup> Lib. XXXVII, fect. 65.

Mas hat ein Mann mehr fagen tonnen, ber von biefer Runft nicht ausbridtich handeln wollen; ber nur beplaufg ihrer erwähnet, indem er auf die Materialien toumt, beren fie fich bedienet?

Und bennoch foll er nur halbe Renntniß davon gehabt haben ? Das glaube herr Mogen wer da will: mich hat er gu ichen gemacht, ihm irgend etwas auf fein bloffes Worr ju glauben. —

Bon ungefebr febe ich eben igt ein Wort ben ibm genauer an, pon bem ich in einem meiner Borigen anmerfte, baf er es unrecht fcreibe. 3ch fagte, er fcreibe Mgat, anflatt Achat. nach bem Frangofen ober Englander, welcher feine Urfachen habe, bas ch in ein g ju verwandeln. Aber nein; er fcreibt nicht blos Maat, fonbern aar Maath. Bewundern Gie ben ges lebrten Daun, bem eben feine Renntnif ber Griechifden Sprache fo portrefflich ju Statten tam! Alle er ben bem Das riette, ober wer weiß wo, Agate las: fo fiel ibm gwar nicht ein, welche Beranbrung ber Fraugofe mit eh mache; aber es fiel ibm ein, baf er oft bas th in ein bloffes t permanbele. umb biefes brachte ibn auf bas Wortlein avapoc. Bon bicfem Bortlein alfo leitete er bie Beneunung bes Steines ab. und fdrieb Mgath; mit Borbehaltung, obne Zweifel, Diefe 216= leitung einmal gegen ben Theophraft und Plinius, weitlauftig ju erbarten. Wenn biefes ift; fo will ich bem on, Rlon allenfalls einen Borganger nennen; ben Unbreas Baccius nebmlich. welcher wie ich vermuthe auf eben biefe Beife feine Renntnif ber Griechischen Sprache zeigen wollte. Lapis Achates, verversichert er, sie dictus fuit, quasi fociabilis & gratiofiffimus,

Aber boch wollte er es nicht wagen, anftatt Achates, Agathes ju schreiben: und biese wichtige Neuerung war bem herrn Rlog allein vorbebalten.

# Bier und brenfigfter Brief.

Sie fragen, worauf ich mich in einem meiner Borigen gegrundet, wenn ich von Nattern gesagt, daß er mit feinen Juftrumenten und handgriffen gebeim gewefen?

Nicht blos auf bas Wertzeug Parallellinien zu schneiben, bas er zwar bem hi. Guap mittheilte, aber bem obnzachret in seinem Werte weder mit stechen ließ noch sonst beschrieb, weil es in Frankreich und Italien noch nicht bekannt fen.

Nicht blos barauft: sondern noch auf einen gang andern Umfland. Aber geduben Sie sich, dr. Riog hat uns Natters Leben versprochen. Wenn es wirflich das Leben des Künstlers wird; wenn es feine blosse Janamenstopplung topischer wird, wenn es feine blosse Bergeichnist seine sichten keine tahtes Bergeichnist seiner hintertalssenn Werfe wird: so wird his derführen kliebt blos berühren, er wird sich weitläuftig darüber aussassen. Da werden wir sehen, wie bekaunt er in den Werffatten ist; wie offenderzig die Künstler gegen ibn gewessen!

Und Natter hatte nicht blos feine Geheimniffe. Natter war übergeugt, daß auch die Altten die ibrigen gehabt hatten.
Geben Sie Ucht, wie viel Wichtiges und Neues uns Pr. Rlog von beiden biefen Punften fagen wird!

# 3 menter Theil. 1769.

Sunf und brenfigfter Brief.

3ch darf es wiederholen: (\*) "Was gegen meine Deutung "bes fo genannten Borghefischen Fechters jur Zeit noch erinnert "worden, ift nicht von der geringften Erheblichfeit."

(°) G. ben erften Theil biefer Briefe G. 43.

Mas befonders Berr Rlog bagegen eingewendet bat, fonnte nicht tabler fenn. 3ch folig por, Die Borte bes Mepos, obnixo genu feuto, nicht jufammen ju lefen, fie nicht ju überfegen, mit gegen bas Anie gestemmtem Schilde; fondern nach genu ein Romma ju machen, und obnixo genu befondere, und seuto befonders ju lefen. hierwieder fagt herr Rlog, ich weis felbft nicht mas. Er raumet mir ein, baf man obniti in bem Ginne finde, in welchem ich fage, baß es bier gebraucht fen: und raumt es auch wieder nicht ein. Er führet felbft noch eine Stelle aus bem Livius an, die ich batte branchen fonnen, und bod foll mir auch bie nicht an Statten fommen. Er geficht gwar, bag man fagen tonne, obnixo pectore, obnixa fronte, obne Bufugung ber Sache, gegen welche fich bie Bruft ober bie Stirne ftemmet: aber er verfichert, bag man nicht fagen tonne, obnixo genu. Barum nicht? Die Urfache bebalt er fur fich: ich muß mich mit einem pro autoritate gesprochenen alia ratio eft, mit einem infolens dicendi ratio begnugen.

Ses meinen, daß herr Klog, wenn es auf die Latinitat antommt, auch schon eher das Richt hat, ein Wort pro autriate ju fprechen, als ich. Das mag sepn! Wer ich tann mich allenfalls auf Männer beruffen, die auch ibr Bischen Latein verstanden haben. Denn ich bin nicht der erste, der donixo geau von seuto trennet. Unter andern nung es anch Seteuchius so ju trennen, sür gut bestuden haben. Er schreibt in seinem Commentar über den Begetius: (\*) Chabrias, Atheniensum dux rei beilliem perifisionus, quo phalangis impetum futineret, justift soos in acie subistree, doeutque obnixo genu, seuto, projectaque hasta, phalangom expoctare & excipere.

Aber Derr Klog weis nicht, was obnico genu heißen foll. Er fragt: quid vor est obnico genu an idem quod obnico gradu! hunc certe fensum locus postulat. In Beafreit, wenn das so recht gefragt ift: so muß sich das gute Latein zuweilen, von dem gefunden Mensschwertgande sehr weit entsternen. Denn obnit eiget obnitreitig eine Gegenwirtung an; das Bestreben eines Körpers, sich nicht aus bem Raume berngen zu lassen, den er

<sup>(\*)</sup> Ad Cap. 16. Lib. II.

einmal einnimt. Es kömmt also mehr bem Röper selbst, als einer Werdnberlichseit bestelben zu; und man würde berechtiget spun, gerade umgeschet zu fragen: guld vero ost odisko gradu? an idem quod odniko genu? Denn sicherlich ist es der Kus, und nicht der Schritt oder Teitt des Husses, wie dieser einzegen gestem net wird. Ich das der Elwores mit Ernstpasigsen Negisten jur Hand; aber dem obngeachtet wollte ich wohl wetten, das herr Riog teine Parallesstelle für odniko grade sinden dürse. Denn gradus kadilis, gradus certus ist des soch song icht.

Bluch die Handschriften des Nepos, glandt er gegen mich am ichnen. Wenn geau, jagt er, getrennt werden sollte, so müßte das solgtiende projecta hafta notstwendig eine Refribmungspartifel, ein & oder ein quo haben; die meisten Handschriften aber leien es ohne Nethinungspartifel: folglich n. f. w. — Die meisten Dan sie Gere Klog gegistle ? Est geit geter der die micht och nicht alle. Und wenn es auch nur eine einzige wäre, welche projectaque hafta hätte: so wäre auch diese einige ster, welche projectaque hafta hätte: so wäre auch diese einige spanschriften genng. Mie viele richigte Kerarten gründen sich sich der im dellen auf eine einigse Handschrift; und welcher Criticus in der Welch dat die Gilte einer Kesart nach der Menge der Jandschriften bestimmen wollen, in welchen is sich seinbet?

Endlich merte herr Rlog noch an, daß die rechte hand an bem Fechter neu sev, umb solglich überhaupe nichts Gewisse von ibm gesagt werben som. Wenne Wenne es nur bie Jand wäre, so würde es nicht viel zu bedeuten haben: die Richtung des überigen Armes, die Lage der Nusteln umd Plerven destlichtung würde beutlich genug zeigen, ob die angesetzt hand andere sein könnte, oder nicht. Aber Winstelmann sagt gar: der Arm. Und das wäre freusch schoe nehr. Doch auch so ist, aus der Lage des Achselbeiten, und ab der ganzen Ponderation des Korpers, für den seldenden gern noch immer genug au sie siesel.

Aber lefen Gie, bitte ich, ben gangen Ort ben berrn Rlog felbft. (\*) Es foll mir lieb fenn; wenn Gie mir mehr Bindiges barinn zeigen tonnen, als ich gefunden habe!

(\*) Acia Litt, Vol. III. pt. 3. p. 313. Neque de hac re me fibi affentientem habet V. cl. Primum non nego ro obnixus hoc fensu occurrere, & potuliset Auctor locum Livii taudare (L. VL 12. 8.) "no pro-

#### Seche und brenfigfter Brief.

Aber ich habe ja ben Borghefischen Sechter mit bem Miles Beled ju Floreng verwechfelt? Das ift boch mohl Einwurfs gegen meine Deutung genug? Und feben Sie: Berr Rlog felbft versichert, biese Unmerkung gegen mich gemacht zu haben, noch ebe er sie in ben Gottingscon Ungeigen gefunden. (\*)

En, fiber ben scharssischen Mann! Ja, ja, was bessen Kalkenaugen entgeben soll! — Und er hat nich blos mit bem Borwurse biefes Sehlers verschont, weil er aus Freundschaft überhaupt keine Kehler in meinen Schriften rigen wollen. Dur ist erst, da ich biefe Freundschaft nicht erwiedern will, sondern mich unterstanden habe, Kehler in feinen Schriften zu rigen, tömmt er gleichfalls damit angezogen.

Sammerlich! — Denn was wird herr Alog unn sagen, wenn er hort, daß der Göttingsche Gelehrte seinen Borrwurf gurde nimt, und bekennet, daß er weiter nichts damit sagen wollen, als daß meine Deutung noch eher auf den Miles Beles gu Klorens, als auf den Frecher in der Billa Worgsheh per les birtel? Bürd herr Alse sagen hab der das auch gemeint habe? Der wird er gar nichts sagen? Ich dente wohl, er wird gar nichts sagen: er wird sich gan; in der Etille schämen. — Schämen? Auch des wird er nicht!

Alle bem ohngeachtet aber bin ich ben weiten nicht mehr fo überzeugt, bag ber Borghefifche Fechter Chabrias ift, ale ich es

neurri quidem ab acte veilin, sed obnixon vos stabili gradu impetum honitum excipere." (35) banst für bit gesser Redspierlings! Even ses so,
baß ich sie auch son dem esticion Sader hätte besommen tomen, menn es
mir, mie Sere Richen, singsfallen mater, sin 3 wänse ju sissen, so sen
heime sed sienen tratie, obnix og enu, nen addito nomine rei, cul obnititur. Alla ratio est exemplorum, ubi pectus & from obniti dicitur.
Quid vero est onbixo gena fa milem, quod obnixo grada \*\* Hunc certe
fensam locus postulat. Porre pierorumque codicum lectic Viro el. adverfatur. Nam in ilia ingitur obnixoque genu se uto projectaque, hasta
L. o. h. 4. Verbum que non posse desse, si ro seuto projectaque, hasta
L. o. h. 4. Verbum que non posse desse, si ro seuto evolunți deberet cum
rep hasta. Desique dextra manus statue, que projectam hastam tenet,
a artisce recontore addita ost. Inde nibit certe de has statu cale poten.

in meinem Laofoon gewefen ju fewn icheine. Ein Tag lehret ben ambern. Laofoon war tanm gebruckt, als ich auf einen Umftand gerieth, ber mich in bem Bergnügen, über meine bermeinte Entbedung iche flotte.

Subem fand ich mich von Berr Beintelmannen felbft gewisfermaagen irre genacht. Denn es bat fich in die Beidereibay,
welche er und von bem Berghefichen Secher giebt, ein Sehler
eingeschlichen, der gang senderbar ift. Berr Wintelmann fagt: (\*)
"die gange Sigur ift vorwarts geworffen, und rubet auf dem
"initen Schnitel, und bas rechte Bein ift hinterwarts auf das
"außerfte ausgestrectt." Das aber ift nicht so die Bigur rubet auf dem rechten Schentel, und bas linte Bein ift hinterwarts ausgestrect.

Bielleicht mochte basjenige Rupfer, welches mir aus benen, bie ich por mir gebabt batte, am lebhafteften in ber Einbildung geblieben mar, nach einem nicht umgegeichneten Bilbe gemacht fenn. Es war burd ben Abbrud links geworben, und beftartte folglich bie 3bee, Die ich in ber Wintelmannichen Beidreibung fand. Done Zweifel mag auch ein bergleichen Rupfer ben Rebler bes Serrn Wintelmanns fetbft veranlagt haben. Wahr ifts, ber erfte Blid. ben ich auch in einem foldem Rupfer auf bie Rigur im Gamen geworffen batte, murbe mich von biefem Rebler baben überzeugen fonnen. Denn berienige Urm, melder bas Goilb traat, muß ber linte fenn, wenn er auch icon im Rupfer ale ber rechte erfcheinet; und ber Ruf, biefem Urme gegenniber, muß ber rechte fenn, wenn er icon in bem Rupfer ber linte ift. Aber ich muß nur immer auf biefen allein mein Mugenmert gerichtet baben. Genug, ich bin mifgeleitet worben, und babe mich allgn ficher mifleiten laffen.

Dech tömmt benn so viel barauf an, ob es ber rechte ober linte Auß ift, welcher ausfällt? Alferdings. Begreius sagt: (\*\*) Sciendum preterera, cum milifilbus agitur, sinistros pedes inante milites habere debere: ita enim vibraudis spiculis vehementior ictus est. Sed cum ad pila, ut appellant, venitur, & manu ad manum gladis pugnatur, tunc dextros podes inante milites ha-

<sup>(°)</sup> Gefchichte ber Runft C. 395.

<sup>(\*\*)</sup> De re milit. lib. I. c. 20.

bere debent: ut et latera eorum studdueantur ab hostibus, ne possint vulnus accipere, & proximior dextra fit, quw plagam possit infere. So will es bie Natur. Undere Beinegungen, andere Keusserungen der Kraft, verlangen den rechten, andere verlangen den linken Juß des Köperes vocaus. Ben dem Blurfe muß der linke von sehen; dessleichen wenn der Soldat mit gefälltem Spieße den anrüdenden Keind erwarten soll. Denn der rechte Um und der rechte Huß, müssen nachsosien und nachtreten können. Der zieß bingagen, und seher Sieß in der Näche, will den rechten Fuß voraus haben, um dem Keinde die wenigste Wisse ju geben, und ihm mit der Jand, welche den ziehe der fübert, so nach au sem, als mögliche

Solglich, wenn ich mir ben Borghefischen Frechter mit bortiegendem linfen Schenfel, ben rechten Fuß einkmarts gestreckt, begendem linfen es gar wohl bie Lage fun, welche Chabrias feine Soldaten, nach bem Nepos, nehmen ließ. Denn sie follten in einer festen Stellung, hinter ihren Schilben, mit ge fenten Langen, bie aurridenben Opartamer erwarten: bie Schilbe seiter, umb ber Auß biefer Seite mußte also vorstehen; ber Rörper mußte auf diesem Buße ruben, damit sich ber rechte Suß heeten, und ber rechte Erm mit aller Araft nachsposen tonne.

Satte ich mir hingegen ben rechten Schenkel bes Fechters vorgenvorffen, und ben gaugen Korper auf biefem rubend, lebgit genug gebacht: so glaube ich nicht, — wenigstens glaube ich gie igt nicht, — baß mir die Lage bes Ghabrias so leicht baben wurde eingesallen seyn. Der vorliegende rechte Schenkel zeigt unwidersprechtich, baß bie Figur im handyemenge begriffen ift, daß sie einem nachen Reinde einen gieb verfegen, nicht aber einen anridenden von sich abfalten will.

Sehen Sie, mein Freund; das hatte herr Klog gegen meine Deutung einwenden tonnen, einwenden sollen: und so würde es noch geschienen haben, als ob er der Mann ware, der sich über bergleichen Dinge zu untbeilen anmaagen barf.

Und gleichwohl ift auch dieses der Umftand nicht, von dem ich betenne, daß er schlechterdings meine Muthmassung mit eins vernichtet. Gegen diesen wichte ich vielleicht noch Aussstüdiete aber nicht gegen den andern.

# Sieben und brenfigfter Brief.

Sie follen ihn balb erfahren, ben einzigen Umftand, gegen ben ich es umsonft versucht babe, mich in bem fugen Eraume von einer gludlichen Entbedung zu erhalten. Denn eben hat ibn ein Gelebeter berübet.

Und gwar eben berfelbe Gelehrte, um beffen nabere Erflarung über ben Bormurf ber Bemechfelung bes Borghefifchen Sechters mit bem Miles Beles ju Florenz, ich mir in bem brepgebnten biefer Briefe (\*) bie Fresheit nabun, ju bitten.

Er hat die Gite gehabt, mir fie ju ertheilen. Lefen Gie bepliegendes Blatt. (\*\*)

"Berr Leffing ift mit bem Recenfenten ber Winkelmanuifchen "Monumenti inediti in tinfern Angeigen ungufrieden, bag er ibm "Sould giebt, ale habe er ben Borghefifden Rechter mit bem "fogenannten Diles Beles im Minfeo Riorentino bermechfelt. "Berr Leffing bat Recht; ber Recenfent batte allerdings biefes "wenigftene burch ein, es fcheinet, ausbruden follen. Berr "Leffing lebnt auch wirflich einen folden Berbacht auf eine "nachbrudliche Beife von fic ab. Biergu tommt in ber That "noch biefes, bag ber Diles Beles ben Schild eben fo menia "bor fich an bas Rnie geftemmt balt, und baf alfo bas "obnixo genu feuto eben fo menig ftatt findet; obgleich fonft "die Stellung eines Rriegers, ber feinen Reind erwartet, .. und infonderheit bas gebogene Rnie, auf Die befdriebene "Stellung bes Chabrias eber ju baffen fcbien; in fo fern man "annehmen tann, baf bee Chabrias Golbaten ben Gdilb auf "bie Erbe angefest, ein Rnie gebogen und baran geftemmet, "und auf diefe Beife ihre Rraft verdoppelt haben. Gben diefe "Borftellung batte bem Recenfenten Unlaß ju jener Bermuthung "gegeben, welche frenlich Berr Leffing mit Grunde bon fich ab-"weifet, und abweifen tann. Bene Stellung lagt fich vielleicht "auch eben fo gut, und noch beffer im Steben benten, fo baß "ber Golbat bas Rnie an ben Child anfchließt, um bem ans "bringenden Reinde mit Rachbrud ju miberfteben." -

<sup>(°)</sup> G. 43.

<sup>(00)</sup> Gottingiche Anzeigen St. 130. C. 1058 vorigen Jahres.

Das ift alles, was ich verlangen; das ift alles, was ich einem rechtschaffnen Manne erwarten fonnte! Er, dem es bios um die Aluftlärung der Adahrheit zu thun ift, fann wohl dann und wann ein Wort für das andere, eine Mendung für ein andere ergreifen; ader sobald er siehe, daß diese unrechte Wert, daß diese unrechte Wert, daß diese unrechte Wert, daß diese unrechte Ellen, und die unwissende Schaffer daßiret dahinte her bellen, und die unwissende Schafenfreche den Aluft, der ihm entsuhr, für adgezielt ausschreit: so fieht er keinen Augendlich an, das Misserssändind zu heten; die Sache mag noch so gernindsdessi scheinen.

Nad mare es benn nun, zwen Statuen verwechselt zu haben? — Freisich ware es firt be Welt weniger als nichts aber für ben, ber fich einer solchen Vachfässteit schulbig machen könnte, und gleichwohl von bergleichen Dingen schreiben wollte, ware es wiel. Das Quid pro quo mare zu grob, um bas Zutraum feiner Lefer nicht baburch zu verscherzen.

3d will mich erflaren, in wie fern ich auf biefes Butrauen febr eiferfüchtig bin. Diemanden murbe ich laderlicher portome men, ale mir felbft, wenn ich auch von bem aller eingeschrautteften unfabigften Ropfe verlaugen tonnte, ein Urtheil, eine Meinung blindlings, blos barum anzunehmen, weil es mein Urtheil, weil es meine Meinung ift. Und wie tonnte ich fo ein verachtliches Butrauen forbern, ba ich es felbft gegen feinen Menfchen in ber Welt babe? Es ift ein weit auftanbigers, worauf ich Unfpruch mache. Rebmlich: fo oft ich fur meine Meinung, fur mein Urtbeil, Beugniffe und Racta angiebe, wollte ich gern, bag niemand Grund ju baben glaubte, ju zweifeln, ob ich biefe Beugniffe auch wohl felbft mochte nachgefeben, ob ich biefe Racta auch wohl aus ihren eigentlichen Quellen mochte gefcopft baben. 3ch verlange nicht, mit bem Raufmanne gu reben, fur einen reichen Dann geachtet ju merben; aber ich bers lauge, baß man die Eratten, Die ich gebe, fur aufrichtig und ficher balte. Die Gachen, welche jum Grunde liegen, mugen fo viel möglich ihre Richtigfeit haben: aber, ob auch bie Schlufe, bie ich baraus giebe? ba traue mir niemand; ba febe ieder felbft zu.

Sonach: wenn man ben Borghefischen Fechter, ben ich für ben Chabrias halte, nicht bafür ertennen will; was kann ich voller haben? Und venn man mich wirtlich iberführt, baß er es nicht fenn tonnen man mich wirtlich iberführt, baß er es nicht fenn tonnen, wab verhindert hat, baß nicht auch andere barein verfallen? Aber venn man sagt, ber Borghefische Fechter, ben ich jum Chabrias machen wolle, sen nich ver Borghefische Fechter, bei ist bas gang ein anderen. Dort habe ich mich geirret, indem ich bie Wahrteit fuchte: umd hier batte ich als ein Ged in die Luft gesprochen. Das möchte ich nicht gent!

Doch, wie gesagt, es ift nicht geschen; ber Göttingsche Gelehrte hat auch gar nicht sagen wollen, baß es geschehen sein nur Dr. Alog bat, obuftreitig aus eigner Erfahrung, einen solchen Blunder für möglich balten tonnen; jener würdigere Widernacher hat blos sagen wollen, daß meine Deutung beffer auf eine ambere Statte, als auf die, bon ber ich rede, paffen dufter.

Doch auch hierauf, wie Sie werden bemertt haben, scheinet er nicht bestehen zu wollen. Denn auf der einen Seite ert klärt er sich, daß die Sellung des Micks Beles gleichfalls nicht vollkommen der Beschreibung des Repos entspreche, indem das odniko genu seuto, nach der gemeinen Ausslegung, eben so wenig von ihm, als den Borgbesischen Fecher gelte: und auf der andern raumt er ein, daß der stehende Stand des Borgbesischen Fechers dann des Borgbesischen Fechers denn des Borgbesischen Fechers den woolf zusammen raumen lasse, als der kniede des Miles Beles. Er halt sich auch in der Folge lediglich an meine Deutung selbs, und zeigt blos umfländlicher und genauer, warum diese nicht Statt haben fonne, ohne sie weiter seiner Florentinischen Statte gueignen zu wollen. Denn sessen den einer Eutentinischen

"Nun bleiben aber boch gegen die andere von Srn. Lessing, vorgebrachte Meinung, daß der Bergstessische Kecker den Chahras vorstellen solle, tolgende Schwierigkeiten übrig, welche "der Recenssent damals freslich nicht bestringen konnte. Repos "beschreibe die Stellung der Soldaten des Chabrias so, daß ", einen Ungriff des eindringenden und anprallenden Feindes hahen ausstalten vollen: reliquam phalangem loco vetuit cedere,

"obnixoque genu fcuto projectaque hafta impetum excipere ho-"flium docuit. Der naturliche Berffand ber Worte fcheinet ber "u fenn, baf bie Golbaten bas Rnie an ben Schitb anftemmen, "und fo ben Gvieß vormarte balten mußten, baß ber Reind "nicht einbrechen fonnte. Diefe Erffarung wird burch bie beis "ben Parallelftellen im Diodor und Polpan, und burch bie Lage "ber Gache mit ben fibrigen Umftanben felbft, beftatiget; benn "ber Mingriff ber Lacedemonier gefchab gegen bie auf einer Min= "bobe gestellten Thebaner. (Bergl. Xenoph. Rer. Gr. V. 4. 50.) "Siermit fceinet ber Borghefifche Fecter nicht wohl überein ... tommen, beffen Stellung biefe ift, baf er nicht fomobl "ben Angriff aufbalt, ale felbft im lebbafteften Musfalle be-"griffen ift; bag er ben Ropf und bie Mugen nicht por: ober "berabmarts, fondern aufwarte richtet, und fich mit bem auf-"marte gehaltenen Schilde vor etwas, bas von oben herfommt, "ju vermahren fceinet; wie nicht nur bas Rupfer geiget, fon-"bern auch Gr. Leffing im Laotoon felbft Die Befdreibung mit "Winfelmanus Worten anführt. Berr &., ber biefe Unabnlich-"feiten gar wohl bemertt bat, folagt vor, die Stelle im De-"bos burch eine andere Interpunktion ber Stellung bes Bor-"abefifden Rechtere naber ju bringen. Dem fen alfo; aber "auch bann wiffen wir meder bie Stelle im Diobor und Dos "loan, noch die Stellung beiber Beere, noch bas loco vetuit "cedere, bas projecta hasta, bas impetum excipere hostium "bamit ju vereinigen. Doch alles biefes muß Gr. 2. nicht "ale Biberlegung, fonbern ale Comieriafeiten anfeben, Die "er in ber Rolge feiner Briefe vielleicht aus bem Wege raumen "wird. Denn fonft murben wir noch anführen, bag ber gange "Rorper bes Borghefifchen Rechtere in unfern Mugen ben gan-"Jen Buche und Bilbung, Die Saltung und Stellung eines "Fechters, aber gar nicht bas Unfeben eines athenienfifden Reld: "beren bat. Aber nach Rupfern laft fich fo etwas nicht bent-"theilen, und bieben tonnte die Borftellungefraft febr verfchieden "fenn. Roch muffen wir gebenten, bag wir vor einiger Beit in "Grn. Prof. Cachfens in Utrecht Abhandlung de Dea Angegrona p. 7. ben Stein im Muf. Flor. T. II. tab. 26.n. 2. gleich: "falls mit dem Chabrias verglichen gefunden baben."

Das nenne ich doch Einwürft! Sier bör ich doch einen Minn, der mit Kenntniss ber Sache spricht, der Gründe und Gegengründe abzumögen weiß, gegen den man mit Ebren Ilnerecht haben kann! Grlauben Sie mir, die gange Stelle durchgugeben, und anzugigen, was ich sür mehr oder weniger schließende, nud der brach für welche oder weniger schließende, nud der brach sich sich ver betreiter schließende, der der der bereiter betrein betrein betrein betrein betrein

Der Gottingide Gelehrte erfennet in ber Borgbefifden Statue ben gangen Buche, Die gange Bilbung eines Rechters; bas Unfeben eines athenienfifchen Relbberen bat fie ibm gar nicht. -Gegen jenes bat Winfelmann icon erinnert, "daß ben Red: "tern in Chauspielen die Gbre einer Statue unter ben Gries "den wohl niemals wiederfabren fen, und baf biefes Werf "alter, ale bie Ginführung ber Rechter unter ben Griechen ju "fenn fcheine." Auf biefes murbe ich antworten, bag bie Sta= tue ifonifc fen. Es mar eine großere Chre ben ben Griechen eine itonifche Statue ju erhalten, ale eine bloe idealifche: (°) und Chabrias mar ber großern Chre wohl murbig. Rolalich muß man bas Ibeal eines Relbberen baran nicht fuchen; fie ift nach ber Babrheit ber Ratur gebilbet, und aus einem einseln Ralle genommen, in welchem fich Chabrias felbft augleich mit ale ben thatigen Golbaten zeigte, nachbem er fich ale ben bentenben Relbberrn erwiefen batte. 2Benn Winfelmann Die erhabnern Statuen bes Apollo und Laofoon mit bem Selben= gebichte vergleicht, welches bie Wahrscheinlichfeit über bie Mahrbeit binque bie jum Wunderbaren fubret; fo ift ibm unfer Rechter wie die Gefdichte, in welcher nur die Wahrheit aber mit den ausaefuchteften Gedanten und Worten vorgetragen Er fiebet in feiner Bilbung einen Menfchen, welcher nicht mehr in ber Bluthe feiner Jahre fiehet, fondern bas mannliche Alter erreicht bat, und findet die Spuren von einem Leben barinn, meldes beftaubig befcaftiget gemefen und burch Urbeit abgebartet worden. Alles bas lagt fich eber von einem Rrieger überhaupt, es fen ein befehlender oder gebordender, ale von einem abgerichteten feilen Rechter fagen.

Rach ber Form, welche alfo wiber meine Deutung eigent=

8

<sup>(\*)</sup> Laofoon G. 13. [Banb VI, G. 382.] Leffinas Werfe VIII.

lich nicht mare, laffen Gie uns bie Stellung betrachten. Der Borghefifche Rechter, fagt ABintelmann, bat ben Ropf und bie Hugen aufwarts gerichtet, und fceinet fich mit bem Schilte bor etwas ju vermabren, tas von oben bertommt. Aber ber Golbat bes Chabrias, fagt mein Gegner, mußte gerate bor fic bin feben, um ben anrudenben Reind ju empfangen; ja er mußte fogar berabmarte feben, indem er auf einer Unbobe ftant, und ber Reind gegen ibn bergan rudte. Sierauf tonnte ich antworten: ber Runftler bat fein Wert auf eine abhangenbe Alache weder ftellen tonnen, noch wollen; fowohl jum Beften feiner Runft, ale jur Chre ber Athenienfer, wollte er und mußte er ben Bortbeil bes Botens unangebeutet laffen, ben biefe gegen Die Spartaner gehabt batten; er zeigte bie Stellung bes Chabrias wie fie fur fich, auf gleicher Chene mit bem Reinbe, fenn murbe; und tiefe gleiche Chene angenommen, murbe ber einbauente Reind obnftreitig feinen Dieb von oben berein baben führen muffen; nicht zu gebenten, baf ber Reind, wie Diobor ausbrudlich fagt, jum Theil auch aus Reiteren beftand, und ber Solbat bes Chabrias fich um fo mehr bon obenber ju beden batte. Diefes, fage ich, tonnte ich antworten, murbe ich ants worten, wenn ich fonft nichts ju antworten batte, bas naber jum 3mede trift. Aber wie ich fcon erinnert babe, baf 2Bintelmann die Ruffe bes Rechtere verwechfelt: fo muß ich auch bier fagen, baf er bie Lage bes fdilbtragenben Urmes gans falfd erblidt, ober fich ibrer gang unrichtig wieder erinnert bat. Und bas ift ber Umftand! Es ift mir fower ju begreiffen, wie fo ein Mann in Befdreibung eines Runftwertes, bas er ungabligemal muß betrachtet und wieder betrachtet baben, fich fo mannigfaltig babe irren tonnen: gleichwohl ift es gefcheben, und ich tann weiter nichts ale es betauren, bag ich feinen Ungaben, Die ich nach bem eignen Mugenicheine ertheilet zu fenn, glauben burfte, fo forglos gefolgt bin.

Nein, ber Borghefische Sechter scheinet fich nicht mit bem Schilbe vor etwas zu verwahren, was von oben ber tommt; schlecherebings nicht. Denn wenn er tiefes scheinen sollte, mußte micht nothwendig ber Schilb auf bem Arme fast horizontal liegen, und bie Andchlieite ber Jand nach oben gefehret font?











Aber bas ift fie nicht; bie Rnochel find auswarts und bas Shilb bat faft perpentifular an bem Urme gebangen, meldes aud aus bem Polfter bee obern Schildriemen abzunehmen. Der Ropf und bie Mugen find and nicht bober gerichtet, ale notbig ift, binter und über bem Schilbe meg ju feben, und aus ber geftredten niebrigen Lage tem Reinte ine Muge bliden ju tonnen. In ben meiften Rupfern geht ber linte Urm viel ju boch in bie Luft; bie Beichner haben ibn aus einem viel tiefern Gefichtepuncte genommen, ale ben übrigen Rorper. Die eingreiffenbe Band follte mit ber Stirne fait in gerater Linie liegen. beffen mich nicht nur perfcbietne Abguffe überzeugen, fonbern auch Berr Unton Tifchein verficert, melder in Rom biefe Statue ftubiret, und fie mehr ale gehumal aus mehr ale gebit verfdietenen Gefichtepuncten gezeichnet bat. 3d babe mir unter feinen Reichnungen Diejenige, Die ich ju meiner Abficht bier fur Die bequemfte balte, aussuchen burfen, und lege fie Ihnen bey. (") In ber Sammlung bes Daffei, ift es icon aus ber Bergleis dung beiber Zafeln, Die fich bafelbft von bem Rechter befinden. augenfcheinlich, wie falfc und um wie vieles ju bod ber linte Urm in ber einen berfelben gezeichnet ift.

<sup>(°)</sup> S. Taf. 1.

<sup>(\*\*)</sup> Monumenti autichi & inediti, Tratt. prel. p. 94. & Ind.
1. I pretefo Gladiatore fembra flatus cretta lu memoria d'un guerriero
che fi era fegnalato nell' affedio di qualche città.

Benigftens, glaube ich, murbe er einen Musfall ber Belagerten baben annehmen muffen, wenn man in ibn gebrungen mare, fich umftanblicher, auch nach ber übrigen Lage ber ftreis tigen Borftellung, ju ertfaren. Denn nur ben biefer fann ber Belagerer mit bem Reinbe, augleich aus ber Ferne und in ber Dabe, ju ftreiten baben; nur ben biefer tann er genotbiget fenn, fich von oben ber gegen bas, mas von ben Mauern ber belas gerten Stadt auf ibn geworffen wird, ju beden, indem er jus gleich bandgemein geworben ift. Sandgemein aber ift biefe Rigur. Die wir ben Rechter nennen; bas ift offenbar. Gie ift nicht in bem bloffen unthatigen Stande ber Bertheibigung; fie greift jugleich felbft an, und ift bereit, einen mobl abgepaften Stoof aus allen Rraften ju verfegen. Gie bat eben mit bem Schilbe ausgefclagen, und wendet fich auf bem rechten Rufe, auf meldem Die gange Laft bee Rorpere liegt, gegen bie gefchuste Geite, um ba bem Reinde in feine Blofe au fallen.

Bis hieber in also von ben Einvendungen bes Gringschen Gelehren, diese die schieffenber! "Der Soldat des Chadrias "sollte den anprellenden Keind bios abhatten; die Stellung des "Borghesischen Fechters aber ift so, daß er nicht somohl den "Unguff aufhält, als felbft im tebhaftesten Ausfalle begriffen "filt solgisch ann diese nicht jener, jener nicht biefer sen." Sehr richtig; hierauf ist wenig, oder nichts zu antworten; ich habe mich in meinem vorigen Briefe auch schon erkläter, woher es gesemmen, daß mich des Algreissfind for Figur so schwade, von der mich Leiner beitart bat: aus der Bernechslung der Füße nehmlich, zu welcher mich William von icht verleitet, in der er mich wenigstens betrus bestärtt bat.

#### Ucht und brengigfter Brief.

Aber noch war ich in meinem Borigen nicht, wo ich fenn wollte. -

Der bilbenbe Runftler hat eben bas Recht, welches ber Dichter bat; auch fein Wert soll fein blogies Denftmal einer bistorischen Machreit fem; beibe burfen von bem Einzeln, so wie es exstiret hat, abweichen, sobalb ibnen biefe Abmeichung eine bobere Schönfeit ibrer Kunft gemabret.

Welche hartnädige Spipfindigleiten! werben Sie fagen. —
Ich bente nicht, mein Freund, daß man eine Schanze darum fogleich aufgiebt, weil man vorausssicht, daß sie in die Länge doch nicht zu behaupten fen. Noch veniger muß man, wenn der tapfere Lobeuts an bem einen Thore fährnt, die Stadt dem minder zu fürchtenden Partsenopäus, der vor dem andern lauert, überliefern wollen.

Beschulbigen Sie mich also nur keiner Sophisteren, bag, indem ich mein Unrecht schon erkenne, ich mich bennoch gegen schwächere Beweise verharte. —

Das Mefentliche meiner Deutung berubet auf ber Tennung, welche ich in ben Worten bes Newos, obniku gonu leuto, annehmen gu birfen meinte. Wie febr ift nicht fom iber die Mewdeutigseit ber lateinischen Sprache gestlagt worden! Seuto kann den sowool gu obniku gedbern, als nicht gedören: bas eine macht einen eben so guten Sinn als das andere; weder die Grammatif, noch die Sache, können sir biese ober für jeines entscheiden; alle bermenenische Mittel, die und die Stelle selbst andietet, sind vergebens. Ich durfte also unter beiden Aussellen wählen, und was Wunder, das sie bei wöhlete, durch welche ich jugleich eine andere Duntelbeit aufstlären zu können glaubte?

Aber gleichwohl habe ich mich übereilt. Ich hatte vorher nachforichen sollen, ob Nepos ber einigige Schrifteller fen, ber beifes Borfalles gebenkt. Da es eine Griechische Begebenheit ift: so batte mir einfallen follen, baß, wenn auch ein Grieche Nun findet fich wirklich bas eine ben dem Diober, (\*) und bas andere ben bem Polodin. (\*\*) Beiber Ausbruch finmut fast wortlich übereim, und gehet babin, und bie Geibte an, ober vor, ober auf bem Ruie benten zu laffen. Der andere Ginn, ben ich bem Nepos leiben konnte, ift in die Griechen nicht zu legen, und muß folglich ber unrechte auch nothwendig ben bem Lateiner feen.

Rurs: Die Paralleffellen bet Dieber und Polistn entschiebe aute, und entscheiden alles allein; obgleich ber Edtingsich Ge-lehrte sie mehr unter seine Relites als Triarios ju ordnen scheinet. Sie nur hatte ich im Sinne, als ich sapte, (\*\*\*) "baß man ir gegen meine Deutung gang etwas anders einwenden tonnen, als damals nech geschehe je, umd baß ich nur diese Einwenden Bunen, als damals nech geschehe je, umd baß ich nur diese Einwenden Bunen Buthmaßung ju bruden, ober sie ganglich jurid ju nehmen."

Ich nehme fie ganglich gurudt: ber Borghefifche Fechter mag meinetwegen nun immer ber Borghefifche Fechter bleiben; Chabrias foll er mit meinem Willen nie werden.

In ber funftigen Ausgabe bes Laotoon fallt ber gange Abichnitt, ber ihn betrift, wegt fo wie mehrere antiquarische Auswüchfe, auf die ich ärgerlich bin, weil sie so mancher tiefgelehrte Aunstrücker für bas Hauptwerf bes Buches gehalten hat.

<sup>(°)</sup> Diod. Sic. Lib. XV. c. 32. Edit. Weffel. T. II. p. 27.

<sup>(\*\*)</sup> Strat. lib. II. cap. 1. 2.

<sup>(\*\*\*)</sup> Br. XIII. G. 43.

### Meun und brengigfter Brief.

Meinen Sie, daß es gleichwohl Schabe um meinen Chabrias ferd Daß ich ihn boch wohl noch hatte retten tönnen f - Und wie? Hatte ich etwa fagen sellen, daß Dioder und Polhan fpatere Schriftseller waren, als Nepos? Daß Nepos nicht sie, wohl ader sie ihn tönnten ver Angen gehabt haben? Daß auch sie von der Zweydeutigkeit des lateinischen Ausbrucks verführt worten? En nun ja, das wäre madriceinisch genng!

Doch ich merte Ihre Spotteren. Die Benne ward über ihr En fo laut; und es war noch bagu ein Winden!

Frentich! Andes, wann Sie denten, daß ich mich meines Ginfalls zu schämen babe, weil ich ihn selbst zurücknehmen müssen: so dente Sie es wenissstens nicht mit mir. — In dem an tiquarischen Studie ist es strers mehr Ehre das Wachficheinliche Frunden zu haben, als das Wachre. Ben Ausbirtung des erstern war unsere ganze Seete geschäftigt den Erstenmung des andern, kam ums diestleich nur ein glücklicher Aufall zu Statten. Voch igt die the ich mir mehr darzuf ein, daß ich neh Morteten des Nepos mehr, als darinn ift, geschen habe; als daß ich endlich begun Dieder umd Possan gefunden habe, was ein jeder da sinden bei den mit ber mich, der von bes die das in jeder da sinden mit bet den gener muß, der es zu suchen westen.

Bas wollen Sie auch? hat meine Ruthmaßung nicht weichtenen iene nähere Discussion veranlaßt, und zu verdienen geichtenen? Und od ich icho ber freitigen end zu vertienen geichtenen? Und od ich icho ber freitigen entatue aus ber Stelle
bes Repos tein Licht verschaffen tonnen: wie wenn wenigstens
biese Betelle selbs, ein gehöreres Licht burch jenen unguladlichen
Bertuch gemänner?

Ich will zeigen, daß sie dessen sehr bedars. — So viel ich noch Ausleger und Ueberfeger des Niepos nachteben tonnen, alle ohne Ausnahme baben sich die Sellung des Charisas als finiend vorzestlellt. So muß sie Sellung des Gelehrte gedacht baben, weil er sie in dem Miles Beles zu Florenz zu sinden glaubte, der auf dem richmartes gestrechten insten Anie liegt, und das rechte Schiendein vorseget. So muß sie nicht weniger Horf. Sachse annehmen, der eine Athaliafteit von ibr, auf einem geschwitzten, in der einem geschwitzten, in der

Figur des verwundeten Achilles zu feben meinet, welche das linte Schienbein vorfegend, auf dem rechten Knie lieget, und fich den Pfeil nächt dem Andech bietes Ryfies beraustiebt. Rurz, sie muffen alle geglaubt haben, daß das eine Knie nicht gegen das Schill geftenmt feyn tonnen, ohne daß das andere zur Erde gelgen.

Aber baben fie bieran mobl Recht? - 200 ift ein Wort beum Repos, bas auch nur einen Mramobn von biefer fnieenden Lage machen fonne? 2Bo ben bem Diodor? 2Bo ben bem Polnan? Ben allen breven befiehlt Chabrias feinen Golbaten meiter nichts, als 1) gefchloffen in ihren Gliedern zu bleiben - loco vetuit cedere - τη ταξει μενουτας - μη προδραμειν, αλλα μενειν ήσυχη; 2) die Spiefe gerade por ju balten - projecta hasta — εν οορφ τω δορατι μενειν — τα δορατα δορα προτειναμιενους; 3) die Schilder gegen das Rnie gu fenten, oder an das Rnie ju folieften - obnixo genu scuto - rac doneδας προς το γονυ κλινοντας - τας ασπιδας ές γονυ προ egeicauevoug. Da ift nichts vom Niederfallen; ba ift nichts, mas bas Dieberfallen im geringften erfobern tonnte! - Dan ermage ferner, wie ungefchidt fogar bie fnieende Lage ju ber Birfung gemefen mare, Die fich Chabrigs verfprach. Rann ber Rorper im Rnieen mobl feine gamen Rrafte anftrengen? Rann er ben Spief fo gerade, fo machtig vorhalten, als im Steben? Das ogba бората will, bag bie Spiege borigontal gefentt worben. Gie follten bem Feinde gerade wider die Bruft geben; und im Rnicen wurden fie ihm gerade gegen die Beine gegangen fenn. Rod meniger murbe fic bas Rnieen ju einem Umftande fciden, ber bem Diobor ben Befdreibung biefer Evolution eigen ift. Er fagt, Chabrias babe feinen Golbaten befobien, dexeσβαι τους πολεμιους καταπεφοουηκοτως, die Keinde gans verachtlich ju empfangen; und ber Feind babe fich wirflich burch biefe καταφρουησεν abfdreden laffen. Die fnieende Lage aber bat von biefem Berachtlichen wohl wenig ober nichts; fie verrath gerade mehr Furchtfames, als Berachtliches; man ficht feinen Gegner barinn icon balb ju feinen Rufen.

Man wende mir nicht ein, daß noch ist bas erfte Glieb bes Fugwolfs ben Angriff ber Reiteren auf bem Rnie empfängt.

Diefer Ball ift gang etwas anders. Das erfte Glied befindet fich des Erfeilung der legten Calve schon in diefer Lage; de fein fit fibm ich on pun abe, sich erft wieder ausgurichten. Zus dem ift wirklich die schiefe Richtung des aufgepflanzten und mit der Kolle des Geneches gegen die Erde gefeitsten Bagionets dem ansprengenden Pferde gefährlicher; es spiest sich von oden here ein tiefer. Wenn aber Bussolf, Bussolf mit gefenstem Bagionete auf sich anrücken sieher, bleibt das erste Glied gewiß nicht auf dem Knieen, sondern richtet sich auf, und empfängt seinen Krein flechen.

Gben bas thaten Die Eriarii ben ben Romern. Go lange Die forbern Ereffen ftritten und ftanben, lagen fie auf ihrem rechten Rnie, bas linte Ban por, ibre Spieke neben fich in Die Erbe geftedt, und bedten fich mit ihren Schilbern, no Stantes, wie Begetins fagt, venientibus telis vulnerarentur. Allein fie blieben nicht auf ben Rnicen, wenn bie forbern Ereffen gefdmiffen maren, und ber Streit nunmehr an fie fam. Sondern fodann richteten fie fic auf, confurgebant, und gin: gen bem Reinbe mit gefällten Spieken entgegen. Dicht alfo ibre Subfeffio intra fouta, nicht ibre Bergung binter bem Schifbe auf bem Rnie, in ber fie noch feinen Reind bor fich batten, und fich blos gegen bas Gefchof aus ber Ferne, fo wie es über die forbern Ereffen flog, bedten: nicht bie, fonbern ihre aufgerichtete acies felbst, quæ haftis velut vallo septa inhorrebat, fann mit bem Stande ber Solbaten bes Chabrias verglis den werden. Dur bag biefe ben Reind blos feften Rufes erwarteten, und ibm nicht entgegen rudten, um ben Bortheil ber Unbobe nicht ju verlieren.

Das ift unwidersprechtich, sollt ich meinen; mb ich bode sonach die Stelle des Nepos, da ich einen stebenden Krieger darinn erkannte, doch immer noch richtiger eingeschen, als alle die, welche sich einen knienden einfallen lassen. Ja es ist so weilig woder, daß hen. Sachfens vernunderer Achilles, in Westacht sieher Stellung, mit dem Edadrias könne verglichen werden; oder daß der Bodrias konne berglichen werden; oder daß der Bodrias konne ich Gedrias sein betre ich Gedrias sein betre der noch Chadrias sein binne, als der Borgessische Zechter, wie der Gedringsse Gelehre will: daß veiclicher an jene beide wie der Gedringsse Gelehre will: daß viellunger an jene beide

auch gar nicht einmal gu benten ift, wenn man unter ben als ten Runftwerten eine Alefnischeit mit jener Stellung bes Chabeitas auffuchen will. Sie inien; und die Statue bes Chabeitas tanflicherbings nicht gefniert baben.

Bas lieffe fich gegen ben Diles Beles nicht noch befonbers erinnern! Er bat im geringften nicht bas Unfeben eines Rries gers, melder feinen Reind erwartet: benn er liegt auf bem linten Rnie, und ber nebmliche Urm mit bem Schilbe weicht jurud. Ronnte man auch icon annehmen, baf .. bes Chabrigs Solbaten ben Schild auf bie Erbe angefest, ein Rnie gebogen und baran geftemmet, und auf biefe Weife ihre Rraft verboppelt batten:" fo mußte boch tiefes eine gebogene Rnie bas linte gemefen fenn, bas rechte batte es unmöglich fenn tonnen; von bem Diles Beles aber liegt bas linte gur Erbe. Much ift ber rechte Urm beffelben gar nicht fo, wie er fenn mußte, wenn er mit bemfelben irgend ein Gewehr gegen ben anrudenben Reind halten follte. Dicht ju gebenfen, baß Die Rigur befleibet, und Die Arbeit romifc ift, ob fie gleich feinen Romer porftellet, und noch weniger einen Griechen porftellen tann. 3ch babe bas Dufeum Florentinum nicht por mir, um mich in einen umftanblichen Beweis bierüber einlaffen ju tonnen. Aber bes Schiltes erinnere ich mich beutlich, bas Diefer vermeinte Diles Beles tragt. Es bat Falten; welches ju ertennen giebt, baf es ein Schild von blofem Leber mar; fein bolgernes mit Leber übergogen. Dergleichen Osomarevol Swood aber maren ben Rarthaginenfern, und andern Ufrifanis fden Bolfern eigenthumlich. (°)

Doch was halte ich mich ben einem Werte auf, das mich is wenig angehe? Mein Gegner selbst gestebet, "daß sich bie breillung des Chabrias vielleicht eben so gut und noch besser im Stehen benten lasse, so das der Soldat das Anie an den Schild anschließt, um dem andringenden Zeinde mit Nachbruck zu widerstehen." Und was ist das aubers, als seine Wermustung, daß jene knieche gigur Chabrias sen, mehr als un de Halls, auf gefte guterfachen? 3d. schmeichte mit, wenn er meine

<sup>(\*)</sup> V. Lipfius de Milit, Rom. lib. III. Dial. 1, p. m. 103.

Gründe in Erwägung gieben will, daß er fie auch wohl gaug gurudnimmt, und fich überzeugt erfennet, daß die Stellung des Chabrias sich nicht blos auch oder besser im Steben denken lasse, sondern daß sie durchaus nicht anders gedacht werden könne, ale im Steben.

Nun aber, diese stehende Stellung als ausgemacht betrachtet: wie müssen wir uns die Haltung des Schilkes selbst vorskellen, um das obnixum genu des Nepos, das adereur noog vordes Diedoens, und das de your ngoapaedsordat des Polyanus daten sagen zu tonnen?

36 bente so! Sie wissen, ohne es erst von Sr. Alogen mas geschnittenen Steinen gelenn zu haben, (\*) daß es an dem Schillen der Alten innerhalb zwey Niemen gad, die zur Berftstigung und Regierung des Schildes diemen. Durch den werm ward der ktrm die an das Gelenste gestecht, und in den untersten griff die Jand. Dr. Alog nennt, so wie er überschaupt start ist, sich von allen Dingen auf das eigentlichste und bestämmteste ausgebrieden, beite dies Kriemen Jandbaden, und sagt, daß die Soldaten den Arm durch beide gestecht. (\*\*) Die Griechen haben ein doppeltes Worr für diese gestecht. (\*\*) Die Griechen haben ein doppeltes Worr für diese gestecht. (\*\*) Die Briechen haben ein doppeltes Worr für diese gestecht. (\*\*) Die Riechen haben ein doppeltes Worr für diese Riemen, den Armienune, (wenn man sich diese Worrt dassit gestallen lassen will vogszes der den untern Kriemen bedung gestallen lassen wie handels diese nach untern Kriemen bedungt er allein die handels diesen kannte

(°) ©. 103.

(\*\*) "Linguett hatte bie Steine betrachten follen, auf weichen man ben ,, boppeiten Riemen am Schilbe beutlich fiebt, burch ben bie Solbaten ben ,, Erm flecten. Auf anbern ift nur eine bergleichen Sambbabe ju feben. 1. c.

 blieb das Schild beständig fest: den πορπαί, aber konnte der Soldat fahren lassen, und ließ isn sahren, so oft er die link Dand nöthiger brauchte. Dieses scheiner Lipsus nicht erwogen zu haben, wenn er aus dem größern Schilde, weiches die Triarii gesühret, schissen, mein sie Sem größern Schilde, weiches die Allzulang tönnten gewesen seyn, weil sie bieselben nur mit einer Jand führen missen. (\*) Sie konnten die anbere Jand dagu nehmen, und nahmen sie wirklich dagu, wenn sie die Spiesse mit grösser ver Nacht voorbalten, ober irgend einen träftigern Stooß damit siebten wollten.

Und nun überlegen Sie, wenn ber Soldat bie handhabe bes Shilbes fahren ließ, um mit ber Linken jugleich ben Spieß ju fassen, und bas Schilb nur blos an bem Armriemen hangen blieb: in welche Lage bas Schilb nothwendig fallen mußte?

men gemeinet febn fann. Miebann, fage ich, beiffet oxavor ber Armriemen, welches mich bie Stelle bes herobotus lehret, wo er fagt, bag bie oxava ber Schifter bon ben Cariern erfunden morben, ba man fie porber blos mit Riemen um ben Sale gehangen, und fo bie linte Geite bamit gefchiit babe. Denn mognaxes, Sanbhaben, mußten an ben Schilben nothwenbig and bamale fcon febn, um fie bon bem Leibe abgubalten und nach Befinden ju leuten. Die Carier erfunden blos, baf es beffer feb, bie Schilbe an bem Urme felbft ju befestigen, als um ben hals ju tragen. Oxavor und nognas mußten in ber Weite bes Ellebogene bis jur geballten Sant aus einanber fteben. Daber faß jener mehr gegen ben obern Rand bee Schilbes, und biefer gegen bie Ditte beffetben, bamit ein großer Theil über bie Sant binaus reiche, und fich bie Dedung befto weiter erftrecte. Jener mar ein mirflicher Riemen, mit einem fleinen Polfter an bem Orte, wo ber Hrm an bem Schilbe anlag; biefer aber mar öftere von Gifen, und gieng burch bas Schilb burch. Dem nognat entspricht bas lateinische anfa, und Lipfius (t. e.) bat Unrecht, wenn er beb Gelegenheit einer Stelle bee Ammianus fagt: Unam aniam nominat; atqui duce plerumque fuere in feuto grandiore. Dennt biefe Stelle felbft jeiget, baf nur bie Sanbhabe, und nicht ber Armriemen, anfa gebeiffen. - Wenn man auf alten Dentmablern Schilbe blos mit Ginem Tragriemen, bas ift, blos mit bem Armriemen, obne Sanbhabe finbet: fo tonnen es bem Reinbe abgenommene und geweibte Schilbe febn, bie nicht anbers ale mit abgebrochnen Sanbhaben in ben Tempeln aufgehangen murben, bamit fich ihrer niemand in ber Gefdywindigfeit bebienen tonne.

(\*) De M. R. lib. III. dial. 6, p. m. 135. Ne tamen erres, hafte liftæ non minis longæ, nec ut Macedonum farifiæ. Qui petulfient? feutum majus finifira Triarii gerebant; nec videntur nifi una manu commode tractaffe liftas haftas.





Da der Armeiemen mehr gegen den odern Theil beschigtet war: o somme der übrige Theil nicht anders als herabsinken, gegen den vorgeschetet linken The herabsinken, und wenn es lang ges nug war: das Knie besschieden. Das Knie konnte sich sodann an das Schie besschieden bebecken. Das Knie konnte sich sodann an das Schie keinen Soldaten zu nehmen befahl. Er befahl ihnen, in ihren Gliederu stehen zu beischen; die Jandhadd des Schiedes sahren zu lassen, wohrt die Schiede auf das Knie herab sankten, raz dorudag woor vor vorw zervorraz; zugleich mit der Knien den Spieß zu erzeisen, und so, die die das des Knie herab sankten der Wiesen der Beschieden de

Bollten Gie zweifeln, ob bie Alten wirflich ihren Schild blos an bem Urmriemen bangen laffen, um die linte Sand mit ju Rubrung bee Spieffee ju brauchen; fo merfen Gie einen Blid auf einen Stein bem Ratter. Er ift, ale ob ich ibn jum Bes buf meiner Meinung ausbrudlich batte fcneiben laffen; und ich tann mich baber nicht enthalten, Ihnen einen Abrif babon bengulegen. (") Betrachten Gie: bier bangt offenbar bas Schild bes flebenden Goldaten, ber feinen vermundeten Gefahrten vertheibiget, an bem blogen Urmriemen, und bangt fo tief berab. baß es völlig bas vorgefette Rnie beden tonnte, wenn ber Spief nicht fo bod, fondern mehr gerade aus geführet murbe. Bundern Gie fich aber nicht, baf bas Schild innerhalb bem Urme bangt; ber Runftler wollte fich die Musfuhrung bes linten Urmes erfparen, und berftedte ibn binter bem Schilde, ba er eigentlich bor ibm liegen follte. Bielleicht erlaubte es auch ber Stein nicht, in ben Schild oben tiefer bineinzugeben, und fo ben Urm berauszuhohlen, als unten ber Ropf bes liegenden Rriegers berausgehohlet ift. Dergleichen Unrichtigfeiten finden fic auf alten gefchnittenen Steinen Die Dienge, und muffen, ber Billigfeit nad, ale Mangel betrachtet merben, ju welchen bie Befchaffenheit bes Steines ben Runftler gezwungen bat.

<sup>(\*)</sup> C. Zaf. II. Bebm Ratter ift es bie neunte Tafel.

#### Biergiafter Brief.

Und nun wieder ju Gr. Rlogen! Es mare umartig, wenn wir ihm mitten aus bem Gollegio wegbleiben wollten. Er lefetet uns zwar wenig: aber bem ohngeachtet tonuen wir viel ben ihm lernen. Mir durfen nur an allem zweifeln, was er sagt, und uns weiter ertumbigen.

We blieben wir? — Bey ber Atrt, wie die alten Steinschneiber in ihrer Runft verfahren, von der Plinius wenig ober nichts gewuft baben foll. Daß Br. Alog nichts davon weiß, haben wir geschen. Doch will er noch "never Ammerkungen beofügen, die beibe das Rechanische ber Kunft betreffen." (\*)

Die erfte diefer Annereungen gebt auf die Form ber Steine. "Die alten Künfter, fagt Dr. Rlop, "pflegten gern ihre "Steine bod und schilbsomig zu schleiffen." — Einen Augenblid Geduld! Die alten Künfter? Sie felbs? Das beift, ihnen auch sehr bei alten Künfter? Sie felbs? Das beift, ihnen auch sehr bei die Steine wohl tomen in die Hand arbeiten lassen. Es find ja igt drey ganz verschieden Ernt, die fich in die Berarbeitung der Berleftine gethelt haben: der Steinschleifer, le Lapidaire; der Steinschuse, le Graveur en pierres sines; und der Juwelier, le Jouaillier oder le Metteur en eurre.

Warum follte das nicht auch ben den Alten gewesen sein? Und es ist allerdings gewesen. Sie hatten ihre Politores, sie hatten ihre Scalptores, sie hatten ihre Compositores gemmarum.

Politores gemnarum hiesen bie Steinschleiser; denn polire beift nicht blos, was wir im engen Berfande poliren nennen, welches man genauer durch lævigare ausbrückt; sondern es beift auch utschleften. So sagt Plinius: Berylli omnes polintur sexangula figura; sie werden alle sechsectig gefaliffen. Und nicht allein das Schleisen aus dem Groben, und das Poliren, glaude ich, war dieser Leute Sache. Sie verstanden sich, ohne Zweisel, auf alle und jede dyvaora woog ro dagungou, auf alle und jede dissmittel und Kunstgriffe,

bie Steine reiner, flarer und glangenber ju machen. Ratter bemerfte, daß die alten Carneole und Dunche, auch wenn bie Arbeit barauf noch fo folecht fen, bennoch febr feine und lautere Steine maren: er folog alfo, bag einige alte Runftler wohl bas Gebeimniß burften gebabt baben, fie ju reinigen, und ihrem Glange nachzuhelfen, indem man igt unter taufenben taum einen finde, ber bas nebmliche Reuer babe. Es ftreiten. fagt er, für biefe Muthmaßung noch andere ftartere und übergeugenbere Grunbe, bie ich bem neugierigen Refer indeft ju errathen überlaffe, bis ich fie ibm ben einer antern Gelegenheit felbft mittheilen tann. (\*) Matter bat febr richtig gemuthmaßet: wenn es anders bloge Duthmagung ben ihm mar, mas Plis nius mit ausbrudlichen Reugniffen beftatiget, ber uns fogar eines von ben Mitteln aufbehalten bat, beffen fic bie Steinfoleifer zu biefer Abficht bedienten. Omnes gemmæ, fagt er, (00) mellis decoctu nitefcunt, præcipue Corfici: in omni alio ufu acrimoniam abhorrentes. Gine blofe Reinigung ber außern Rlade tann nicht gemeinet fenn; biefer decoctus mellis Corfici mußte tiefer bringen . und burd bie gante Daffe bes Steines mirten. Die Scharfe bee Corfifden Sonige, Die ibn biergu vornehmlich gefdidt machte, obgleich fonft bie Chelfteine icarfe Gafte nicht mobl vertragen tonnen, foreibet Plinius an einem andern Drte, (000) ber Bluthe bes Burbaumes ju, welcher in Corfica febr baufig machfe. 3d merte biefes an, um in Ermanglung bee Corfifden Bonige, unfer gemeines Bonig mit zerquetichten Burbaumblattern ober Blutben abjureiben, Ralle man einen Berfud bamit machen wollte, fur beffen Erfolg ich jeboch nicht fteben mag.

<sup>(</sup>¹) 3mm Edjuffe feitur Serrrèt: Je culs dans l'opinion, que quelques Graveurs anciens poffedeient le fecret de raîner ou de ciarifer tes Cornalines de les Onyx, vià la quantité prodijeure de Cornalines dine d'amai gravées que les Ancieus nous sui tranfailées; tandis qu'à protent à peine en tronve-1-on une entre mille qui ai le meme feu. Il y a encore d'antires raifous plus fortes d' plus convaincantes eu faveur de cette conjecture; mais je laiffe aux Curteux à les déviner, eu attendant que je trouve une autre occasion de les leur communiquer.

<sup>(\*\*)</sup> Lib. XXXVII. Sect. 74.

<sup>(°°°)</sup> Lib. XVI. Sect. 18.

Aus ben Sanben biefer Politorum gemmarum empfingen also die Scalptores bie Steine, in welchen fie ihre Runft zeigen wollten. Sie von ihnen selbst zuschleifen laffen, heißt ben Bilbhauer in die Rluft schieden, baß er ben Marmorblod, ben er beleben will, auch selbs brechen soll.

Die Compositores gemmarum maren die, melde die ge= foliffenen ober gefchnittenen Steine faßten, und fo, wie fie fic nach ibren Sarben am beften jufammen fchicten, oroneten. Denn ba bie Alten einen gangen Schmud von lauter Steinen einer und eben berfelben Sarbe vielleicht nicht liebten, im Grunde auch fo leicht nicht gufammen bringen tonnten, als es une ben der ungleich größern Menge von Steinen jeder Urt moglich ift: fo tam febr viel barauf an, Die Steine bon berfdiebnen Rarben fo ju verbinden, bag feiner ben andern fcanbete, und fie alle gufammen eine gute Birfung auf bas Huge machten. Diefer Compositorum gebenft Plinius, mo er bon bem Dogle redet: (°) Opali fmaragdis tantum cedentes. India fola horum est mater; atque ideo eis pretiosissimam gloriam Compositores gemmarum & maxime inenarrabilem difficultatem dederunt. Go bief ce, wie ich glaube, in allen gebrudten Musgaben bes Plinius, bis auf ben Sarbuin, ber ich meis nicht welche Dunfelheit in ben Werten bes Plinius fand, und Die lette Periode aus feinen Manufcripten folgender Geftalt au lefen befahl; atque in pretiofiffimarum gemmarum gloria compoliti maxime inenarrabilem difficultatem dederunt. Das ift. wie er es in einer Rote felbft erflart, weil er obne 2meifel vorausfab, baf biefe Lesart himwiederum andern nicht febr deutlich fenn dürfte: & cum pretiofissimis gemmis comparati maxime inenarrabilem dedere difficultatem, num gemmis aliis, quarum fimilitudinem referent, potiores cos haberi oporteret. Es ift mabr, nun verfleb ich es recht mobl, mas Sarduin will: aber eine folche unausfprechliche Schwierigfeit fommt mir boch auch febr feltfam bor. Gine unaussprechliche Gowie: rigfeit, einem Dinge einen Werth ju fegen, mas feinen befimmten Werth baben fann! Es fam ia lediglich auf ben Ge-

<sup>(\*)</sup> Libr. XXXVII. cap. 6.

fcmact bes Liebhabers an. Deinetwegen mag alfo Sarbuins Berbefferung gefallen, wem fie will; ich bleibe ben ber alten Lesart, Die bod mobl aud Manufcripte muß fur fic gehabt baben, und auf alle Weife bem Bufammenbange gemaffer und bes Plinius murbiger ift. Dur weil Barbuin, wie es fcheint, nicht mußte, welche 3bee er fich eigentlich von ben bier ermabnten Runftlern machen follte, fam ibm bie game Stelle buntel por. Er bilbete fich vielleicht ein, baf Compositores gemmarum fo viel als mangones, adulteratores gemmarum fenn folls ten: und fie waren bas, mas ich gefagt babe. Gie faßten und fenten; und ben biefer Arbeit erfubren fie benn, baf ber Dpal. bem pretioliffima gloria ale eines feltenen Steines jufomme, ber nur in Indien gefunden werde, jugleich inenarrabilem difficultatem habe; nehmlich in Unfebung feiner Berbindung mit ans bern Steinen. Denn ba ber Dpal feine beftimmte Rarbe bat, fonbern mehr ale eine zeiget, fo wie man ibn wentet und bie Lichtftrablen fich burch ibn brechen: fo muß ibm fein Plag ben anbern farbigen Steinen febr fcwer anzuweifen fenn, tie fich uns moglich nach allen feinen Beranderungen einmal fo aut wie bas andere ju ibm fchiden tonnen. - In Abficht ber Fertigfeit und bes guten Gefdmade in Berbindung ber verträglichften Farben, vergleicht Pafcalius (°) Die Compositores gemmarum febr richtia mit ben Winderinnen ber Blumenfrange, (Erepavondo-2016) bergleichen Gincera mar, mit welcher Paufias wetteiferte.

# Ein und vierzigfter Brief.

Alfo ichliffen fie eben nicht gern, die alten Runfter, ibre Gteine boch und folibibenig: fondern fie bedienten fic uur gern fo geschliffener Steine. Und warum? Das will uns unn dr. Rlog lebren.

"Bierdurch, sagt er, befreiten fie sich von dem Zwange, "ben ihnen ber enge Raum bes Steines anlegte: und fie sonn, ten die, außern: und von Reibe abstehenden Theile der Urme, "und Beime abertlitzung geschiett herausbringen. Die

<sup>(°)</sup> Coronarum lib. 11. cap. 12.

"alten Steinschneiber liebten die Berkurzungen nicht, und nur "bie unwermeibliche Nothwendigkeit mußte fie antreiben, fie zu "bilben. Man hat aber doch Benfpiele."

3ch bitte Sie, mein Freund, lefen Sie bas noch einmal; — umd noch einmal. Denn nur Einmal, fo obenbin gelefen, llingt es wirflich, als ob es etwas ware. Und es ift nichts als Worte obne Sint!

Milerbings ift es mabr, baf ber Raum einer converen Glache arofer ift, ale ber Raum einer gang ebenen, in ber nehmlichen Peripherie eingefchloffen. Aber wie biefer groftere Raum bem Steinschneiber tonne au Statten tommen, bas ift über meinen Begriff. Denn bas Relief ber Rigur, welche er einschneibet, wird ja nicht concav, fondern es muß fo gleich ober fo ungleich erhaben fenn, ale es die Form biefer Figur erfobert. Blos in ber glatten Aren bes Steines ertennet man noch feine Convexis tat. Der Runfiler fann alfo ichlechterbings meber grofere noch mebrere Gegenftanbe auf eine fdilbformige Rlade bringen, als fich auch auf eine gang platte von gleicher Muffenlinie bringen laffen. Bang andere ift es, wenn man auf eine folde fcbilbe formige ober fpharifche glache zeichnet ober mablet: auf ber Rlache eines Bemifpharif 3. G. laffen fich freylich mehrere Db= fecte, ober bie nehmlichen Dbjecte großer zeichnen, als auf einen ebenen Birtel von gleichem Diameter geben murben. Das macht, wir tonnen bas Bemifpharium wenden, ober uns um baffelbe berumbewegen, und in Gebanten jedes einzelne Stud beffelben applaniren. Gollte aber biefes Semifpharium aus bem Puntte feiner bochften Erhöhung oder Bertiefung auf einmal überfeben werben, wie eine gefchnittene Gemma: fo murbe fur ben Dabler auch nicht mehr Raum barauf fenn, als auf bem platten Birtel von gleicher Peripherie. Ja in Diefem Ralle mare es fo menig mabr, bag ibm bas Gpharifche feiner Glache bienlich mare, bie Blieber ober Theile feines Objects in ihren mahren volligen Maagen ju geichnen, bag vielmehr gerabe teines fo gezeichnet werben tonnte, und er überall Berfurgungen oder Berlangerungen anbringen mußte, wenn er bem Muge glauben machen wollte, anftatt eines fpharifden Rorpers, eine blofe girfelrunde Rlade bemablt zu feben.

or. Rlog führt fort: "Bene ichilbformig geichliffene Steine "waren jun Elbrecchlung in bem mehr ober weniger Erhabnem , bequem. Mir haben vortreffliche Steine von biefer Urt, bie ,wir nicht genug bewundern tonnen."

Das soll bech wohl ein zweiter Rugen fenn, den her, Klog ben geschnittenen Steinen beglegt Als biefer hatt es bie Dentlichteit erforbert, ibn mit bem Borbergebenden durch ein Alch zu verbinden. Doch nas Deutlickeit Die wollte ich ihm gern erlaffen, wenn benn nur Wahrheit jum Grunde läge, die es der Miche lohnte, ans seiner verworrenen Schreibart beraus zu fieben.

Alls fand der elle Künster auf dem fhibibsemigen Steine nicht allein mehr Plaß, sondern er war ihm auch "zur Abstechstung in dem mehr oder weniger Erhadnem bequem!" Aur er schildbirmige hierzu begunem? Das verfteß ich nicht. Sind deum die flachen Steine nicht auch dazu bequem? Zeigen denn die Merke der nenen Kinstler, die in stade Steine arbeiten, feine Albrechslung in dem mehr oder weniger Erhadnem? Oder soll bequem hier nur so viel beissen, als bequemer? Meter wie denn, warum denn bequemer?

D, laffen Sie une weiter geben, mein Freund, bamit ich gelegentlich auf etwas tomme, bas erortert ju werben verdienet.

hr. Klog weis nicht, was er will; feine Sehler, die nur feine Kebler find, sind so armselige Sehler, daß sie auch nicht einwal Kulass geben, etwas Eigenes anzubringen. Um sie in ihr Licht ju ftellen, muß man fast eben so trivial und langweilig werben, als er felbst ift.

## 3men und vierzigfter Brief.

Nicht wahr? Pun glauben Sie mich ertappt zu hochen! Liefe, mas ich ich doch bin; und zugleich wie unworschiefig! Allese, mas ich in meinem Borigen an Hrn. Alogen table, bat nicht hr. Klog, sondern hr. Lippert gesagt. Her Klog hat, nach dem Richte, das ibm als Commentator bes hrn. Lipperts aufand. Diefen blos ausgefürieen.

Das hat er frenlich. Aber gleichwohl ift es falfc, daß ich in bem Aussichreiber ben Aussichriebnen getabelt habe. Alls Fr. Alog Lipperten plünderte, entwandte er nur Lippertiche Worte und Rebensarten; ber Sim darinn war ism qu (chwer; ben fonnte er nicht mit fortbringen; ben ließ er, wo er war.

Das foll fich gleich zeigen. Laffen Sie uns nur fr. Lipperten felbft boren, wie er fich über ben Rugen ber fcilbformigen Steine ertlart.

Die Haupstelle ift in seinem Borberichte, (\*) wo er von bem gänglichen Mangel der Peripektiv auf alten Aunstwerfen rebet, daben aber des Bortheils erwähnt, wodurch in erhabner Atreit das Auge noch einigermaaßen betrogen, und jenem Mangel in etwas abgebolfen werbe. Diefer besteht, wie bekannt, darinn, "daß die voranstehenen Figuren flärfer und erhabner, der bey geschnitztenen Seinen tiefer berausgedobstet, die hintern aber flächer gearbeitet sind, so wie sie mehr oder weniger ente sent sich deinen sollen." Und mit flährt er fort: "Gin andver Mortheit abet des geschnitztenen Seinen noch mehr; sie nach, "men einen boben und schilbsförmig geschliffenen Setein, in wels "weiche nun im Abbruck boß erschien, nachte, daß die Piebene, "figuren, wie von der Seite oder berumgestellet und von der

<sup>(°) &</sup>amp;. xix.

"Bauptfigur entfernet ausfahen, da biefe, wie gefagt, ftarter "ausgebrudt mar."

Die Anmertung ift richtig und fein. Da bie Theile einer concaven glache mirflich in verschiedener Entfernung von unferm Huge liegen; ba fich wirflich nabere und tiefere Grunde barauf finden : fo ift es gar mobl moglich und begreiflich, baf bie Das tur ber ju turg fallenden Runft bier ju Statten tommen, und Die Wirflichfeit an Die Stelle ber verfehlten Rachabmung treten tann. Das ift: es tonnen und muffen Riguren, auch obne nach ben Regeln ber Perfpettiv behandelt ju fenn, mehr ober weniger entfernt icheinen, - wenn fie wirflich mehr ober meniger entfernt find. Da aber ber Runftler an feiner Zaufdung nur ben Schein, und nie bie Mabrbeit felbft brauchen foll; ba bie Bermifdung bes Scheines und ber Babrheit auch einem ungelehrten Huge balb merflich wird, und es beleibiget; ba bas, was die eingemifchte Wahrheit leiftet, noch weit von bem entfernt fenn tann, mas nach ben Gefegen bes Scheines geleiftet werben follte; ba fogar bas Birfliche, welches in bem einen Ralle ber Nachabmung bebulflich ift., in andern Rallen ibr vielleicht gerabe zuwider laufen wird: fo ift es mobl unftreitig, baf Diefer angegebene Bortbeil ber fdilbformigen Steine unr febr sufallig, nur febr miflich, nur febr gering fem tann. Berr Lippert geftebt es felbft; benn er fest bingu: "Die Soblung "macht frenlich einen Gindrud im Muge von einer giemlichen "Beite bes Raumes, modurch beym erften Unblicf ber Berftanb "betrogen mirb. Er mirb aber auch ben genauer Betrachtung, "wegen ber Doglichfeit und Babrbeit gar balb in Zweifel ge-"fest, ben man, ohne Begriffe von Runftregeln nicht fogleich "beben wird, und von ber Schonheit bes 2Berte gereigt, ver-"gift man leicht, mas mander, auch als ein Unmiffender, nur "fur ein Rebenwert balt, weil er nicht nach ber Wahrheit und "nach ber Runft jugleich urtheilet."

Es ift nicht zu leugnen, daß sich Sr. Lippert hier nicht ein wenig bestimmter hatte ausbrücken tonnen. Aber so verlegen man auch in dem Stile eines Künstlers und be Woortsgung fenn mag: so leuchtet doch immer der Sinn hindurch; besonders für ben, der nur einigermaaßen im Stande ift, mit dem Künst-

ler ju deuten, und ju benribeilen, was der Runfler ohngefehr habe fagen tonnen, und was er nach den Grundfagen feiner Runft folechterbings nicht habe fagen tonnen.

Rurz; es ift febiglich ein perspetivischer Bortheil, iediglich ein Bortheil, durch ben ber Seiten im augenbildliches Blendwerf von Perspetiti erfalten lamm, ohne die geringste Perspetiviqu haben, den fr. Lippert der schildseinen Flache desselben, den fr. Lippert der schildseinen Flache desselben, den fr. Lippert der schildseinen Flache desselben, den flachen der fletz. Ind num sagen sieden biefen Bortheil er großen sieden Bortheil in einen andern umgeschaffen, von dem sich vor Lippert noch ein Mensch in der Webelt träumen laffenzin den Wertheil der größen Näumilchefeit; in den Bortheil der Befreyung von dem Jwange, den der enge Raum des Steines dem Kümfter anlegt. Kann man sich etwas lächerlicheres und simulosere denken!

Indeß begreif ich wohl, wie es mit diefer possierlichen Berwandlung augegangen. Denn daß sie vorfestich sen sollte; daß r. Riog dem Lipperichen Rugen, den er eiwa für fallch etr kannte, einen andern von seiner eignen Bemertung sollte substitute haben: das mussen von seiner eignen Bemertung sollte substitute haben: das mussen die sie sich auch gar nicht einfallen lassen. Sein Gebler ift nicht, daß er unrichtig, sondern daß er schleredings gar nicht gedacht hat, als sich Lipperiche Worte in Mossische Perioden singen nunften.

Seben Sie nur nach, wo Dr. Lippert, in bem Merte selbs, ben bemerten Bortheil ber schildformigen Fläche an einzeln Betybielen zeigen will. So sagt er z. E. ben einem Zupiter Ammon auf einem Zahpie: (\*) "Der Stein ist erhaben und "schilbformig guschliffen. Diesen Bortheil, die Teine boch und "schilbformig zu schleinen, brauchten die Alten, wie ich scho und "sin Borbericht erinnert habe, um die Figuren in allen Theilen "flach zu schneichen, mit borbeicht erholen, mit den Sie und bei vom Leibe abstehende "Betme und Beine, ohne sie zu verfürzen, geschicht beraus zu "bringen." Pun sehn est eine abstehende "beit und bei der Beiben der Beiben abstehende "Bun gemacht hat: "Durch des Schilbsformige befreyten sich die "alten Künstlet von dem Zwange, den ihnen der eine Samm

<sup>(\*)</sup> Erftes Taufent, Rummer 6.

"bes Steintes aufegtes und fie komnten bie duffern vom Leibe "adhebende Abrile ber Arme und Beine ohne Bertürgung ge-"ichiet berausbringen." Rann man wörtlicher, und bod ju-"gleich ungetreuer abichreiben! herr Klop behalt ein jedes Mort, und ein jedes Mort fagt bep ihm etwas anders als es bep herr Lipperten foat:

In einem Bepfpiele taft fic bas am beutlichften einfeben. 36 mable eines aus bem Ratter, woben bas Profil gezeichnet ift; Die Sagerinn Diang, auf ber ein und brenftigften Zafel. -Bie gludlich tommt bier bie concave Rlade ber gurudweichenben linten, und ber berbortretenben rechten Sand ju Ctatten! Die rechte Sand, burch bie fich bie Rigur oben an bem Spiege heben will, ift mit ihrem Urme nur febr flach gefdnitten: gleich: wohl tritt fie noch fiber bas Geficht binaus. Wie tonnte biefes aber moglich fenn, wenn fich bie Glache felbft, an ber fie rubet, nicht hervorbiegte? Bie tief batte ber Runftler arbeiten muffen, um fie fo aus einem platten Steine berausuboblen ? Weit ties fer, ale es ber Umfang ber Sand erlaubet, Die nicht fren fieben tami, und einen Erager (Support) haben mußte. 2Bas für einen Erager aber batte er ihr geben tonnen? Weun er nicht auch bier eben ben Sehler batte begeben wollen, ben er mit bem linten Ruie begangen, (welches fo weit vortritt, obne baf ber Raum binter ber Beugnng beffelben meiter eine Stuge ober

Füllung hat, als in dem Abbrucke von dem Abachse von seicht gurächleibet; so hatte er ihr keinen andern geben können, als heren eignen Arm, wonach aber nothwendig ber gange Arm weit mehr hatte verwender, und folglich verkinger werden missen.

Und diese Berfürgung ift ce, welche die schildformige Flache bem Rünftler ersparte. Sie ersparte sie ibm aber nicht, weil sie gertamtischer als die splatte Flache ib, weil der wölige Etm auf ibm Raum hat, der auf der platten nicht Raum haben würde: desnegen gar nicht; das ift die schildfragtlefte Idee, bie und naben fann. Sondern sie erspart sie ibm daburch, weil sie ibm die Wirtung des Vortretens gewähret, die er sont nicht anderes, als vermittesst einer gewalfgamen Berfürzung hatte erkalten tonnen.

Das, und nur bas fann Gr. Lippert meinen, wenn er fagt, "bag fich auf einem fdilbformigen Steine bie von bem Leibe abftebende Urme und Beine, ohne fie gu verfurgen, ohne fie mertlich tiefer ju foneiben, gefdidt berausbringen lieffen." Ein Erempel mehr fann nichts verberben. Betrachten Gie ben Raun auf ber gwen und gwangiaften Zafel bemm Ratter. Beibe Urme beffelben find obne alle Berfurgung; befondere icheinet ber rechte baburch, bag er nicht gegen une ju verfurgt ift, fo weit bintermarte ju fallen, bag er in ber Ratur obnmöglich fo fenn tonnte, obne gang aus bem Schulterfnochen verrenft gu fenn. Gleichwohl mußte fomobl feine Sant, ale bie Sant bes linten Urmes, wenn ber Stein merflich fcilbformiger mare, als er vielleicht fenn mag, vorzutreten icheinen, ohne besmegen viel tiefer gefchnitten ober auf ben verfursten Urm geftust zu fenn. bloe weil biefe Sande in bem Abbrude auf ber concaven Alache unferm Muge wirflich naber ju liegen fommen.

Much Natter hatte biefen optischen Bortheil ber converen Steine, vor Lipperten, schon benerft. Lesen Gie nur nach, was er, ben ber sechsischnen Lafel von den spigen Ohren bes Gierließ, (\*) und ben ber fiebschnten von bem Schwange bes Löwen

<sup>(°)</sup> Cette convexité fert encore let à relever d'avantage les extremités des oreilles, & à les rendre plus fines, de façon qu'elles paroiffent s'avancer jusqu'à la hauteur des yeux.

fagt. (\*) Aber Natter war ju vorsichtig, dieses sehr gufalligen Bortheils wegen, die eonweren Steine isberhaupt anzupreisen. Denn Bert Sippert mag auch noch so iet Respisiel andringen, wo die Convezität der Fläche eine gute Wirtung hat: so wied ex Bische seine gute Wirtung hat: so wied ex mischen laffen, wo eben diese Convezität die Erscheinungen gerade salischer macht. Und gestebt er es nicht selbs, daß auch in den Källen, wo die Convezität der Auschung bes Auges guträglich, dennoch "der Werstand ber genauer Betrachtung wegen der Möglicheit und Rachfeht gar bald in Zweisel geste were?"

#### Dren und vierzigfter Brief.

Sollte nun das Buchelden des herrn Rlog ein Commentar über das Lippertiche Wert fein: was hatte der Commentator bier thun muffen?

Er hatte muffen erinnern, daß herr Lippert aus dem Worbiefes Bertieftis wegen mid i iberhaupt empfosien zu werbe verdienten; daß diese Converität eben so oft nachtheilig sewn lönne; und daß es lediglich auf die zu schneichende Figuer antomme, ob der Künfler lieber einen platten oder einen converen Stein zu wöhlen habe. Diese letze Erinnerung bat auch schoo Natter gegeben, (\*\*) und daburch den Vorzug der converen Stein erichtiger und genauer bestimmt, als man wohl sagen mödte, daß es von Jen. Lipperten geschofen se,

Unftatt beffen aber, mas hat er gethan, ber treffliche Commentator? Diefer ftolje Seribent, ber fich jutrauen burfte, fo-

<sup>(\*)</sup> La queuë du Lion n'est pas profonde, mais il semble que son extremité s'eleve presque perpendiculairement à sa tete; co qu'il auroit été impossible d'exprimer sur une pierre plate.

<sup>(\*\*)</sup> Moth. de gr. p. 45. Ce Mercure-ci n'auroit pas cité propre à etre gravé dans une pierre fort convexe, parce que le corps & le bras auroient été trop enfoncés, avant que l'on eût pû placer la tete fur la menne ligne, & l'on auroit été obligé de faire la draperte plus forte ou differente, & par confequent le tout feroit devenu trop groffler & pefant. Il paroit par-la que c'est fur la Figure que l'on fe proposé de graver, qu'il faut se regler pour choifir une surface ou plate ou convexe; & cela depend du genie de l'artific.

mobi bem Gelebrten, ber bie Rumfte fennet, als bem Runftler ber bie Litteratur liebet, munlich ju merben ? (°) mas bat: er gethan? Richt genug, baf er eine Unmertung, bie nur auf menig Steine paft, inbem fich auf weit mehrern gerade bas Gegentbeil, und auf ben allermeiften weber biefes noch jenes auffert; nicht genug, fage ich, baf er eine folche Unmerfung noch allgemeiner ausbrudt, fie noch wichtiger, von noch meis term Belange macht, ale fie felbft ber Urbeber ausaiebt: er bat biefe Ummerfung nicht einmal verftanden. Und bas babe ich boch wohl bewiefen!

BBabr ift es, auch bie Borte bes Grn. Rlon, "baf fich "bie alten Runftler burch bie fdilbformige Rlache von bem "Imange befrenet, ben ihnen ber enge Raum bes Steines an-"legte," find gewiffermaagen Morte bes Grn. Lippert. 2Be= nigften bis auf bas enge. Aber eben biefes einzige Wort, enge, welches Br. Rlog von bem Geinen binguffigt, beweifet auch unwiderfprechlich, wie weit er von bem mabren Ginne feines Mutore entfernt gewefen, und wie febr er fich überhaupt buten mufte, ba, mo er aute Leute ausschreibt, bas allerae: ringfte von bem Geinen einzufliden.

Br. Lippert fommt nehmlich, in feinem Werte felbit, berichiedentlich auf ben Bortheil ber ichilbformigen Steine ju fpreden. Befonders erflart er fich, ben Rummer 139 bes erften Zaufend, faft noch umftandlicher barüber, ale er in ber Borrebe gethan, indem er, außer bem bort angezeigten Rugen, bier noch einen zwenten benbringt, ben Berr Rlog gar nicht mitgunehmen beliebt bat. 36 will die gange Stelle anführen, weil ich auch noch fonft eine Unmerfung barüber ju machen babe.

"36 batte, fcreibt Gerr Lippert, (\*\*) fcon langft etwas .. von ben boben Steinen fagen follen, Die fich ju unferer ben-"tigen Urt ju fiegeln nun nicht mehr fcbicen, ba wir une, "anflatt bes ben ben Alten gemobnlichen Wachfes, bes Gies "gellade bebienen. Dan tann eine gebopvelte Urfache angeben, "warum ben Alten ein bober und fdilbformig gefchliffener "Stein gefiel. Erftlich um Die außern Theile einer Rigur,

<sup>(°) 3. 15.</sup> (°°) &, 59.

"bes flachen Schnittes ungeachtet, bennoch oher Bertürzung "
paden, gefchat berauszuhren, wemit fie fich ohnebies nicht gern ab"gaben, gefchat berauszuhren, ohne fich vo gent bed Raums 
"twingen zu burfen; wie es wohl batte geschen "
"muffen, wenn ber Stein ware glatt geschieht, "muffen, wenn ber Stein ware glatt geschliften ge"welen. Die wore littlede fonnte biefe seu, weil, da bas
"Bache nicht so hart, als unfer Siegeilad, ift, bas Bild
"leicht wirde son gebrickt, und also verwischt worden; uch,
"ben es dere auf biefe Litt zu fieben lam, so versindere ber
"nummehr burch ben Abbrud entstanden hohe Rand, daß es
"nicht so leicht geschen sonnte, und biefes siehe man ber ben
"besten und ätteften Eteienen."

36 babe icon gefagt: wenn man einen Runftler liefet, ber mit andern Wertzeugen umzugeben gewohnt ift, als mit ber Reder, fo muß man mehr barauf feben, mas er nach ben Grundfagen feiner Runft fagen tann, ale mas er ju fagen icheinet. "Done fich wegen bes Maums gwingen gu "burfen, mie es mobl batte gefdeben muffen, menn "ber Stein mare glatt gefdliffen gemefen." 36 wunfchte felbft bas Wort Raum aus Diefer Rebensart meg. Doch wenn ber um die Proprietat ber Worte unbeforgte Runftler, (") ben bem Worte Raum nicht eben einzig und allein an bas Engere und Beitere gedacht; wenn er überbaubt bie gange aufere Conformation ber Daffe bes Steines barunter verftanden bat: fo bat es mit bem Ginne noch immer feine gute Richtigfeit. Er will fagen: auf einem fcbilbformigen Steine laffen fic bie auffern Theile einer Rigur gefdidt. b. i. mit einem Unicheine bes Servortretens, ber Maberung, berausbringen, obne daß man besmegen nothig bat, fie tiefer ju fcneiben, ober gar bie Urme ober Beine, an welchen biefe aukere Theile find, ju berfurgen, ale ju meldem lettern ber Raum eines platten Steines ben Runftler murbe gegwungen baben: nicht in fo fern biefer Raum bes platten Steines enger ift, und bas unverfurgte Glied meniger Plag barauf hatte, als

<sup>(\*)</sup> Wenn er es weniger mare, murbe er in eben biefer Stelle nicht auch glatt für platt gebraucht haben. Glatt tann auch ein schillfermiger Stein geschliffen febu, aber nicht platt.

auf ber schildsörmigen Klade; sondern in so fern es dem platten Steine da an Maffe feblet, wo das außere Theil hervorretten soll, und es also nicht anders jum Dervortreten gu beingen ift, als daß man es auf seinem verfürzten Gliede aus der Liefe des Steines heraushobit. Ich beziehe mich nochmals auf bie Diana bezun Natter. Die rechte hand, dieser äußere Abeil des unverklützten Urmes, sonnte nur vermittelst der schilbsormigen Klade des Steines bis über die Stime berausgebracht werden: hatte der Künftler in einen platten Stein gearbeitet, so batte er notspwendig den gaugen Urm verwenden, und so verkürzen mussen, daß er die hand auf dem verkürzten Atmus aus der Liefe heraushohlen, und bis über die Stime brimsen konnen.

Sind Sie noch zweifelhaft über bas gebantenlofe Musichmies ren bes Geren Rlog? - Run mobl; Berr Lippert lebt ig. Go fage es Berr Lippert felbft, mer von une beiben, ich ober Berr Rlog, ibn richtiger verftanden? Db icon Berr Lippert und Berr Rlog Freunde find; ob ich Berr Lipperten icon nicht fenne; ob ich ibn fcon nie mit edeln Lobfpruchen ju beftechen, und mich an ibn angutetten gefucht: bennoch berufe ich mich ge= troft auf feinen Musiprnd. Der altefte und theuerfte Rreund bes Runftlers, ift ibm bie Runft. Er enticheibe, wenn er es ber Dube werth batt. Er fage es felbft, und alebenn muß ich es mobl glauben, bag er bas Raumlichere fur bas baite, marum Die Alten Die fdilbformigen Steine ben platten porgegogen. Er fage es felbft: - aber auf allen Rall erlaube er mir auch, ibn um ein Paar Benfpiele ju erfuchen. Er fen fo gut, und weife mir bie Gemmen uad, auf welche ber Runftler wegen ber Converitat ihrer glache mehrere ober großere Gegenftaube bringen tonnen, ale ihm auf platte Steine von ber nehmlichen Peripherie ju bringen möglich gemefen mare.

# Bier und vierzigster Brief.

Und nun die Anmerkung, welche ich sonft über bie in meinem Borigen angesichter Stelle bes Jen. Lippert zu machen hobe. Also einen doppelten Nugen hatten die schildsemigen Steine ? Einmal ben, ben Berr Alos so lächerlich misperfanden? und awebtens ben, daß unter bem hoben Ranbe, welchen bie Convezintt. bev bem Albenufe im Machfe guruftließ, die Figur gleichsam gesichert lag, und sich nicht so leicht bruden fonnte? Aber nur biefen doppelten Rugen batten sie?

Es befrembet mich ein wenig, baf Berr Lippert einen britten vergeffen, ber vielleicht ber mefentlichfte mar. 2Benigftens bat ibn Ratter bafur erfannt, und ihm auf feiner erften Zafel ausbrudlich gwen Riguren gewibmet. Er beftebt barinn, bag ben einem converen Steine ber Raum gwifden bem Bertzeuge und bem Ranbe bes Steines großer ift, als ben einem platten. und jenes folglich in ben converen Stein weiter einbringen und einen tiefern Schnitt verrichten fann, (°) als ibm in ben platten ju berrichten möglich mare, ohne ben Stein fchief ju wenden, moburch bas Bertieng smar weiter einbringet, aber mit einem Sotto Squabro, ber bem Abbrude nachtbeilig wirb. Dur daber lagt fich benn auch behaupten, "bag bie fdilbformigen Steine jur Abmechelung in bem mehr ober weniger Erhabnen bequemer find," als bie platten: in fo fern fie es nehmlich gemiffen Wertheugen erleichtern, gegen bie Mitte tiefer einzubringen, ale fie mobl auf ben platten einbringen tonnen. Doch muß auch ber Runftler feine Rigur nach biefer Bequemlichfeit einrichten; er muß fie fo mablen ober orbnen, bag fie ibr bochfies Relief gegen bie Mitte bedurfen. Denn mablt ober ordnet er fie anbere, beburfen fie ihr bochftes Relief mehr gegen ben Ranb: fo ift ibm bie Converitat bes Steines gerabe mehr nachtbeilig, als vortbeilhaft. Heberhaupt laft fic von ber Borgiglichfeit Diefer ober jener Urt Glache nichts Milgemeines, behaupten. Rach Beichaffenbeit ber Rigur, Die barauf tommen foll, ift balb biefe bald iene juträglicher, und eben fo gut, ale Berr Rlog behaupten tonnen, bag bie fdilbformige Rlache jur Abmedelung in

<sup>(\*)</sup> No. 9. Cecl repréfente une pierre à furface convexe, avec un couli que l'on y applique, & c'eft peur mentrer l'avantage qu'il y a de travalitier ces fortes de pierres; car l'efpace qui le trouve entre la pierre de l'Ouill ciant plus confiderable dans une pierre convexe, que dans une pierre plate, il arrive de-là que l'Ouill peu fenetirer plus avant, & faire une gravure plus préorde dans la pierre convexe que dans l'autre. Voyés le No. 10, on lo même Ouill touche bien pilitet aux bords de la pierre plate.

bem mehr ober weniger Erhabnen bequem fen, eben fo aut fann man auch bebaupten, baf fie nicht minder bequem feb, eine Rigur burchaus flach barauf ju foneiben, ohne baft barum alle Theile Diefer Rigur gleich nabe ober gleich weit entfernt au fenn icheinen. 3d will ein gant einfaltiges Erempel geben, welches beide Ralle erlautern tann. Dan nehme an, es folle ein runbes bauchichtes Schild mitten auf einen fpbarifc converen Stein gefdnitten merben. Go wie man verlanget, baft fich biefes Schild auf Diefem Steine zeigen foll, ob auch von feiner converen ober bon feiner concaven Geite: fo wird auch ber convere Stein fich balb mehr, bath weniger bagu fchiden. Golf bas Schild feine convere Beite jeigen, fo ift flar, bag ber Minftler aus bem converen Steine ben Umbo bes Schilbes fo rief beraushoblen tann, ale er nur will, pb icon auch mit viel imnothiger Alrbeit mehr, ale er auf einem platten Steine baben murbe. Goll bas Schild bingegen feine concave Geite zeigen, fo ift eben fo flar, baf er bas gange Gdilb, wenn er will, riemlid gleich flach foneiben und bod mit aller Zaufdung pollenden fann, indem der bochfte Dunft bes Steines im Mbbrude ben tieffien Bunft bes concaven Gdilbes von felbft giebt. --

<sup>(°) @. 78.</sup> 

<sup>(</sup>ab) In feiner Anmerfung über bie Borte bee Solinute; Nec aliam ob causam placult ut non fealperentur (Smaragdi.) ne offentum decus, ima-

dem is sonach Gewalt geschiebet, wenn man es auf das nächschebe Anbiect ziebet; auch ohne zur vieleberholen, daß ich aus einer Parallelstelle des Plinitus unweidersprechtich gezeigt habe, daß das Kreitige Berboth von den Smaragden überhaupt zu nehmen sein will ich dier bloß auf dem Albiderpruche, der in der Sache selbst liegt, bestehd auf dem Albiderpruche, der in der Sache selbst liegt, bestehd auf dem Abiderpruche, der in der Sache selbst liegt, bestehd und dem nicht werden bei erweiten find, so undequem mitsten nothenendig, aus der nehmlichen Ischach, die ennachen dauf sen. Er weiter an zienen die Wesenbiede genöbssiger, um das Anschen zu der Minstellen, den Geschung der Verlächen, den der Klugenbiede genöbssiger, um das Anschen zu nie nenden, umd das Abertzeig mit einem Sotto Squadro der in genenden, zund das Abertzeig mit einem Sotto Squadro findigen in berandage, welche die kliten, weil es Emanagde waren,

ginum lacunis corrumperetur. Ich fete fie gang ber, aus Urfache, bie fich gleich zeigen wirb. De concavis boc tantum dieit Plinius: Ildem plerumque & concavi, ut vlfum colligant, quapropter decreto hominum lis pareltur featpi vetitis. Qui concavi funt quod vifum colligant, & colligendo magis aciem recreent & juvent, ideo tales non fcaipi placere. Al noster in universum smaragdos scalpi non solitos idcirco facit, ne offenfum decus imaginum, fcaiptura cavis corrumperetur. Quafi ad hoe tantum expetiti fuerint fmaragdi olim, ut imagines redderent, quod specula meijus faciunt. Præterea, qui concavi funt, imagines non recte reddunt, fed quorum pianities extenta & refupiua, ut idem Plinius oftendit. Hac igitur ex æque & a verkate & Plinii mente difcedunt. Sier ift ein flares Erempel, bag Calmafine bem armen Colinus auch mandymal in viel that! Colinus fagt: ne offensum decus, imaginum lacunis corrumperetur, und fo lief Calmafine felbft ben Tert bee Golinne abbructen. In ber Mumertung aber nimmt er an, ale ob bae Romma gwifchen deens und imaginum erft nad imaginum fiebe, und man lefen muffe: ne offenfum docus imaginum, lacunis corrumperetur. Colinne wollte fagen, man babe bie Emaragbe barum nicht gefchnitten, bamit ihr wohltbatiger Glang nicht burch bie Bertiefungen ber barinn gearbeiteten Bilber perborben merbe. Galmaffine aber laft ibn fagen, "bamit bie fich in ihnen friegeliten Bilber ber porfiebenben Objecte nicht burd, bie Bertiefungen bee Schnittes vereitelt murs ben." Und mit welchem Rechte lagt er ibn bas fagen? Wenn Colinus fa einen falfchen Begriff von ber Spieglung auf concaver Rlache gehabt : fo perbient er ben Sabel beswegen bod erft in bem Folgenben, wo er fagt, eum concavt funt, inspectantium facies mulantur, nicht aber bier, mo er bon ben Smaragben fiberbampt; umb nicht von ben conean gefchliffenen inebefonbere rebet.

überhaupt zu reben, ungeschnitten gelaffen? In was fur concave Gemmen haben fie benu sonft zu schneiben, großes Belieben getragen?

Denn ich will eben nicht sagen, daß es durchaus ganz und gar keine geschnitteue Steine von concaver Flächge gegeben. Es giebet beren noch. Won einigen habe ich, — wenn ich mich recht erinnere, — irgendwo ben dem Bettori gelesen, und ein Paar jade ich selbst vor mir, da ich dieses schreibe. Weer das kann ich sagen, daß sie allegste steinen, das bei diesert seten nach blos das Wert der Armuth oder des Eigensinnes gewesen. Solglich sonnte die Vesserzusis, daß man die theuerste Urt. eines so teheurem Seines, als der Manacad war, allushauss durch den Schnitt verderben würde, auch nicht so groß sewn, daß man ihr mit einem ausbrücklichen Gelege hätte vorbauen millen.

## Bunf und vierzigfter Brief.

Aber eben biefer Bettori hat in ber nehmlichen Stelle bes Plinius noch etwas gang anders gefunden. Spuren bes Bergrößrungsglafes.

Dem de er feibst verschieden alte geschnittene Seine von fo ausserverbenticher Reimheit besaß, daß man mit bloßen Augen nur faum erkennen konnte, daß sie geschnitten wären, aber durchans nichts derauf zu unterschieden vermochter: (\*) so meinte er, daß sich verzeichen Seine auch nicht wohl, mit bloßen Augen garebeitet zu sen, deufen ließen. Manni hatte schon geurtheilet, daß man den Alten das Bergrößerungsglass, ober 6 etwas ähnliches, nicht ganz abhrechen könne; er batte sich besonder auf die mit Wasser gestütte glässene zur der mit Wasser gestütte glässene zur der mit Wasser gestütte glässene zur des wird besteht, gefäliget: und Betroti glaubte, durch das, was Minius von den Smaragden saget, iidem plerumque & coneavi, ut visum colligaat, diese Meinung und mehr bestätigen zu töne

<sup>(\*)</sup> Differt. Glyplogr. p. 107. Exfant in Muleo Victorio gemmes alique in parvako, at leaticule granum tilis duplo majus fit; d. tamen n lis vei femiexfiantes figure, vei incific partier (pectantur; opere inarea tam parvais fane admirando, quas ocuto nudo, vix incifas effe judicaveris.

nen. Igitur, fagt er, fi concavi plerumque erant apud veteres Smaragdi, ut facile vifum colligere poffent, fane non nifi arte optica iliam cavitatem induiffent, quam artem idee perfecte fciviffe præfumendum videtur. Et Neronis Smaragdum, quo ludos gladiatorios spectare consueverat, pari argumento, concavum fuiffe, licet arguere.

Aber Bettori muß wenig von ber Biffenfcaft verflanden baben, von ber er glaubt, baß fie bie Alten fo vollfommen ausgeubt. Sonft batte er ja mobi gemußt, bag burch eine concave Rlade Die Dinge fleiner, und nicht großer ericheinen; und baf aller Bortbeil, ben Soblalafer ben Mugen berichaffen, nur fur furglichtige Mugen ift, fur bie fie bie Strablen auf eine gemäßere Urt brechen. Diefe Brechung aber, wenn es auch mabr mare, baß fie bie Alten gefannt batten, murbe burd vifum colligere gerade nicht ausgebrudt fewn: fonbern vifum colligere murbe fich eber von ber Brechung ber Strablen burd convere Glafer fagen laffen. Denn ber Presbute, ber fich converer Glafer bedienet, bedienet fich ihrer nur beswegen, bamit bie Strablen, welche in feinem Huge ju febr serftreut find, mehr gebrochen, und baburch eber an bem geborigen Drte jufammengebracht merben, welches benn wohl vifum colligero beiffen mochte. Der Mnope bingegen, ber ju concaven Glafern feine Ruflucht nimmt, nimmt fie nur besmegen bagu, weil die Strablen, welche in feinem Muge gu frub gufammen treffen, burch fie erft gerftreuet und fonach ju einer fratern Bereinigung an bem rechten Drte gefdicht gemacht merben, welches gerabe bas Gegentheil von jenem ift, und fcmerlich auch vifum colligere beiffen tonnte.

Doch es ift ausgemacht, baf bie Ulten bon biefem allen nichts gewußt baben, und bie Morte bes Plinius muffen, nicht bon gebrochenen, fondern bon gurudgeworfenen Strablen bers ftanden merben. Gie muffen aus ber Ratoptrit, nicht aus ber Dioptrit erffaret merben. In jener aber lernen mir, bag, ba Die von einer converen Rlache reflectirte Strablen bivergiren. bie bon einer concaven bingegen convergiren, nothwendig bie . concave Rlade bas farfere Licht von fich ftrablen muß. Und biefe Berftartung bes Lichte, wie folglich auch ber Farbe, ift Leffinge Berfe VIII. 10

ce, was Plinius burd vifum colligere meinet, und warum er fagt, bag man bie Smaragbe meiftens concav gefchliffen babe. Der Smargad bee Dero beweifet nichts. Dero tann ben Rechterfvielen burch einen Smaraad maefeben baben, und aleichwohl brauchte diefer Smaragd weder concap noch conber ges foliffen ju fenn. Denn Plinius fagt auch, baf man die Smaragte gang platt gehabt; und es fann ein folder platter Smaragt gemefen fenu, beffen fich Rero ale eines Confernatinglafes, vornehmlich wegen ber bem Muge fo guträglichen grunen Farbe, bediente. Man betrachte nur, wie bie ABorte ben bem Plinius auf einander folgen, und man wird nicht in Abrebe fem, baf biefes ibre naturlichfte Erflarung ift, lidem plerumque & concavi, ut vifum colligant. Quapropter decreto hominum iis parcitur, fcalpi vetitis. Quanquam Scythicorum Aegyptiorumque duritia tanta eft, ut nequeant vulnerari. Quorum vero corpus extensum est, eadem, qua specula, ratione supini imagines rerum reddunt. Nero princeps gladiatorum pugnas spectabat Imaragdo. Menn biefer Smaragd nothwendig ju einer von ben porermabnten Claffen mußte gebort baben, murbe man ibn nicht meit eber ju benen, quorum corpus extensum eft. als ju ben concavis gablen burfen? Doch Plinius bat ibn ficherlich weder ju biefen, noch ju jenen, in fo fern fie als Spiegel gu brauchen maren, wollen gerechnet wiffen. Denn ein platter Smaragd, ber jum Spiegel bienet, fann eben baber ummöglich

Gefegt aber, daß er wirflich eine sphafische gickate gaten, beifere Smaragd des Bero; gefest, daß er dem Nero wirflich die Dienste eines sphafischen Augenglafes gethan hatte, daß Wero deutlicher daburch gefesen hatte, als mit bloßen Augen, ohne zu wissen, wie der warum, auch wohl gar sich einstdend, daß ab deutlichere Seben lediglich em Stoffe des Greines zu zuschweiten sen; das alles, jage ich, geset; so fann ich, von einer ambern-Seite, gerade das Gegentiecht von der Bermuthung bes Bettori beweisen. Der Smaragd des Nero fann schlechters- dings nicht concav, er muß conver geschliffen gewesen sen, mit einem Moort, Nero war ein Presbyet. Sveton

auch jum Durchfeben bienen.

beschrift ihn uns ocalis cassis & hobetioribus, (\*) und Plinius sagt noch ausbricklicher: Neroni, niti eum conniveret, ad prope admota (oculi) hebetes. (\*\*)

wirde mir schwerlich eingefallen seun, einem so puren Bintiquar, als Bettori, im solchen Dingen zu wiberlegen, punen ich nicht gefunden hatte, daß noch ist Berr Eippert in die Kuftangfen bestieben getreten. Auch Derr Lippert iglaufe, sich sir Bergefseungsglisser vor Alten erkären zu bürfen; und zwar aus Bahrscheinlichseiten, die im Grunde die nehmlichen sind, auf welche Bettori drung, nur daß er sie etwas richtiger ente wielle bet.

"Roch eine Unmerfung, fcreibt er, (oon) ben ben fo fubtilen "Werfen ber alten Steinschneiber, verbient bier einen Dlat. "Diefes fo Reine bat mehr benn ein fcharf febend Muge erfo-"bert. Die Mugen ber Miten haben aber besmegen nicht fcar: "fer, ale bie unfrigen, gefeben. Es ift alfo ju vermuthen, bag "fie bie Mugen, fo wie es unfere beutigen Rimfiler auch ben "bem icarfften Gefichte thun, mandmal bewaffnet, und fic mit "Bergrößerungsgläfern und Brillen beholfen baben. Aber biefe " verfertigen gu tonnen, geboret gur Dioptrif." Daf aber bie "Dioptrit bem ben Milten im Gange gewefen, finde ich nicht; ober boch nur eine fleine Dauthmagung. 3ch meis mohl, bas "Guelibes, obngefebr bereibundert Jahr vor Chrifti Geburth, "bie Dathefis und aud bie Dotif gelehret. und bag bernach Jauf ibm Abaren und Bitellio ibre Grundfane sur Dotif ge-"nommen; abermbaß bie Dioperit befonders gelehrt worben; "babe ich nirgende finten tounen. Go viel fonnte fenn, baff man fie gur Dpiff mitgerechnet, weil man ben Ramen "Anaclaftica einer Biffenfchaft benfeget, Die gur Optit mitge-"rednet worden, welche es vermuthlich gewefen ift. Dan hat "aber viel altere rundaefdliffene Steine, ale Enclides ift, und "bie ein Alter bon mehr ale brentaufend Jahren ju erfennen "geben, Ge mare benn; baf man aus ber Schrift, bie man "auf ben Steinen gar oft findet, und aus bem Charafter ber

<sup>(°)</sup> Cap. 51.

<sup>(\*\*)</sup> Libr. XI. fect. 54. Edit. Hard.

<sup>( \*\*\*)</sup> Borbericht G. XXXV.

"Buchflaben ibr Alter ficher angeben fonnte; aber auch ba fin-"bet man, baf fie bas Alter bes Guelibes febr weit überfleigen. "Indeft balte ich es fur gar moglich, bag die Bergroferunge-"glafer febr geitig, und nur jufälliger Weife fonnen erfunden "worden fenn. Gin einziger Tropfen Waffer, ber von ungefebr "auf einen fleinen Rorper gefallen mar, tonnte biergu Gelegen-"beit gegeben baben, obne bag man baben benten bart, baf "folde nach ben Regeln ber Dioptrif verfertiget worden. Denn "viele alte Steine find gang rund und fcilbformia, wie bie "Microfcopia, gefchliffen; auch brauchten Die Alten öftere Ern-"ftall, ober andere eben fo reine und durchfichtige Ebelfteine, "befondere ben Beroll. Ge burfte nur ein Ernftall von unge-"febr linfenformig gefchliffen worden fenn, fo mar das Bergro: "ferungeglas entbedt. Bom Dero weis man, baf er einen "gefchliffenen Smaragb gebraucht, um baburd bie Rufchauer "wenn er aufe Theater fam, angufeben." (°)

Das wird einem flüchtigen Lefer annehmlich genug bunten. Urtheilen Sie aber aus folgenden Anmerkungen, wie weit es fur ben Untersucher Stich halten burfte.

1. Mus bem Plinius babe ich erwiefen, baf Dero ein Presbyte war. Da er nun burch feinen Smaragt nach entfernten Gegenffanden blidte, (Berr Lippert fagt, nach ben Rufchauern bes Speftatels; Dlinius, nach bem Speftatel felbft) fo gefchab es nicht, um ben Rebler feiner Mugen baburch ju verbeffern; fonbern blos. um fie weniger anguftrengen, um fie, mabrend ber Unftrengung felbft, burch bas angenehme Grun bes Steines ju farten. Die Rlade beffelben brauchte nicht conver ju fenn; benn er wollte nicht nabe Gegenftanbe fo baburd feben, ale ob bie Strablen berfelben bon entfernten famen; und concap burfte fie nicht fenn; benn fonft maren ibm bie entfernten Gegenftanbe, nach melden er bamit fabe, eben fo undeutlich geworben, als ibm die naben fur bas bloge Muge waren. Sondern fie mußte platt fenn biefe Glache, und die Strablen nach eben ber Rich= tung burchlaffen, nach welcher fie einfielen. Alle ein platter burdfichtiger Rorber aber, batte ber Smaragd bes Dero mit ben

<sup>(\*)</sup> Baccius de Gemm. natura p. 49.

Brillenglafern nichts weiter gemein, als in fo fern man auch Die bloken Confervativalafer Brillenglafer nennen will, ob fie fcon jur Scharfung bes Gefichts nichts bentragen, von welchet gleichwohl bie Rebe ift. 36 finde, baf felbft Baccins, ben Berr Lippert anführt, ben Plinius nicht andere verftanden bat. Smaragdus, fcbreibt er, Neronis quoque gemma appellatur, quem gladiatorum pugnas Smaragdo, tanquam speculo, spectasse ajunt: & mea quidem fententia, ut ejus afpectu oculorum recrearet aciem, qua ratione nos quoque crystallo, vitrisque viridibus, cum fructu utimur. Berr Lippert burfte alfo ben Baccius fur feine Meinung eben fo wenig auführen, als er ibn fur bas Ractum felbft batte anführen follen. Mur batte Baceius auch die Borte, tanquam fpeculo, meglaffen muffen. Gie ftreiten mit bem Durdfeben folechterbings; und auch Plinins, wie ich fcon angemertt, fagt nicht, baf ber Gebrauch, ben Rero von feinem Smaragbe gemacht, ber nehmliche gemefen; ben man von bergleichen Steinen ju Spiegeln ju machen gepflegt. Er ermabnet biefes boppelten Gebrauche nur gleich auf einander; aber einen burch den andern ju erflaren, bat ibm unmöglich eintommen tonnen. Benn Baccius erfannte, baf Dero burch feinen Smaraad gefeben; fo batte er nicht fagen muffen, baf biefes tanguam fpeculo gefdeben. Bollte er aber annehmen, bag Rero fich feines Smaragde tanquam fpeculo bedient babe: fo mußte jenes megfallen; benn er hatte fich ben Stein, entweder als vollig undurchfichtig, ober wenigftens als auf ber hintern Seite geblendet ju benten.

314 2. Es würke wenig daran gelegen fenn, od die Allten ihre beipstrifchen Kenntnisse gugleich mit der Optit der besonders, od unter diesem oder unter einem andern Namen, gelehrt hätten: wenn man ihnen nur überhaupt dergleichen einralumen könnte. Ind doch ist herr Lippert, auch darinn falsch berichtet, daß sie eine eigene Wissselfunsch inter dem Namen der Anatlastis gebabt. Wenn ich nicht irre, so ist diese Name noch neuer, als selsch der Name Dioptrief: wenighens ist gewiße, daß noch au. den Zeiten des Proclus, im fünsten Zahrbunderte n. Ch. Geb., teine eigene Wissselschaft weder unter diesem, noch unter einem Namen bekannt war. Die Allten wussten werd, daß tie

Straften, wenn sie durch Mittel von verschiedener Dichte geben, eine einen der Werchung) leibent; aber nach weichen Gesegen bie Berchung geschoehe. Bonen wußten lie schiederberding, nichtes. Sie erklärten aus dieser Berchung überhaupt, so ungesehr einige wenige Erscheinungen ber durch verschieden entriticher Mittel-bes Glafes hatten sie eine Berschen Erscheften: aber mit bem fünstlichen Mittel-bes Glafes hatten sie teine. Bersinche angestellt, und es bliede ein riefele Gebeimmis führ sie, wie fich durch die, verschieden-Klade-biefel fünstlichen Mittel-bie Berschung in unter Gewalt berinam lasse.

3. Doch Berr Libvert giebt Die theoretifchen Remntuiffe ber Miten biervon endlich felbft auf, und meint mir, baf fie Bergrößerungeglafer tomten gehabt baben, auch ohne baß folche nach ben Regeln ber Dioptrif perfertiget morben. Das ift mabr: bebiente man fich boch in ben neuern Beiten ber Brillen icon an die brevbundert Sabre, ebe man eigentlich ertlaren tonnte, wie fie ber Undeutlichteit abbelfen. (") Aber Die blofe Möglichfeit beweifet nichts; and felbft bie Leichtigfeit, mit ber biefe Doglichfeit alle Hingenblide wirflich merben tonnen, bemeifet nichte. Die leichteffen Entbedungen, muffen nicht eben Die früheften gewefen fenn. 3m Grunde mochte biefe Leichtigfeit auch mobl fo groß nicht femt, ale fie Br. Lippert macht. Die Steine, welche bie Miten am banfigften fonieten, maren teenig ober gar nicht burchfichtig; und wenn auch ber reinfte Rroftall von ungefehr linfenformig gefchliffen gemefen mare, fo mar barum bod noch lange nicht bas Bergrofferungeglas entbedt. Denn ein von ungefehr linfenformig gefchliffener Rrpftall wird and nur ungefebr linfenformig femt, und alfo bie Rigur bes unterliegenden fleinen Rorpers gwar vergrößern, aber auch verfalfden. Was tounte ber, ber bie Bergroferung bemertte, alfo für befondern Dunen barans boffen menwert noch bon ber Bermutbung fo weit entfernt mar, baf bie Berfalfoung aus ber minbern Genauigfeit ber fpbarifden Rlache entflebe, und burd Berichtigung biefer jener abzuhelfen fen?

4. Endlich, wogn benn überhaupt biefer bon ungefehr linfenformig gefchliffener Rryftall? Beis man bem nicht, bag

<sup>(\*)</sup> C. Raftnere Lehrbegriff ber Optit C. 366. ... . . . . 677 fittel.

Die Alten bem Bergrößerungsglafe noch naber maren, ale ein folder Rroftall fie bringen tonnte, und es bennoch nicht batten? - Rolgende Stelle in Smithe Dptit bat mich baber ein wenig befrembet. (") "Da bie Alten bie Wirfungen ber Rugeln. ju "brennen, gefannt haben, fo ift ju verwundern, daß wir ben .. ibnen gar feine Gour finden, baf fie etwas von berfelben "Bergrößerung gewußt. Collten fie mobl niemale burch eine "Rugel gefeben baben? Berr be la Bire erffart biefes. Die "Brennmeite einer alafern Rugel ift ber vierte Theil bes Durch-"meffere, von der nachften Glache gerechnet. Satten die Alten "eine folde Rugel von 6 Boll gebabt, und großer burfen wir "es nicht annehmen, fo mußte eine Cache, bie fie beutlich bat-"ten baburch feben follen, 11 Boll von ihr geftanden baben. "Naturlicher Beife haben fie baburd nach entfernten Gachen "gefeben, die ihnen nur undentlich erfchienen find. Beite Ga-"den beutlich au feben, erforbert entweber eine groffere Rugel, .ale fich verfertigen lagt, ober Abfdnitte bon großen Rugeln, "Die wir jego mit Bortheil gebrauchen. Die Alten mußten "vermuthlich nicht, bas Glas ju fdleifen, fie tonnten es nur . "in Rugeln blafen." 3ch glaube nicht, bag biefe Ertlarung bes be la Sire febr befriedigent fenn tonnte, Ralle auch fcon Die Gade, Die fie erflaren foll, ibre Richtigfeit batte. Wenn Die Allen, burd ibre glaferne Rugel von 6 Roll, nach entfernten Begenffanden faben, mußten fie nicht nabern porben feben? und wie leicht founte fich nicht ein Gegenftand gerabe in ber Gutfernung finden, ben bie Brennweite ber Rugel erfoberte? Babrlich, es mare gang unbegreiflich, wenn eine folche Rugel niemals von ungefehr fo gelegen batte, niemals von ungefehr mare fo geführet und gehalten worden, bag bas Muge einen Gegenffand burch fie, von ungefehr, eben ba erblidt batte, mo fie ibn nach Daafigebung ibres Diametere veraroffern fann. Es mare unbegreiflich, fage ich: aber gut, bag wir biefe Une begreiflichteit nicht ju glauben notbig baben. Denn bie Borausfekung felbit ift falich, und es finden fich allerdinge Gpuren, baß bie Alten bie Wirfung ber glafern Rugel, ju vergroßern,

<sup>(°) €. 381.</sup> 

eben fo mobl gefannt baben, ale bie, ju brennen. 2Bas Spuren? Das ausbrudliche Zeugniß bes Seneca: (") Litteræ quamvis minutæ & obscuræ, per vitream pilam aqua plenam majores clarioresque cornuntur, biefes, meine ich, ift ja mobil mehr ale Gpur; und es ift nur Gchabe, bag es Smithen fo mobl ale bem be la Sire unbefannt geblieben. 2mar batte icon Petrard, obne Zweifel in Rudficht auf Die Stelle bes Geneca, Diefes Mittel, bas Geficht ju verftarten. ben Alten sugeftanben: bod glaube ich, ift unter ben neuern Schriftftellern Manni ber erfte, ber in feinem Eraftate von Erfindung ber Brillen, melder erft 1738 beraustam, ale De la Sire und Smith icon gefdrieben batten, fich ausbrudlich barauf bezogen. Alber Manni mar wohl ber nicht, ber uns jugleich erflaren fonnte, wie es gefommen, bag ungeachtet biefer Bergroßerunge= fugel, bon welcher bis ju bem eigentlichen Bergroferungsglafe nur fo ein fleiner Schritt ju fenn fcheinet, Die Mten bennoch Diefen fleinen Schritt nicht gethan. Daß fie bas Glas nicht ju fchleifen verftanden, mochte ich mit bem De la Sire nicht gern annehmen. 3ch weis mobi, er meinet nicht bas Schleifen überhaupt, fondern bas Schleifen in Schalen von gemiffen Rirfelbogen. Wenn ibnen bas aber auch unbefannt gemefen mare: wie batten fie nicht barauf fallen tonnen, bas Glas in bergleichen Schalen fo fort ju gießen, und es bernach aus freper Sand vollende fein ju fchleifen? Gang gewiß murben fie barauf gefallen fenn, wenn fie nur im geringften bermuthet batten, baf bie Cache überhaupt auf bie fpbarifche Rlache antomme. Und bier meine ich, zeigt fich ber Mufichluß bes gangen Rathfele. Es mabrte nur barum noch fo viele Sabrhunderte, ebe man von ber mit Waffer gefüllten glafernen Bergrößerungefus gel auf bie Bergroferungsglafer überhaupt tam, weil man bie Urfache ber Bergrofferung nicht in ber fobarifden Rlache bes Blafes, fonbern in bem Baffer glaubte. Daß biefes ber all= gemein angenommene Gebante ber Alten gemefen, ift gemiß; und felbft die Morte, die vor ber angeführten Stelle bes Geneca unmittelbar vorhergeben, bezeugen es: Omnia per aquam viden-

<sup>(°)</sup> Natural queft, lib, I. cap. 6.

tibus longe effe majora. Much barf man gar nicht meinen, baß fie, befonders in biefem Ralle, Die Urfache ber Bergroffes rung bem Baffer gufdrieben, in fo fern es in ber boblen fobas rifden Rugel gleichfalls in eine fpbarifde Rlade aufammen gehalten wirb. Rein; an bie fpbarifde Glade bachten fie gang und gar nicht: fie bachten einzig an eine gemiffe Golfipfrigfeit bes 2Baffers, vermoge melder bie ungewiffen Blide fo abglei: teten, fo - mas weis ich, wie und mas? Dit einem Worte: biefe Golupfriafeit mar nicht viel andere ale eine qualitas ocenta, burd bie fie bie gange Ericeinung mit eine erflarten. -Und fo buntt mich, ift es faft immer gegangen, wo wir bie Alten in ber Dabe einer Wahrbeit ober Erfindung halten feben, bie wir ihnen gleichwohl absprechen muffen. Gie thaten ben legten Schritt jum Biele nicht barum nicht, weil ber lette Schritt ber fcmerfte ift, ober weil es eine unmittelbare Ginrichtung ber Borficht ift, baf fich gewiffe Ginfichten nicht eber als ju gemiffen Beiten entwideln follen: fonbern fie thaten ibn barum nicht, weil fie, fo gu reben, mit bem Ruden gegen bas Biel ftanben, und irgend ein Borurtheil fie verleitete, nach biefem Biele auf einer gangen falfchen Geite gu feben. Der Zag brach für fie an; aber fie fuchten bie aufgebenbe Gonne im Abenb.

5. Bar fie nun einmal da, die glassene Augel des Seneca, duch welche man noch so fteine und untefertide Buchftaben deut-licher und größer erblüfte: warum batte man sich ibrer nicht auch ber andern, wegen ihrer Rienipeit schwer zu unterscheidenen Gegenständen bedienen fonnen? — Du Cange, theilte dem Menage eine Stelle aus einem noch ungedruckten Gedichte des Precoprodomus mit, welcher um das Jahr 1450 lebte, wo es den der Allerin des Angelers Gemanuel Gomments beiten bes Kanfers Gemanuel Gomments beiten

Έρχονται, βλεπουσιν έυξυς, κρατουσι τον σφυγμον του· Θωοουσι και τα σκυβαλα μετα του ύελιου —

"fie tommen, betrachten ibn ftarr, fühlen ihm an ben Puls "und beidauen die Ausvürfe mit bem Glafe." Menga war Mingags nicht ungeneigt, unter biefem Glafe eine Berfüle, ober sonft ein Vergrößerungsglas zu verflegen: endlich aber bielt er es für wahrscheinlicher, daß blos ein Glas darunter verflanden werbe, welches über bas Gefäß, worinn bie Auswürfe waren,

gelegt murbe, um ben ubein Geruch abubalten. Molineur und Smith ftimmen Diefer Muslegung ben; und letterer mit bem Rufage, baf fonach bie Stelle auch wohl nur blos von ber Befichtigung bes Barnes ju erflaren fen. Ja Danni felbft fagt: (°) "bieß ift in ber That auch ber mabre Berftand; wie man eben "biefe Gewohnheit noch beutiges Lages an einigen Orten fin-"bet: ober man mußte bas Glas fur eine Mrt pon lente erflaren; "wiemobl ich zweifle, baf bie Alten bergleichen Glafer gehabt "baben." Aber wenn Danni bieran auch mebr, ale gezweifelt batte; wenn er vollig übergengt gemefen mare, bag bie Alten bergleichen Glafer folechterbinge nicht gehabt: folgte benn besmegen nothwendig jenes? Die Alten batten feine linfenformig gefdliffenen Bergroßerungsglafer; folglich mar bas Glas, moburd bie alten Merate bie Ercremente ibrer Rranten betrachteten, .mebr bie Rafe ju fongen, ale ben Mugen ju belfen?" Gin Mrst, bachte ich, follte fo edel nicht fenn, und wenn er aus ber genauern Betrachtung bes Rothes etmas lernen tann, fic lieber die Rafe gubalten, ale ben Roth meniger genau betrach: ten mollen. Das ALETA TOU VERLOU fagt alfo mobl etmas mebr: und warum tonnte benn aud nicht eben bie alaferne Rugel bes Geneca barunter verftanben merben, bie Danni felbit fo mobl tannte? Es befrembet mid, bag Manni auf biefen fo naturli= den Gebanten nicht fiel. Aber er murbe obne 3meifel barauf gefallen fenn , wenn er gewußt ober fich eben erinnert batte, baf es ben alten Mergten gewöhnlich gemefen, fich einer voll= fommen abnlich glafernen Rugel ju einer vermandten Abficht gu bedienen. Invenio Medicos, fagt Plinius, (00) quæ funt urenda corporum, non aliter utilius id fieri putare, quam crystallina pila adversis polita folis radiis. Sier ift bem Plinius biefe Rugel von Rroftall; an einem andern Drte ift es ebenfalls eine glaferne mit Baffer gefüllte Angel. (\*\*\*) Gie fen aber von Rroftall ober von Glas, mit ober ohne Baffer gemefen: genug, bag bie

<sup>(\*)</sup> Rach ber bentichen Ueberfetung, in bem 7ten Theile bee Allgemeisnen Magagins. C. 9.

<sup>(\*\*)</sup> Libr. XXXVII. Sect. 10.

<sup>(\*\*\*)</sup> Libr. XXXVI. feet. 67. Addita aqua vitreze pilze fole adverfo in tantum excandefcunt, ut veftes exurant.

nebmlide burdfictige Rngel, melde brennet, nothwendig auch vergröffern muß, und baf ce fdmer ju begreifen ift, wie man fich ibrer lange ju ber einen Abficht bedienen tann, obne bie andere gemahr ju merben. - Gin Umftand nur, durfte bierben auffallen. Diefer nehmlich; wenn bie Rugel, womit Die Mergte brannten, burd bie fie folglich auch bie Dinge vergrößert er: bliden mußten, nicht von Glas, nicht bobl, nicht mit Waffer gefüllt, fondern burd und burd Rroftall mar: fo mußte ja wohl bas faliche, bie Alten nach meiner Meinung bon Ent: bedung ber eigentlichen Bergroßerungeglafer entfernende Rais fonnement, ale liege ber Grimb ber Bergroferung in ben Bes fandtheilen bes MBaffers, megfallen; und mas binderte bie Miten fodann, die Babrbeit, die ibnen unmoglich naber liegen fonnte, ju ergreifen ? Sierauf tonnte man antworten: bas Beugnif bes Plinius ift fpater, ale bas Zeugnif bee Geneca; an ben Beiten bes Geneca brannte und bergrößerte man nur noch burch glaferne mit Waffer gefüllte Rugeln; ju ben Zeiten bes Plinius mußte man, baß fich beides auch burd bicte fry: ftallene Rugeln thun laffe; und bas war eben ber Coritt, welchen bie Renntniß ber Alten in biefem Zeitraume getban batte. Dber man tonnte eben bas antworten, mas Galmas fius, (°) ben Gelegenheit einer andern Stelle bes Plinius fagt: Vitrum pro crystallo accepit Plinius; το κουςαλλοφανες αντι rng nougaddou. Die Rugel, von der er gelesen batte, bak fie die Mergte jum Brennen brauchten, mar bon Kroftallglafe, und nicht von wirflichem Rroffalle; es war die nebmliche Rugel, Die er an ber andern Stelle befdreibt; alfo bie nehmliche Rus gel, mit ber Geneeg vergroferte. Much ift es fiberbaubt ben Schriftstellern bamaliger Beit gewöhnlich, alle Rorber in candido translucentes, es mochten Produfte ber Natur ober ber Runft fenn, bas reine Glas fomobl als bie eblern farblofen Steine, eryftalla ju nennen. Doch wogu nur fo balb befriebis gende Untworten? Die volle Untwort, buntt mich, ift biefe: es fen Die Brennfugel bes Plinius immer von wirflichem Kroftall gemes fen; wer faat uns benn, baf fie bichte burd Rroftall gemefen?

<sup>(°)</sup> Ad Solinum p. 1092, Edit. Parif.

Rroftall lagt fich bobl breben, und bie Alten baben es bobl gu breben verftanden. Bas binderte alfo, baf bie wirflich froffallene Rugel, burd welche bie Miten brannten und vergrößerten, nicht auch mit Baffer gefüllt gewefen? Dichts binberte; viels mehr fand fich bie nebmliche Urfache, warum fie bie Rugel pon Glas mit Baffer fullen ju muffen glaubten, pollfommen auch ben ber Rugel von Rroftall. Gie fullten bie Rugel von Glas mit Baffer, weil fie fich einbildeten, baf ohne bie bagu toms mende Rublung bes BBaffers, bas Glas bie erforberliche Er: bigung burd bie Connenftrablen nicht ausbalten tonne; baf es obne Waffer fpringen mufte. Das fagt Plinius felbft ausbrudlich: Eft autem coloris impatiens (vitrum.) ni præcedat frigidus liquor: cum addita aqua vitrez pilæ fole adverfo in tantum excandefcant, ut veftes exurant, Run aber glaubten fie auch von bem wirflichen Rroftalle, baf es bie Sige eben fo wenig vertragen tonne, und mußten es, vermoge ber feltfamen Deis nung, die fie von ber Entftebung bes Rroftalles batten, um fo vielmehr glauben. (") Rolglich tonnte gleiche Beforgnif nicht wohl andere, ale gleiche Borficht veranlaffen: fullten fie bie glaferne Brenntugel mit BBaffer, fo mußten fie auch bie troftals lene bamit fullen.

6. Und nun, dem Inn Lippert wieder naber ju treten: was fir es, was er eigentlich mit feiner Muthmaßung, die Beillen und Bergrößerungsstäfer der Alten betreffend, will? Warum tragt er fie vor? iwarum tragt er fie den bier vor? Er trägt sie vor, ohne Zweifel, weil er sie für neu hielt, wenigstend den Grund für neu hielt, den er von den durchsichigen dauchicht geschieften Teinen für sie bernaden. Aber warum bier? bier, wo die Rede von den so bewundernswirts sie fleinen Western der alten Seinschaften Western der Alten Seinschaft und bergleichen Werte von ein Sede mir das Gegentheil sagen laffen, und auferordentliche Künstler um befer zu machen find, als wir blossen Wiger? Ich sod wir das Gegentheil sagen Lassen, wen die Seinschafter im Aleinen, deren ich mehr als einen kenne, haben mich alle versches innen, deren ich mehr als einen kenne, haben mich alle verscherdigs

<sup>(\*)</sup> Plinius lib. XXXVII. fect. 9. Cryftallum glaciem effe certum eft ----- ideo caloris impatiens non nifi frigido potui addicitur.

ju nichts bienen tonne, ba es Stein und Inftrument und Sand, alles gleich febr vergrößere. Es ift mabr, fie tonnen burch bas Berarokerunasalas ertennen, mie viel ihrer Arbeit an ber Bollendung noch feblen murbe, wenn fie bestimmt mare, baburd betrachtet ju merben. Aber ba es laderlich mare, nur besmegen fleine Runftwerfe ju machen, um bas Bergnugen ju baben, fie burch bas Glas vergrößert ju feben; fo find alle Dangel, Die man nur burch bas Glas erblidt, feine Dangel, und ber Runft: ler braucht nur benen abzuhelfen, Die ein gefundes unbemaffentes Muge ju untericeiben permag. Aber auch bierben muß er bie größere Scharfe feines Gefichts, fo ju reben, in ber Sand baben; er muß mehr fublen, mas er thut, als baß er feben tonnte, wie er es thut. Wenn alfo auch icon bie alten Steinfoneiber, es fen die glaferne Bergroferungefugel bes Geneca. ober einen durchfichtigen fpbarifc gefdliffenen Stein, ju brauchen gewußt batten: moju batten fie ibn eben brauchen muffen? Und nur baber begreif ich, wie jene glaferne Bergrokerungefugel gu ben Beiten bes Blinius befannt fenn tonnte, obne bag er ibrer jemale, ben fo vielfaltiger Ermabnung mifrotechnifder Werte, gebenfet: ba er im Gegentheil verfchiebne Mittel, beren fic befondere bie Steinfcneiber bebienten, Die naturliche Scharfe ib: res Gefichts ju erhalten und ju ftarten, forgfaltig anmerft, (°) Minbere alte Schriftfteller gebenten noch anbrer folder Mittel. Die man alle iniger Beit, ba ber Gebrauch ber Bergroferungs: alafer fo allaemein geworben, obnftreitig ju febr bernachläßiget: fo bag bie Frage, ob ber Ginn bes Befichts ben ben Miten, ober ben ben Reuern ber icarfere? eine Unterideibung erfobere. Bir feben mebr, als bie Alten; und bod burften vielleicht uns fere Mugen folechter fenn, ale bie Mugen ber Miten: Die Miten faben weniger, wie wir; aber ibre Mugen, überhaupt ju reben, möchten leicht fcarfer gewefen fenn, als unfere. - 36 fürchte, baf bie game Bergleichung ber Alten und Reuern bierauf binauslaufen burfte.

<sup>(\*)</sup> Lib. XX. fect. 51. & lib. XXXVII, fect. 16.

## Gedis und vierzigfter Brief.

Ich habe mich ben ber erften Riopischen Anmertung über bas Medanische ber Steinschneiberkunft etwas lange verweilet. Ben ber zweyten werbe ich um so viel kurzer seyn konnen. Sie lautet fo: (\*)

"Die natürlichen Ubern und Fleden eines Steines, bienten "ben Ulten bes erhaben geschnittenen Werfen oft jur Erreichung ifpese Enhymeds, bie jedem Dinge eigenen Karben ju geben "und die schonfte Mahleren juwege ju bringen. Sie wußten "hierdunch ihren Werfen eine Lebhaftigfeit zu geben, die fich her Paltur naferte, und machten bem Abafter einem Borgug "weifelhaft. Die Farben find fo gebraucht, dog die Karbe, "welche zu einer Sache angewandt worben, fich nicht auf eine "andere zugleich mit erfrecht, und alle Unsohnung ift vermieden."

Welch schielendes Worigeprängel welche abgeschmadte lleber treibung von der etwannigen Wirfung eines glädlichen Aufalls, oder einer ängstlichen Aufacter! Miss our es, ber erhaben geschmittenen Werten, der Endpwed der Alten, "jedem Dinge die ihm eigene Karbe zu geben?" Der Endpwed fassen man sich ungereimter auderfuden! Ilnd diese Abgwed bassen ihnen die natürlichen Abern und Sieden des Steines erreichen? ind so erreichen, daß die schwie Mahleren, daraus enstand? Die schönfte Mahleren! Gine Mahleren, die dem Mahler seinen Borzug zweiselhaft macht! Ann man tindischer hyperbolistren? Gerade so mirte ein spielendes Mahden, das Aupferstiche ausschnieden, und sie mit bunten seidenen Fledchen ausleget, dem Mahler seinen Vorzug zweiselschen Fledchen ausleget, dem Mahler seinen Worzug zweiselschen Fledchen ausleget, dem

Was tann ich mehr von ber gangen Ainmertung fagen, als was bereits ein Belefteter bavon gelagt hat, welcher gleichfalls ein freumuthiges Urtheil über die Schrift des Hrn. Rlog fallen wollen, ohne sich vor dem Rothe zu fürchten, den Botterbuben bafür auf ihn werfen würden? "3ch habe, sagt Dr. Raspe, (\*\*), wiele geschnittene Steine biese Air geschen. Die tommen mit "vor., als die Altrofitica und Ekronoblisicha in der Poesse.

<sup>(°)</sup> S. 53.

<sup>(\*\*)</sup> Anmerfungen sc. C. 31. (Caffel 1768. in 12.)

"Biel Ivang und etwas Farte ift gemeiniglich ife gange Bernienft." Auch Dr. Lippert erkennet biefen Iwang faft an
allen so maßterisch geschnittenen Steinen, bie er seiner Dattyliebet bem obngeachtet einverlieben wollen. Wogu also in einem
Bichelchen so viel Aussehend bavon, dos bie Gemmen hauptsachlich zu Bildung bes Aunstauges und bes Geschmackes empfiehlt Jier wurde vielmehr gerade ber Det gewessen seinen ber
kiebaber vor bergelechen Afterwerken ber Aunft zu warnen.

Segen Sie noch hinzu, daß die besten unter diesen Afterwerten der Kunst, diesenigen, meine ich, welche die richtigste ungezwungenste Zeichnung und Annerbnung giegen, wellicht Beetrug sind: ich will sagen, daß sie nicht aus Einem Steine bestehen, dessen der Steine Steise von verschiedener Karbe man se funstreis genutzet, sondern daß es verschiedener Karbe man se funstreis auf einander zu segen verstauten. Sardonyches, sagt Plinius, (\*) e ternis glutinantur gemmis, it ut deprehendi ars non possist: allunde nigro, allunde candido, allunde minio, semptis omnibus in successe productischimis.

Schlimm! und Betrug bleibt Betrug, er mag noch fo fein fein. - Aber boch fit auch fo biel wahr, daß est einem Runfle tre weit anftanbiger ift, ben Stoff, in den er arbeitet, feine Gebanten, als feine Gebanten bem Stoffe zu unterwerfen.

## Sieben und vierzigfter Brief.

Es verfteht fic, bag ich unter ben Sabel meines vorigen Briefes nicht die eigentlichen Cameen mit begreife.

Sie werden mich fragen: was ich eigentliche Cameen nenne? Solche erhaben geschnittene Steine, die allein biefen Namen fübren sollten. Ich weis wohl, daß man ist einen sehn er haben geschnittenen Stein einen Camee nennet. Ich weis aber auch, daß diese weber immer gescheben, noch ist von uns geschehen mußte, wenn wir genuin und bestimmt sprechen wollten.

Eigentlich heißt ein Camee nur ein folder erhaben gefchnittener Stein, welcher zwen Schichten von verschiedener garbe bat, beren eine die erhabene Figur geworden, und bie andere ber

<sup>(°)</sup> Libr. XXXVII. fect. 75.

(°) Libr. II. cap. 84. p. 234. Edit. Adr. Tollii. 3d citire bier ben Boot, weil fein Bert, mit ben Anmertungen und Bufaben bes Tollius unb Laet, obuftreitig bas vollffanbigfte unt gewöhnlichfte Sanbbuch in biefer Art bon Renntniffen ift. Denn fonft batte ich eben fo wohl anbere, als j. E. ben Cafalpinus, citiren tounen, weicher libr. II. de Metallicis cap. 36. bas nehms liche, fast mit ben nebmlichen Worten, fagt : fealpunt gemmarii has (Onychas) vario modo. Si enim crusta alba alteri nigræ superposita sit, aut secundum alios colores, ut rubens, albe aut nigrae, aut e converlo; fealpunt in fuperlori imaginem, ut inferior veluti firatum fit, has vuigo Cameos vocant. Es ift befannt, bag Cafalpinus einige Jahre früher ale Boot fchrieb; und aus folden gleichlauteuben Stellen bat baber Caplus ben Boot jum Piagiarius bes Cafalpinus ju machen, fein Bebenten getragen. "Diefer Edrift: "fteller , fcreibt Caylus, (in feiner Abhandlung bom Dbfibianifchen Steine 31. beut. Ueb.) "bat oft gange Ctude aus bem Terte bee Cafalpinus "abgefchrieben, intem er nur einige Musbrude baran veranbert, ober bingus "gefest. Er ift nicht ju entichulbigen, bag er hiervon gar nichts gebentt unb "ten Cafalpinus unter ber Sabl ber Schriftfteller, beren er fich beb Berfer-"tigung feines Bert's bebiente, nicht einmal genennt bat." Diefe Unflage ift bart: aber Boot bat ein Bergeichnif fo pieier antern Schriftfteller, bie er gebraucht, feinem Berte borgefest; marum follte er nun eben ben Cafalpinus ausgelaffen haben, wenn er ibn wirflich gebrancht batte? Er batte ibn boch mabrhaftig nicht mehr gebraucht, ale irgent einen anbern. Folglich tann es gar mobl febu, baf Boot mit feinem Buche, bas 1609 juerft gebrudt mart, langft fertig mar, ale bas Buch bee Cafalpinus ju Rom beraustam, ober in Deutschland burch ben Murenberger Rachbruct pon 1602 befammter marb. 3d mußte and wirflich nicht, mas Boot nur aus bem Cafalpinus batte nehmen tonnen; was er nicht eben fo gut icon in aitern Schriftftellern batte finden tonnen. Bo er baber mit bem Cafalpinus, mehr ale bon ungefebr gefcheben tonnte, jufammen ju treffen fcbeinet, burfen fie beibe nur eine Quelle gebraucht baben. 3a, ich wollte es mobl felbft auf mich nebmen, beb ben mehreften Stellen, mo Caplus ben Boot fur ben Ausichreiber bes Cafal: pinus balten tonnen, biefe beiben gemeinschafliche Quelle nachjumeifen.

bie meiffe jum Ropfe und bie fcmarge jum Grunde nehmen wollte. Sier muß er ber garbe nachgeben, weil er ibr nachgeben fann, obne feiner Runft ben geringften 3mang anguthun: und pon biefem Dablerifden bes Steinfdneibers, feben Gie wohl, babe ich nicht reben wollen. . ....

:... Hebrigens fann es jedoch ben bem igigen Sprachgebrauche nur bleiben, und es mag immerbin ein jeder erhaben gefchnits tener Stein ein Camee beiffen, ob icon bie von einer garbe fo nicht beifen follten. Aber bas Mort Camee felbft? - 36 befenne Ihnen meine Schmache: mir ift es felten genug, baf ich ein Ding fenne, und weis, wie diefes Ding beißt; ich mochte febr oft auch gern miffen, warum biefes Ding fo und nicht ans bere beißt. Rurg, ich bin einer von ben entfchloffenften 2Bortgrublern; und fo laderlich ale vielen bas eromologifche Studium portommt, fo geringfugig mir es felbft, mit bem Studio ber Dinge verglichen, erfcheinet, fo erpicht bin ich gleichwohl barauf. Der Geift ift baben in einer fo faulen Thatigfeit; er ift fo ges fcaftig und zugleich fo rubig, baß ich mir fur eine gemachliche Meugierde feine wolluftigere Urbeit benfen tann. Dan fcmeis delt fich mit bem Guden, ohne an ben Werth bes Dinges ju benten, bas man fuct: man freuet fich über bas ginden, obne fic barüber ju argern, baf ce ein Dichte ift, mas man nun endlich nach vieler Dabe gefunden bat.

Alber jebe Freude theilt fich auch gern mit: und fo muffen Gie fich fcon bas Wort Camee von mir erffaren laffen.

Bir neuern Deutsche haben Camee ohnftreitig gerabe ju, pon bem Stallenifchen Cameo entlebnt. Meine Untersuchung muß alfo auf biefes, oder auf bas ibm entfprechende Frangefifche Camaveu geben. Dun laffen Gie uns vors erfie den Denage (") unter Camayon nachfchlagen, und die dafelbit gefammelten 216: leitungen ermagen. Gaffarel und Suet machen es urfprunglich in einem bebraifchen : Menage felbft aber, ju einem griechifchen 2Borte.

Gaffarel fagt, Camayeux biegen in Franfreich figurirte Mcate, und weil man magrichte ober gemafferte Achate babe, welche

<sup>(\*)</sup> Dict. Etym. de la Langue Fr.

vollkommen wie Waffer aussiden, (\*) so hatten die Juben, die seit langer Zeit in Frankreich gerochnet und in deren Hande professen bei Best vleiseichen des West vleiseiche von dem Seder Auflie gewohnet und in deren Hande seine des die beiffe, als him lische Wassser der nach dem eigenen Ausstelleicht von dem Jedräffen Chemaija gemacht; welches so viel beiffe, als him Mississe der gemäßterte Aufler. Der nach dem eigenen Ausstelle wird wie Verlagen der gemäßterte Auchate Wass sind Achate, die so flan sind als das reinste Wassfert Verlend wird, dere vielsteige Kieden den Wassfert Aufler ausselben Sind dos Kichate, die so flan sind als das reinste Wassfert Sieichen? Und waren die flysteren Sieche den Wassfert Aufler ausselle des Kicken den Wassfert Aufler ausselle des Fleichen felle felten Eiche Kieder Echapter Gade es denn nicht eben so viele, nicht unendlich mehrere, die mit dem Wassfer durchaus nichte Insiel unendlich mehrere, die mit dem Wassfer durchaus nichte Insiel unendlich mehrere, die mit dem Wassfer durchaus nichte Insiel unendlich mehrere, die mit dem Wassfer durchaus nichte Insiel unendlich mehrere, die mit dem Wassfer durchaus nichte Insiel unendlich mehrere, die mit dem Wassfer durchaus nichte Insiel unendlich mehrere, die mit dem Wassfer durchaus nichte Insiel unendlich mehrere die seine Leicher wie der ernfliche Wassfersgung verbienet.

Gründlicher mate noch der Einfall des huet. Auch Juet leitete Camayeu aus dem Sedräfichen her: aber von Kamia, medice etwas bedeute, das man an den Hals häuget, um dem Bifte oder andern Schäblichkeiten zu widerfichen; mit einem Morte, ein Ainnielt. Denn, sagt er, man legte bergleichen Teitenn, auf die von Autur ingend dein Eigiun gerögt ift, sehr große Zugenden ben, (\*\*) Doch huet hatte wissen sich daß Kamia nicht eigentlich ein Petvalsses, sonder eine Reider infehen Wort ist; das ift, ein solche, be eldes die Zuben selbst aus einer fremden Sprache entlehnet haben. Und so fragt sich: aus weicher 1 und was bedeute biefes Wort in der Grache, aus den ber fie es nutedur beden?

Menage wurde uns besfalls ju bem Griechischen berwiesen haben. Denn er sagt, Camayen toumte ber von natuce tief, weif fie tief gegraben worden. (\*\*\*) Aber wiel es find ja geraden nicht bie tief, sondern die erhaben geschnittenen Steine, die man vorzisslich Camayeux nennet.

Hufer Diefen Ableitungen, ift mir weiter teine befannt, als

<sup>(°)</sup> A cause qu'on volt des Achates ondées, representant parsaitement de l'eau.

<sup>(\*\*)</sup> Parcequ'en attribueit de grandes vertus à ces pierres, qui font empreintes naturellement de quelques figures.

<sup>(</sup> ooo) A caufe du creux ou ces pierres font taillées.

de von κανιμα, die Cerutus (\*) (näch dem Cantillus Leonardus glaub üt,) 'angiedt. ! Κανιμα beigt: Brand; und daßer fen Cama gundah, veil diefe kitz Steine an fulphurischen und beiffen Orten gefunden würden. Cerunus versicht die Onige darzunter: ader wohre kemeise er, daß die Onige nur an sichon der vollen der vollen

aus Noch tabler werden Ihnen alle diese Grillen, gegen die toabre Abstantung gestellet, erscheinen. Ich will Ihnen isgen, wie ich auf die gefommen bin. Die mintralegischen Gehrsteite der Gehrschen und siedenheite Jadebunderts haben mich darauf gedracht, und Sie wissen von selbst, daß die frühesten sind bestellen best lauter Deutsche waren. Beg ihnen sand die nehmlich, das Italienische Cameo, das Franzissische Cameyen, das Lateinische Cameo, das Granzissische Cameyen, das Lateinische Cameo, das grechtschen. (\*\*\*) bald Gemondulas, bald Gammenhig, auch westig gar getrennet, als zwei Morte, Gemman dus geschrieben westen der schlieben von Camayen oder Cameo, das sateinische Gemma; und die gange Schwierischei ist nur noch, was die legten Spillen in Camehola oder Gemma, und die gange Schwierischei ist nur noch, was die legten Spillen in Camehola oder Gemmahuis der Gemmahuis der

(\*) Muf. Calceolar. Sect. III. p. 212. Cama a nonnullis vocantur, fumpta denominatione a voce graca καυμα, quod eft idem quod incendium; dicunt namque in locis fulphureis d' calidis inveniri.

(\*\*) Richt, wie es bie alten Romer genannt baben. Diefe tannten bas Wort Camelauja juberlagig nicht; welchte ich wiber ben gen. Eronftebt ereinnere. S. beffen Berfuch einer neuen Mineralogie, bent. Ueberf. Seite 61.

(\*\*\*) Ge mo hu i das schreicht es Er as mus Stella, defin Interpretamentum genmarum, das ju Nütnberg 1517 juerst gedruckt werden, Neüdmann 1736 wieder aufleger lässen. Parto III. cap. 5. Gemmas ad Setypam erudli dixere, quw ad imagines in eis scalpendas apto funi; harum quanquam mulie numero funi. Peantides lamen, quw & Gemohuidas nuncupatur, quo nomine prognantes ae plenw figuissantur, sofe princhem offeri, quod usu vulgatior est, dictor medert porturientibus & etiam parere.

Sammenbu fchreibt ce Conrad Grener: (de Figurts lapldum p. 98-

Mus ben Worten bes Stella, bie ich in ber Rote angefüh: ret, burfte man faft auf bie Bermuthung tommen, bag huja fo viel ale bas Duntiche bod, aufgefdwollen, trachtig, beiffen folle. Doch wer murbe fich einen folden lateinischbeutiden Subriba . ben Krangofen und Staliener von une angenommen batten, leicht einreben laffen? Und bamit Gie auch nicht meis ter lange berumratben: fo mache ich es fury, und fage Ibnen, bof huja fo viel ift; ale onvchia; und Gemmahuja folglich nichts mehr und nichts weniger, ale bas gufammengezogene und perflummelte Gemma onychia. Mus Gemma onychia warb Gemmahuja: aus Gemmahuja ward Camehuja; aus Camehuja mard Camayeu: fo wie wiederum aus Gemmahuia, Gammenbu, Cameo; ja allem Unfeben nach, auch bas Rabbinifche Kamia:

36 balte bafur, biefe Ableitung ift an fich fo einleuchtenb, baf ich nicht notbig babe, mich viel nach antern Beweisgruns ben umaufeben. Der pornehmite inden murbe biefer fenn: bag, vom Cafalvinus an, es burchgangig von allen mineralogifchen Schrififtellern angenommen mirb, bag ber Camebuja ober Cameo nicht eine befondere Urt Steines, fondern nur ein befonde: rer Rame eines unter einem antern Ramen befanntern Steines fen; nehmlich bes Dnor. Onyx, ober Dnidel, ober Niccolo, fagen fie alle, beift biefer Stein, wenn er nur gefchliffen, ober fo ift, wie er von Ratur ift: Cameo aber beift er glebann, wenn er gefchnitten ift, und gwar fo gefchnitten, bag Rigur und Grund von verschiedener Farbe find. (") 3ft nun aber

Tiguri 1565.) Gemmarii vero feu fealptores gemmarum gemmas minus duras ad hoc diligunt: ut quas Germani vuigo à leni mojlitle puto, Eprds ftein appellant, & Bammenbil.

Gemmahula fchreibt es Job. Renimann: Nomenciatura rerum foffilium p. 32. . .

Gemma buja fchreibt es Maricola: (brom Gesner 1. c.) Lapis, quem, quia ejus color candidus, pinguior videtur effe, Germani ex lardo nominaverant, (quidam vocant gemmam hujam) limes albus diftinguit modo nigram, modo cinercam materiam. Ejus pars potiffimum candida latior, & Sarda noftris temporibus omnium maxime aptatur ad ectypas featgiuras,

<sup>(°)</sup> Cafaipinus de Metallicis lib. II. cap. 122. Hes omnes hodie Niccoles vocant, cum folum perpoliti funt: exfcutptos autem, ut fubftratum alterius coloris fit, Cameos.

jeber Cameo ein Onness bezeichnen beibe Ramen ben nehmlichen Grein: warum sollen: die Vdamen fellft nicht auch urfprünglich Grein: warum sollen: die Vdamen fellft nicht auch urfprünglich die nehmlichen Aberte freu, wenn fie es so kiede und nathrilich sem tonnen, als ich gezigt habe ?

Bor bent Casalpinus, wurde ber Camebuja balb für biefen, bolb für jenen Stein ansgegeben; auch wohl ju einem eigenen besondern Steine gemacht. Murbe biefes aber wohl gescheben sen; wenn man fich im die Albarumung bes Morts betummert hatte? Und hieraus lernen Sie benn auch, mein Freund, ein wenig Achtung für meine liebe Etwnologie übersaupt! Es in nicht so gar ohne Grund, baß oft, beer bas Wort nur recht verfett, die Sach icon mehr als balb tennet.

Ru einem besondern Steine machte den Camesuja, Rentmann. (\*) Auch nohlt, vor. diesen, Camillus Leonardus. Der Der Stein, dem Leonardus Kaman neunt, fann wohl nichts anders als der. Cameo, die gemma onychia seyn, wie aus den Rennseichen, die er stellt angiety, erbellet. (\*\*) Aus dem Leonardus hat Boot diesen Kaman in sein Berzeichniß unbesamter Geschleine übergeragen; und nun wissen Sie doch ungesehr, was Sie von dem Kaman, wie ihn Boot dasselbs schriebt, der ein mussen, die glauben lann, wie sehr ich in diesen Berzzeichnisse mit meiner Etymologie aufgäunen Konnte!

Singegen ju irgend einem andern Steine, ale bem Onne, machten ben Gemmabuja, Stella und Agricola. Und gwar Stella

<sup>( )</sup> Nomencl. Rer. foff. I. c.

<sup>(\*\*)</sup> Kam am fen Kakamam, est albus variis colorstus ditisectus, et a Kammale dittisectus, et an inemedina imporate i repertuir in losis fulpiureia, ac calidis; & frequentifilms unixx (Onych) admixtus. Bius determinan virtus multa ett, fed virtusiem ex feotpriutis fei imaginibus, eine in 1960 feutjeie fünst, accipit. (De Lapid. Ilb. IL p. 89, Edit. Hamh.) Difel Certife betre ish im Colmer, sid ich ober fagtr, ball es modi Feonarbus, from médije, and 8 fem Certuire bir Etymologie von Camme gemommen. Wonighten jedget brije nurdiniche Etymologie von Camme gemommen. Wonighten jedget brije nurdiniche Etymologie von Camme gemommen. Wonighten jedget brije her Camme bei Etymologie ber Kamman bei Stenarbus, mur chie und der beriffete Girlin fepu fömen. Daju fommen noch die über medife, umb daß er feine gange Ausfi tom ben baranf gespinitenen Sparren tellste is médide oller but Camme verträß.

jur Paantis ber Mlten. 3d babe fury porber gefagt, ju meldem Brrthume bie Worte bes Stella, Peantides, que & Gemohuidas nuncupatur, quo nomine prægnantes ac plenæ fignificantur, mobl verführen tonnten; nehmlich in ben letten Gollben von Gemmabuja, imfer beutides bod ju finden. Alber bier fann ich Ihnen nun genauer fagen, mas Stella eigentlich will. Er fand in feinem Plinins: Paantides, quas quidam Gemonidas vocant, prægnantes fieri & parere dicuntur mederique parturientibus. Diefes Gemonidas fiel ibm auf; es batte ibm mit bem Borte Gemmabuja fo biel abulides, baf er glaubte, beibe tonnten auch nur bas' nebmliche Ding bezeichnen; er formte alfo fein Gemobuidas vollende barnach, und fo marb ber Gem: mabuja gur Pagutis, au bem Steine, von welchem bie Alten glaubten, baf er ffir Gebabrerinnen beilfam fen, weil er felbft feines gleichen gebahre. Aber Sarbnin verfichert, bag er in allen feinen Sanbidriften bes Plinius, auftatt Gomonidas, Geanidas gefunden ! tind nun bente man, wie viel auf eine fo zweifelbafte Legart in bauen. Satte Stella in feinem Dlis nine auch Gaanidas gelefen, fo mare ficherlich ber Genmabuja nie jut Paantis geworben. (")

Bind mißbilligte icon Agricola biefe Meinung ganglich, ber ein Gemmabija für ben Speckfein ausgab. (\*\*) Doch das ift wiber allen Augerichein; unter hundert alten geschnittenen Steinen, sewost erhaben als tiefen, wird man nicht einen so thonichten sinden. Denn wenn die thonichten Steine schon gut zu schneiben sind, so waren sie boch den Alleen, deste untauglicher

<sup>(\*)</sup> Indes läft fich freplich von Gmanidan eben se menig Mechanischaft gefen aus feinem lechger abnehmen lann, baß Plinins dem Berfeif im von persons ober not gron gebeifettes Mort bliefte gescheichen baben. Biestlicht purvauszisonnen, meldref sedam Marton bas ansgereicht hatter, nenn er von der Phaniss, der wie er des Wort schreiber, denter, fagt:

Feminel fexus referens initando labores.

<sup>(\*\*) (</sup>Apud Gefneram I. c.) Lapidis, quem, quis ejos coloc candidus pingulor videiur effe, Germani ex lardo isoniamevenut, quidam vocant Germani hajam) ilines albos difinguil medo akran, medo cineream materiam. — Erasmus istella Gescoludius nominans, casdem velerum Peantides non recie facil.

jum Abdrude: es ware denn - Aber von diefer Bermuthung an einem audern Orte.

Unter ben Reuern kenne ich nur ben Srn. D. Bogel, von beut man fagen könnte, daß er mit bem Agriesola ben Gemachgia gum Geschiehen mache: (\*) wenn es nicht billiger wate, von ihm anjunchmen, daß er uur jum Berftandniffe berjenigen feiner Bogsduger, die es wirflich getham, unter die verschieben en Namen des Specsteins, auch ben Namen Gemmahnig fegen wollen.

Einem kleinen Einwurfe will ich noch zuverkommen, ben man mir gegen meine Ligflofung bes Canochuja in Gemma onychia machen bien. Man dirfte sogen: neurum sollten bie Alten mit zwen Worten ausgedrächt haben, was sie mit zwen Worten ausgedrächt haben, was sie mit zwen Gentenis? wartum gemma onychia, da sie kutzer mit Onyx bazu kommen konnten! Darum, antwerte ich: weil Onyx ben Alten nicht allein ber Name eines Gelsteines, sondern auch einer Marmorart war; ja sogar der Gelsteines, sondern auch einer Marmorart war; ja sogar der Gelsteines beien biesen Pannen von dem Marmor bekommen hatte. (\*\*) Jum Unterschiebe also, mit venn ein großer Theil

(\*) Pract. Mineralfpftem G. 100.

(00) (Pilmius Libr. XXXVII. fect. \$4.) Expenenda eft & Onychis lpfius natura, propter nominis focietatem: boc in gemmam transitit ex lapide Carmanice. Un ber anbern Stelle, mo Plinins bes Marmore biefes Ramene artenft, (Lib. XXXVI. fect 6.) fichet auffatt Carmania, meldice eine Proving in Perfien war, Germania. Aber Calmafine bat fchon anges merft, (ad Bolimum p. 558.) bağ bicfes ein bloger Chreibfebler fep, und Sarbuit batte baber nur immer Carmania, anflatt Germania, bort in ben Tert nehmen follen. Er bat biefe Gbre mobi ftreitigern Resarten ermiefen. Inbeft giebt mir bas, mas er bafelbft in ber Rote bingufett, Beirgenbeit ju einer antern Anmertung. Cave porro, fcpreibt Sarbuin, onychem boc loco putes a Plinjo pro gemma ea accipi, quam nostri vocant Cassidoine, ut pterifque vifum. 3ch frage, mas ift bas fur ein Wort, Caffidoine, unb wie tommt ber Onor baju, bon ben Frangofen fo genannt ju werben? Bebm Richelet wird Caffidoine burch Murrha erffart und bingugefest: Manlere de pierre préciouse, embellie de veines, de diverses couleurs. Stbr grant. lich! Aber in einem Berterbuche mochte man auch gern fernen, wo bas Wort felbft berfomme; und babon fintet fich nichte. 3ch will es tury madjen: Cuffidoine ift nichte ale ein alberner Schreibiebier, ben bie Unmiffenbeit forigevflanget, und nun faft gultig gemacht bat. Es foll Culcedoine beiffen; Que bodlo Chalcedonia audit, & corrupte Calledonia, fagt gart. Denn

des Werths von diesem Unterschiede abhieng, nuifte man ja wohl gemma onychia ober onychina fagen.

Und nun noch ein Paar Anmerfnigen, die ungefehr eben fo wichtig find, ale ber gange Braff, mit bein ich biefen Brief vollgepfropfet habe.

2Benn ein Camee, ober Camayen, nur ein folder erhaben gefdnittener Stein gebeiffen bat und eigentlich beiffen follte, beffen Gennblage von einer andern Sarbe ift, als bie barauf gefchnittene Rignr; ber alfo guverläßig ein Dupr fenn wirb, iveil unter ben Gelfteinen mir Die Onnre bergleichen regulare Lagen von verfchiebener Rarbe babent fo wird man feicht baraus erratben tonnen, von welcher Beichaffenbeit biejenigen Ges mablbe fenn muffen, welche bie Frangofen gleichfalls Camayeux nennen, und einfeben, warum bergleichen Gemablben biefer Mame bengelegt morben, " Dicht weil fie bas Basrelief nachabmen, beiffen fie Camayeux; wie fich Pernety (\*) mib anbere einbilden: benn ich wiffte nicht mas vanat, wobon er bas Wort mit bem Mengge ableitet, mit bem Basrellef gemein batte? Sondern fie beiffen fo, weil fie gang aus Giner Farbe auf einen Grund pon einer andern Sarbe gemablet find, und bierinn die geschnittene gemma onvehig nachabmen. Heberhaupt will ich bier noch bingufegen, baf bas Erbabene fo wenig bas Befentliche bes Cameo ausmacht, baf auch fogar tief gefchnit-

(\*) Diel de Peint. Ce mot ne devroit fervir que pour les bas-reliefs, pulfqu'il tire fon nom du mot gree χαμα, qui figulée bas, à terre. Mariette, und aus ibm Nichelet, nebfi andern Börterbüchern, sagen eben bas.

tene Steine (Omire verfledt fich) Cameen heisfen kanten und beissen sollten, sokald sie burd die odere einfartige Cochioe die auf die "mit ein eine Cochioe die auf die "mit er Cochioe von einer andern Karde gridusten verden, umd also die Arten von dieser, umd das Bild von jener Karde serfdeinen. Es ist nech nicht so auf ausge der, das die Kraugssen selbst das Aldert Camayeu eben solvooh von tiefer, als von ersadiere Arten, somment Camayeux selbst die Stein ersadiere Arten, somment Camayeux selbst die Stein ersadiene Kanten pleeres tallses norteile ou en ereux. Dur i die Arten pleeres tallses norteile ou en ereux. Dur i die Arten pleeres tallses norteile ou en ereux. Dur i die Arten pleeres tallses norteile von dang gerechnet werden, als welche von den Allsen mit unter dem allgemeinen Pamen. der Dunge begriffen wurden, und allen einer Abmissen der den

Bielleicht auch ift biefer altere und weitere Gebrand bes Bransbiifden Camaven bie Urfache, warum bie neuern Schrift: feller Diefer Ration, wenn fie erbaben geschnittene Steine bitch ein Runfnvert ausdruden wollen, lieber pierre camee, als camaven fogen. Bir Deutsche wenigftens wollen, ju biefer Abficht, nur immer bas frembe und nene Camee lieber fortbrauchen, ale bas alte Gemmenbut erneuerna Ge mare benn: baf wir es gang in feinem lauterften Berfanbe ernonern, und nicht alle und jede erhaben gefchnittene Steine, auch nicht nur allein erhaben, fondern auch tief gefchnittene Steine, an melden bas Bilb eine andere Farbe ale bie obere Rlade seiget ... bamit belegen wollten. 2Benn wir fobann biefen genuinen Begriff mieberum bamit verbinden leruten , fo febe ich nicht, warum wir nicht, eben fo gut als bie Grangefen, auch bie einfarbigen Gemablte auf einem Grunde von einer antern Karbe, Gemi menbue, oder Gemablbe auf Gemmenbuart, nennen fonnten.

# Uche und vierzigfter Brief.

Roch finde ich ben ben Erempeln, welche Berr Klop jur Erläuterung feiner zweinen Anmerlung über bas Mechanische ber Kunft benbringet, einiges zu erinnern, welches ich fredlich übergeben müßte, wenn mir nur um Berr Klogen zu ibun wate. Ich will es also nur gogen feine Wahrmanner erinnert haben, und herr Rlog hat fich von dem Zadel mehr nicht anzunehmen, als bavon auf die Rechnung des jahmen Nachschreibers fallen tann.

"Berr Wintelmann, find feine Worte, gebentt eines Gar-"donnd, welcher aus vier Lagen, einer über ber andern, befiebt, "und auf welchen ber vierfpannige Bagen ber Murora erhaben "gefdnitten ift." Erft, mit Erlaubnig bes Serrn Rlog: 2Bin: telmann gebenft feines Garbonuch, fonbern eines Garbonur. Warum man in ber mebrern Babl noch wohl, wenn man will, Sarbonnche fagen barf, bas weis ich: aber wie man auch in ber einfachen Rabl Garbonuch fagen tonne, bas ift mir ju bod. Bielleicht amar ift einem lateinifden Gelehrten, ber fich berablage, beutich ju fdreiben, ein folder Schniger allein erlaubt. Und fo babe er benn feine Schniner, ober Drudfebler, wie er fie nennen will, für fich! Bas ich eigentlich bier anmerten will, ift gegen Bintelmann. Wintelmann batte Unrecht, einen Stein, bon bem er felbft fagt, bag er vier Lagen bon bier berichiebenen Farben babe, einen Garbonbr ju nennen. Der Garbonbr muß ichlechterdings nur bren Lagen von bren Rarben jeigen; (°) swen, bie er ale Dupr baben muß, und eine britte, melde bem Garber ober Carneol gleichet, und wodurch er eben ber Sarbonny mirb. Plinius, Midorus, Marbodus neumen biefe bren Rarben, ichmars, weiß, roth. Aber bie erfte ift fo unperanderlich nicht; benn fie fann eben fo mobl grau ober brann, als fcmars fenn. Dur bie smente und britte find ummganglich; benn obne bie smente tonute er fein Onor, und obne die britte fein Sarbonor beiffen. (00)

<sup>(\*) (</sup>Pilalus III» XXXVII. fect. 7.5) Sardonychese e tersise gininnaniur gemnis — aliumde nigro, allunde candido, allunde minin, fumptis omnibus in fao genere probaitifimis. Ber bem Şartvin lad man juwr in biefer Erelde unflatt e tersis, e ceraoniis, umb biefe alte Lefent dat and, ber bentlife literițeipe tepebelature, bev dem es ponetrear genng tilingt, aust Donmericiiri julammen gefüttet." Doch Şartvinia Verbefferung ift umbiere prechifich, wie man beş libu felbe nadiferie mag. Ruiger bem Jistorus bütte er auch noch ben Platebeate für fich auftihren femmen, der eben fo anskriidlich von dem Sartobene fait:

Tres capit ex binis unus lapis ific colores;

Albus & hine niger eft, rubeus supereminet albo.

<sup>(\*\*)</sup> Salmafine will zwar, (as Bolinum p. 563.) bag bie Arabifchen Gartonipe nichts von ber rothen garbe gehabt: allein in ber Stelle bee Pli-

Run aber ift unter ben bier Farben bes von Wintelmann fogenannten Sarboner, die britte gerate nichts und bas ift fonach ber meere Grund, marum ibm biefer Rame abuifpreden. Meinem Bedfinten nach batte ibn Bintelmann folechtweg Dnor, bochftene einen vielftreifigen Oner nennen follen. Denn ob man bem Oner icon nur gren Schichten von gwen Karben beplegt; fo ift tiefes boch nur von bem Dupr, wie er in fleine Studen gebrochen, nicht aber, wie er machfet, ju verfleben. 3ch will fagen: ba biefe gwenfarbichte Schichten wechfelemeife parallel laufen, fo tann jebe mehr ale einmal, und bie buntlere auch mit verfdiebenen Coattirungen, wieber tommen, wenn man bem Steine Dide genug laft. Da aber eine folde Dide au Ringund Giegelfteinen eben nicht bie bequemfte ift; fo wird er frenlich aus ber Sand bes Steinschleifere felten andere als mit smen Schichten fommen. Dur wenn tiefe Schichten bunne genug find, ober bas Runftmert, ju welchem er bestimmt wirb, eine größere Dide erforbert, wird er, wie gefagt, jebe ber gwen Schichten mehr als einmal, und bie buntlere nach berichiebenen Schattirungen baben tonnen. Und bas ift bier ber Rall. Die vier Lagen bes Wintelmannifden Steines find in ibrer Rolae, fcmarybraun, braungelb, weiß und afchgrau. Bille biefe Farben und Schichten femmen ibm ale Dupr ju; und befondere, fieht man mobl, find bie gren erften nichts ale Berlauf ber nehmlichen Schichte ine Bellere: fo wie bie vierte, bie afcgraue, (wenn fie ibm andere bier nicht aufgesett ift.) nichts ale allmalige Berbuntelung ber weiffen Schichte in bie naturlicher Weife wiederum angrengende fcmargbraune ober braungelbe, fem durfte. Frenlich ift die rothe garbe, die ben Gardonyp um Oner macht, im Grunde auch nichts als eine Bariation ber braunen; benn beibe find, ibren Beftanbtbeilen nach, auch volltommen ber nebmliche Stein: aber wenn benn nun einmal

niuf, morinu er das finiem mill, finde ich es nicht. Son so menig kaun ich mir mit ihm eindliem, daß Pünius geglandt, Carbenny solle so viel beissen, als Carbenny, ober daß er auch mur andeuten mollen, als sie sie sie in einigen geglandt morben. Deum Pünius sigt ju anskristlich: sardonyches ollm, ut ex momine psie opporet, institziekanter zusober in Sardus.

2. Will and server and the

für biefe Bariation ein besonderer Name bestimmt ift, warm will man ibn einer andern benfegen ? --

Gin gwentes Erempel nimmt Br. Rlot aus ber Datteliothet bes Banetti. "In ber Banettifden Gammlung, fagt er, wird "ein Tiger aus tem orientalifden Steine, Maco, bewundert, "wo fich ber Runftler ber Rleden bes Steines bebient bat, um "bie Rleden bes Tigere ausjubruden." Raco? Ber bat jemale von einem folden Steine gebort? Da wird fic gang gemif wieder ber Geger verfest, ober ber Schreiber verfcrieben haben. Go ift es: benn Gori, pon bem bie Muslegungen bies fer Daftpliothet fint; fagt; exfculntum lapillo orientall, quem vulgo appellant Moco. 'Proco alfo; nicht Praco; und nun errathe ich es ungefebr, baf Gori einen Mothaftein meinet; einen Stein, ben ist faft jeber fleine Galanterieframer femmet, ba er baufig in Ringe verarbeitet wird. Gleidwohl muß ibn, - ich will nicht fagent. Berr Rlon; wer wird bon bem bas anders ermarten? - fonbern Gori felbft nicht gefannt baben. Denn fonft batte er ibn uns gewiß ben feinem alten mabren Damen, ber jugleich bie Definition ift, und nicht blos ben tiefem fo viel als nichts fagenben Juweliernamen genannt. Der Mothaftein ift ein Denbrachat, und bat in ben neuern Beiten biefen Dlas men befommen, micht weil er eben um Motha gefunden, foni bern aus andern öftlichen ganbern nach biefem Safen gebracht, und von ba in Menge nach Guropa geführet wirb. (")

## Meun und vierzigfter Brief.

Gori jeigt fich überhaupt, in feiner Dalteliothet bes Janetti, nicht eben als einen besondern Steinkenner. Er ichrieb ben Ramen hin, wie er ihn hörte; unbefimmert, ob fein Lefer eiwas baben wurden benten tonnen, ober nicht. Mochte: er boch wohl öfters felbft nichts baben benten.

<sup>(\*)</sup> Sfill, in feinen Kinnerfungen über ben Theophroft S. 86. Agates, with the Refemblance of Trees and Shrubs on them, they call'd, for that Reason, Dend'rachates. These are what our Jewellers sit this Time call Mochollones, but improperty; for they are not the Product of that kingdom, but are only used to be brought from other Countries and fulleys there for the Use of our Marchants.

Gie erinnern fich, mas ich bereits in meinem funf und mangigften Briefe, megen ber Prafma Smaragdinen wiber ibn angemertt babe. Giner folden Prafma fand er ben Stein febr abulich, auf welchem er ben Ropf bes jungen Tiberius ertannte: (\*) und wie fagt er, baf man biefen Stein neme? Quem Igiadam adpellant: ober mit ben Morten feines Ueberfegers, Igiada molto bella, che al Prafma di Smeraldo affai fi avvicina! Gie follen smania Naturaliften auffchlagen, ebe Sie biefer Saigba auf die Spur tommen. Und werden Gie mobl glauben, baf es weiter nichts, als ber verftimmelte fvanifche Dame eines febr befannten Steines ift? Die Spanier nennen Piedra do bijada einen lapidem nephriticum, einen Rierenftem, ben fie baufig aus ihren ameritanifden Provingen bringen. (00) Diefer bat auch mirflich die Rarbe eines Praffus ober Prafem; aber ben weiten nicht beffen Sarte, und tann folglich auch beffen Politur nicht baben. Dagu ift ber Rame Igiaba ben bem Gori um fo viel unichiellicher, weil, wenn es eine wirfliche Piedra de bijada mare, Die Arbeit barauf unmöglich alt fenn fomite,

Sollte ein Gelehrter bem unwiffenden Dobel bie Worte fo aus bem Dunde nehmen, wenn es nur an ihm liegt, fich von bem nehmlichen Dinge obne fie, eben fo richtig als allgemein perfianblich, ausudruden? Gollte er, einen Stein an benennent lieber mit bem Juwelier und Geefahrer, ale mit bem Griechen und Romer, ale mit bem Platurforfder fprechen ? Gleichwohl ift es in ben fpatern Beiten faft immer gefcheben; und nur baburch find in Diefem Theile ber Maturacididte ber Duntelbeiten und Bermirrungen fo viel geworben bie fich nothwendia auch fe langer je mehr baufen muffen wenn fich ein jeber nach einnem Gutbunten, ober mit bem erften bem beften Worte, bas er ges bort, barinn ausbruden barf. Goon ber ehrliche Stella, por mehr als zwen bunbert Sabren, eiferte wiber biefe Unart: aber mas balf es? Geine Borte find ber Benfpiele megen merfmirs big. Se non parum admirari, fcreibt er, (000) viros alioquin doctos, in his rebus, que natura tanta ornaffet pulchritudine.

<sup>(°)</sup> Tab. IX. p. 17.

<sup>(\*\*)</sup> Laet Libr. I. cap. 23.

<sup>(\*\*\*)</sup> Præf. Interpret. Gem.

barbara ac plebela uft nuncupatione, ut sell. Carbunenlos Ruhinos, Lychnites Amandinos, Sandaresos Granatos, Cheysosithos Citrinos, diecent & plerasque alias ineptistus vocabulis appellarent, que tamen elegantistinis nominibus apud seriptores, tum Græcos, tum Latinos celebrarentur. Den Rubbin ausgenommen, iser den man durchgängig einig ist, wird man die istrigen neugeprägten Namen, den nacherigen Schriftern uns gang anetzer alte jurchgestibert sinden. Sei mögen darium anch leicht eben so viel Necht haben, als Setella: nur wegen des Almandins möchte ich es lieder mit diesem halten. Gin Wort bieriber.

Die Lychnis und der Carbaneulus Alabandicus ift ben beit Plinius ein und eben berfelbe Stein; einmal nach einer ibm befonders jutommenden Gigenfcaft, und einmal nach ber Gegenb, mo er vornehmlich gefinden marb, fo genannt. Denn beibe find dem Plinius aus bem genere ardentium, beibe find ibm nigriores ober remiffiores carbunculi, und bon beiden faat er, baß fie in Orthofia caute ober circa Orthofiam gefunden wurs ben. Wenn alfo Stella ben Umanbin ber Meuern ju ber Lebnis ber Alten macht: fo macht er ibn gugleich jum carbunculo alabandico, bas ift, ju einem buntelrothen Rubin. Cafalpinus bingegen, Boot, Laet und bie gange Beerbe ibrer Rachfolger, machen ben Amandin sum Troezenius bes Plinius, bas ift, ju einem Rubin mit weiffen Rleden. Doch mitericheis ben eben biefe ben Umanbin von bem Ulmanbin, melden lege tern fie fur ben earbuneulum alabandicum ausgeben, ob icon obne im geringften ju vermuthen, bag biefer und bie Lychnis ein und eben berfelbe Stein fen. 3d babe aber nicht finben tonnen, mit welchem Grunde fie ben Almandin nut Amanbin an aven verfcbiedenen Steinen machen: beibe Ramen fcheinen mir Gin Wort, beibe nichte ale bas berfiummelte Alabandiens ju femi. Daju tommt eben biefes Beugniß bes Stella, welcher bimbert Sabr friber gefdrieben ale fie alle, und bem gu Rolge eben barum ber Amandin fein weiß gefprengter Rubin fenn fann, weil er ibn gur Lvehnis macht. Stella gebeuft auch au einem andern Drte, mo er ausbrudlich alle bie neubenaunten Arten bes Carbunculus berrechnet, nur bes Amaubin, und feis

nes Almandin. (\*) Rurg, die Wefen find hier ohne Noth vers mehret worden; und mich wundert nur, daß felbst Sill sich biefen chimarischen Unterschied noch gefallen laffen. (\*\*)

3d erinnere mich bier, noch über einen anbern feltfamen Damen eines Chelfteines ben eigentlichen Muffdluß ben bem Stella gefunden gu haben. Unfere Boraltern, wie Gie miffen, nannten einen Dval einen QBanfe, ober wie fie es fdrieben, Befe, Bebfe, Beife. 2Bober biefem Steine biefer Rame? Boot will, er babe ibn vermittelft bes Pæderos erhalten, eines Bennamens, ben man, wie Plinius melbet, gemeiniglich bem fconften Dpal megen feiner befonbern Lieblichfeit gab. Olim Pæderos, fcreibt Boot, (\*\*\*) hæc gemma vocata est, a puero & amore, quod pueri pulcherrimi & innocentiffimi inftar omni amore digna fit. Ab hoc nomine forte deductum est nomen illud Germanicum, quo appellatur ein Bebfe; id eft, pupillus, quod nomen pueris tantum convenit. Aber ich mochte es Booten nicht auf fein Wort glauben, bag Wanfe ebedem nur von Knaben gebraucht worden: warum benn nicht auch von Dabchen? 38t meniaftens wird es von beiben gebraucht, und smar von beiben als ein 2Bort weiblichen Gefdlechte: wir fagen, "biefer Rnabe ift eine Manfe, er ward febr jung jur Manfe." Doch bas war ehebem allerbinge andere, und man brauchte bas Wort im manulichen Gefchlechte; ob icon nicht blos fur bas mannliche Gefdlecht. 2Benn feboch auch biefes gewesen mare: finb benn nur Rnaben, welche MBanfen find, liebenemurbige Rnaben? Boot batte fo finnreich nicht fenn burfen: bas beutiche 2Banfe ift nichts ale bas überfeste Orphanus; Orphanus aber mar gu ben Beiten bes Stella ber allgemein angenommene Rame bes Dpale, und mar es mabricheinlich burd nichte ale burch einen Rebler ber Copiften in ben Schriften bes Albertus Daguns geworben. (†) Batte Boot ben bem Stella biefes gelefen, fo

<sup>(°)</sup> Parte III. cap. 1.

<sup>( \*\*)</sup> Theophraftus's Hiftory of Stones, p. 44.

<sup>(\*\*\*)</sup> Lib. II. cap. 46.

<sup>(†)</sup> Quenam hæc gemma foret, quam tantopere & ad Infaniam Nonius adamaffet, quam ego Opalum quum dixiffem, convivæ cæteri Orphanum me dicere debere clamitabant. — Vitlo librariorum, qui Opali loco

rourde er nicht umgefehrt geglaube haben, daß Orphanus die liederfegung von Manfe fep, auch wirde er den Orphanus die bled ju einer geringern Reit des Dyplas gemach ischen, da aus ben Aborten des Stella erhellet, daß damale alle Dyale ans der Aborten des Stella erhellet, daß damale alle Dyale anse beiffen, und man faum fenen alter chiene Pamen mehr daffer erfennen mocht der Afferios in bei Bert, Atreften mehr den Penere berd Afferios und Griffen das Wert, alle fein gegeten der Benere berd Afferios und beintage erfläret, in feinen Westerburge nur faum aus; und venn er aus eben beufelfen bephingt, daß bie Deutschen beifen Rannen mehrern Weitsche bei bei Deutschen beidegten, fo batte, er, zu Bermeidung der Wischen ung man, woh fir mehren Er Keinen, ans dern als solchen, die, jo wie sie geneuebe werden, in verschieden Ferben, pielen, und folglich intsgegammt unter das Geschecht

## Sunfgigfter Brief.

Alud finden fic bie nichtsbedeutenden Ramen, Achatonng, Achatfardonng, jum öftern ben bem Gori; und er ohne Zweifel ift es, ber dem frn. Lippert damit vorgegangen.

Wenn es indeß feiner Ungereinuseit an einem Bertheibiger feblen foll: so hat ber Achatony ben seinigen an einem Benthem Benthein bes erflen Deites biefer Beites betweite bedonimen. (\*) Diefer sengnet, daß man heut ju Tage unter bem Ramen Achat, als einem Geschiechtsnamen, alle eblere horniseine begreife, umb fagt, "wir faben noch mie gebört, daß und "ben Chaleebon einen Achat genannt." Wir! Go muß biefes Wir Schlen gegen geher haben, ber Machat genannt. Beite Go muß biefes Wir miberhaupt nicht viel von bergleichen Dingen gehört haben. Brudmann gest, (\*\*) "Der Achat wied von ben mehr mehreften "Schriftskellern, bie bon Ebelklieinen geschrieben haben, sitt "das Jauptgeschlecht aller biefer Teine ausgageben, nelde met "in biesen Abschitte erhaften in bie fen Alle viele baben, ihr "in biesen Mbschitte beschrieben haben, "Und was hatte er

Orphani nomen fubstituere, ld venisse, ob id elimandum obeliscoque expugnandum in Alberti codicillo hoc vocabulum, Opalumque ejus loco inscribendum fore.

<sup>(°)</sup> St. 96. Jahr 1768.

<sup>(°°)</sup> Abhandlung von Ctelfteinen G. 85.

in diesen Abschnitte für Steine beschrieben? "Quarjartige, im "Andruch glatte oder glängende, hat durchschiegte und undurch"fichtige Etchteine, die auch von einigen hornartige, der "Alchnlichteit jusolge, genennt werden." Ja er sest eine dien dien ind dien ind dien ind dien ind dien ind die ind dien. "De den das durchschiedigen der dien wiedern der "Obaleedon, der Carneol u. f. w. von undurchschigen der Ongeschiedung die Abschriedung die Abschriebung die Absc

"Der Rame, Mchatoner, fabrt ber Jenenfer fort, "ift fein "Dionftrum, wie Leffing glaubt, wenn gleich Moat und Oner "ju einem Gefdlechte geboren. Muf folde Urt mußte ber Chal-"cedoner auch ein Monftrum fem." Dit Erlaubnig: ich habe ibn ein Monftrum genannt, nicht in fo fern Acat und Oner ju einem Gefchiechte geboren, und nur verschiedene Urten bes nebmlichen Gefdlechte find, bie fic allerdings componiren laffen, wie ich ben bem Garbonpr sugeftanben babe, und aus bem Chalcedonor nicht erft ju lernen brauche; fondern in fo fern, ale Achat bas Gefdlecht und Dner bie Art ift, und alle Compofita aus Gefdlecht und Urt widerfinnige Composita find. Gleichwohl mochte man fic auch ben Chaleeboupg verbitten: benn nicht einmal unfern Chalcebon fannten bie Miten unter biefem Ramen, gefdweige ben Chalcebonnr. Und mas mill man benn bamit? Die weiffe Schichte bes Onor ift jederzeit Chalcedon; nehmlich mas wir igt Chalcedon nennen, ein mild: farbener Mat. Wenn eine buntlere Schichte bagn tommt, fo beifit ber Stein Oner: aber wenn und warum foll er Chalceboner beiffen? Wenn er burdfichtiger ift? Goon ber Oner ift ja nicht immer gang undurchfichtig; und es muß baber mobl eine febr mifliche Cache fenn, mit Brudmannen (00) ben gangen

<sup>(°)</sup> Mineralfpfiem C. 132. (°°) C. 71 unb 80. . Leffings Werfe vill. 12

Unterschied zwischen ihm und dem Chalcedon auf dem Mehr oder Menigern berusen zu lassen. Ich dezeicht zwar, warmam sie die weisse Sung, die gereit zwar, warmam sie die man zu kleinen tief gegradenen Werten auch allein krauchen kann, einen besondern Namen sier nöchtig erach etz inned der einmal der Name Chalcedon bieruz genommen worden, so mag er es nur immer bleiben. Alber wozu man aus diesem Ghalcedon num wiederum einen Chalcedonny machen soll, das fann ich nicht beareifen.

Ge ift freplich blos willführlich, ob man ben Damen Mchat. ober einen anbern, jum Geichlechtenamen ber eblern Sornfteine machen will. Brudmann bielt es barum nicht fur thulid, (°) meil ber Achat nichts als eine Bufammenfegung mehrerer folder an Karb und Durchfichtigfeit verfchiebner Bornfteine fen; gegen bie er fich gleichsam wie bie Glodenfpeife zu ten Ingredienzen berfelben verbielte. Go ungereimt es nun beraustommen murbe. Meffing ober Blen ju einer Urt Glodenfpeife ju machen: eben fo ungereimt fen es, ben Carneol ober Chalceton ober Onne für einen Achat ausmaeben. Das mag fenn; und wenn man mill, mag man baber auch lieber mit Brudmannen ten Chalees bon, anftatt bes Mchate, jum Gefdlechtenamen aller biefer Steine aussondern. Co viel bleibt boch immer unftreitig, bag fie alle ju Ginem Gefdlechte geboren, und baf, wenn man auch icon ben Oner nicht ju einem Achate machen follte, bennoch beiber Beftandtbeile bie nebmlichen find, und fie fich folalich nur nach ben Rarben, ober ber Lage biefer Rarben unterfcheiben tonnen. Aber and bas follen fie nicht, ju Rolge bem Renaifchen Recenfenten: benn er fagt, "bag bie regulare Lage "ber farbigen Streife ben Achat jum Oner mache, muffe er "barum bezweifeln, weil die Gtreife feine nothwendige Gis "genfchaft bes Onnr maren, und es auch genng Mchate gabe, "bie eine regulare Lage von farbigen Streifen batten, und "gleichwohl barum noch nicht ju Onpren murten." Dag boch folde Berren meiftentheils bas Befte in petto bebalten! 36 ware wohl begierig, einige von bergleichen Mchaten, Die eine

regulare Lage von farbigen Streifen haben, und gleichwohl feine Dunge sind, von ibm fennen gu lernen. 3ch will ibm Zant für feine Beletung weifen. Dur miß er mir nicht mit ben sogenannten Bandfteinen aufgezogen femmen. Denn es ift zwar wahr, daß die Bandfteine eine regulare Lage von sarbigen Streifen haben, umd boch feine Dunge sind: aber sie find dach feine Alchern es sind Saspisarten; wie sie benn auch ben Kennern Banberaspis beissen, und nur von gang Unwissenden Banberachat genennet werden. Schon Zbeophrast bat bie regulate Lage ber farbigen Streifen mit für ein Jauptelennzichen des Onen angegen; das ift sie and beständig gewesen und it es noch igt, da man sich garben selbs, welch und it es noch igt, da man sich garben selbs, welch und it es noch igt, da man sich an die Farben selbs, welche Abeophrast angad, nicht mehr bindet. (\*)

Wahrlich, es berlohnt fich ber Muße, bie ausgemachteften Sachen zu bezweifeln, die angenommensten Syfteme zu berewerfen und überall bas Berfte zum Unterften zu lehren, mm nur ben Berrn Alon nicht Unrecht baben zu laffen!

Der einigig Ginn, ben man noch allenfalls nit bem Namen, Achatoney, verbinden könnte, ware biefer, bog man einen Ome bartunter berftiltbe, ber an Achat angenachjen, ober noch nicht gang von bem Achate getreunt worden, in meldem er genachfen. In biefem Ginne kann sich anch woßt ber Naturalist biefed Namens bedeinen, um ein bergleichen Orud in seinem Cabinete zu bemerfen: in eine er noch tausein biedber Vannen machen kann, hönlich Serbindungen verschieberen Körper anzubenten. Aber biese Namen zu Benennungen besonberer Airen machen, umd ven ibnen etwas sognen, wos sich um von eigenm Atten jagen läst, swie z. mit gir. Allogen,

(\*) Skeepfroff fagt, bag bes Skeffe mit Straume, aus weichen ber Zupp beitete, parallel liegen mißte. Das lletzige miß ich mit ben Western sinste englissen Gemannature berhöftigen. The Zones, soll hill, are lad in perfect Requiratily, and do not, according to the Judgment of the niceld linguistices of the prefect Times, exclude it from the Onyx Clast disputions of Whatforeer Colour they are, except red; in which case it lakes the Name of Sardenyx. The Colour of the Ground and Regularity of the Consent are therefore the distinguishing Characterifiles of this Stone: and in the laft, particularly, it differs from the Agute, which often han fame Colours, but placed in tregular (loush, Velns, or Sports.

daß sich die Alten zu erhabenen Werfen am häusigsten der Achatompre bedientel, das ist eine große Ungereimtheit, die sich durch nichts, als durch ein aufrichtiges Geständuss der Unwissenheit entschuldigen läst.

Das nehmliche gilt von bem Achatfardonny und allen ben Compositis, die obne Bechfeid ber Allten gemacht worben. He. Eippert ist dexan sehr eich. Er bai nicht allein Achatonnze und Achatfardonnze, sondern auch Achatchaleedonier, Sapphir Achate, und wie die Karitäten alle beissen. Gleichwohl zweiste, ob er einen von biesen Ramen in dem Sinne will werstanden wissen, von dem ich gesagt, daß man ihn allenfalls noch thome gesten lassen. Ich wierle, der an einen Achat einen Sapphir Versteht, der an einen Achat anges wachsen, oder nicht vielmebr einen etwas durchseitzern Uchat von der Farde des Sapphir. Und dies Sweiderutigkeit allein Satte is der Versteht, der einen etwas durchseitzern Uchat von der Farde des Sapphir. Und dies Sweiderutigkeit allein Satte is der Versteht, der einen etwas durchseitzern Uchat von der Farde des Sapphir. Und dies Sweiderutigkeit allein Satte is der Versteht, der einen etwas durchseitzern Uchat von der Farde des Sapphir. Und dies Sweiderutigkeit allein Satte is der Verstehten.

## Ein und funfgigfter Brief.

Sie wundern fich, baß ich eines Zenaischen Recensenten meiner Briefe gebenke, ohne Ihnen noch gemelbet zu haben, was benn herr Rlog selbst bazu fagt.

3ch babe lange ben mir angestanden, ob ich Sie daven umterhalten soll. Die Ränte schlechter Schriftieller, wann sie sich in die Enge getrieben sichten, sind Junen ja wohl schon aus andern Beospielen bekannt. Neue hat herr Klog beren den nicht ersimben. Trog meiner Erwartung, ibn wenigstens bier Driginal zu sehen, hat er es ben den alten bewenden lassen, die er jedoch treulich alle durch versuch, ohne sich daran zu febren, des bie legtern immmer die ersten wieder ausseben.

Alls er nur noch ben Anfang ber Briefe in ben öffentlichen Belditern geschen hatte, gab er sich alle Midbe, in ber specifien Raltie einer Scianbesperson davon zu sprechen. Es bet bete ibn, daß ich über einige Aweifel, die er mit aller Bescheit vergetragen, so embsindich werden können; er berseit vorgetragen, so embsnicht werden können; er berseit, daß ibm sein Semustriew der untadelhaftesten Alltschieden nicht erlaube, jemandes Unwillen, am wenigsten meinen Zorn

ju bestürchten; er cetlarte, daß unser Zwist das Publicum, in dessen Angeleiche ich, ihn ju beichen, auftrete, wenig interessire, daß en niche einsehe, wechen Augen Ausgen Ansien um Wissenschaften davon haben würden; er sprach von seinem verwigten Freunde, dem Grafen Cavilus; er dezigte seine Dambarteit gegen die Ferunde, dem Grafen Cavilus; er bezeigte seine Dambarteit gegen die Ferunde, dem Grafen Cavilus; er beziegte seine Dambarteit gegen die Ferunde, was er von der Kunst wisse, schuldig sei; er gab es ju, daß er mich nicht siene verständen, aben, merkte aber jugleich pass einem Kelenden, und führe einen gewissen Puml zu auch nicht verstanden, und sieher mir schlisssich ju Gemüste, daß ich ihn wehl ches dem einen Gelehren von sehr eichtigem und feinem Geschwen von gesten verständen.

Das ich auf alles biefes bamals autwortete, - ober ants morten batte tonnen. - war, wie folget.

Serr Klog sigt, "unfer Awis interessire das Publicum wenig."

— Wenn ich mir nun aber das Publicum als Richter bente!"

Ein Richter muß alle Zwisse anhören, und über alle erkennen, auch über die geringschässskein; "") sie mögen ibn interessiren, oder nicht. Zudem, wer sind dem die Schriftseller? wer sind den vie Sedriftseller? wer sind den vie keite, Herr Ales und ich, dem unter dem Schriftseller, das wie das Publicum zu interessiren verlangen fönnen? Alle Lefer, auf die wir rechnen dürsen, sind hier und da, und dann und vonn, irgend ein sudschriftseller, sind bier und da, und dann und vonn, irgend ein sudschriftseller Jange Weise etreibet, irgend ein neugteriger oder schabenfrober Pedant, irgend ein sich erhöbsen oder sich gerstreuen wollender Gelehret, irgend ein junger Wensch, der von unse, oder mit unse, oder an unde, zu sernen denst.

<sup>(\*)</sup> Man sehr ben bundigen Auffat bes gen. Alot, im 133fen Stück bes Samburg. Gerreft, vorigen Jahres. [19. August 1768.] Das Mefentlichfte von meiner nachsehenden Untwert, mar bem 135fen Stück ber Samburgischen Veren Zeitung einzeschaltet. [25. Mugust 1768.]

<sup>&</sup>quot;) In ber neuen Zeitung "Benn ich mir bas Publicum als Richter bente, so barf biefes teine Urfache fepn, bas Publicum bamit zu verschonen."
"") In ber neuen Zeitung folgt "Erlauben Sie mit also immer, mein

herr, biefen unfern Zwift noch um ein Wort ju verlängern. — Aber herr Riob fagt jugleich: "er febe nicht ein," u. f. w.

Publicum ju nennen? Doch mobl, mobl; wenn die bas Dublieum find; fo intereffiren wir bas Publicum gemiß!

Alber Berr Rlos fagt gugleich, "er febe nicht ein, baf bie Runfte und Wiffenfcaften einigen Dingen ans unferm Brifte haben murben." Das mare nun befto folimmer fur ibn, ber einen folden Bwift etregt bat! Doch, follte nicht bie Eritit einigen Rupen babon baben tonnen? Bielleicht smar. baf bie Eritit ben Berr Rloten meber eine Runft noch eine Wiffenfcaft ift.

Berr Rlog fpricht von Unmerfungen und Sweifeln, Die er mit aller Befdeitenbeit vorgetragen. Wenn bie Befdeibenbeit barinn befiebt, baf man einem feine Bubringlichfeit ermeifet, obne einen Budling baju ju machen: fo mag feine Beicheis benbeit ibre ante Richtigfeit baben.

Aber mich bebinft, bie mabre Beideibenbeit eines Gelehrten beffebe in etwas gang anterm: fie beflebe nebmlich barinn, baf er genau bie Schranten feiner Renntniffe und feines Beiftes tennet, innerbalb welchen er fich ju balten bat; baf er fur jeben Schriftsteller fo viel Achtung begt, ibm nicht eber gu miberfpres den, ale bie er ibn berftanben; baf er nicht berlangt, ber miftverftandene Schriftfleller folle es ben feinem Biberfpruche bes wenden laffen; bag er ibn teiner Empfindlichteit befdulbiget, wenn er es niche baben bemenben laft; baf er in ben Streitigfeiten, die er fich felbft jugiebt, rund gu Berte gebt, nicht tergiverfiret, nicht in einem fanerfußen Zone, mit einer fonoben Dine, fatt aller Untwort vorwendet, "bas Publicum intereffire "bergleichen nicht, er febe nicht ein, mas fur Runen Runfte "umb Biffenfcaften bavou baben tonnten! u. f. m.

Mit folden Bendungen macht fich nur Die beleitigte Gitelfeit aus bem Staube; und ein eitler Dann ift gwar boflic, aber nie befdeiben.

Schlimm genug, daß Soflichfeit fo leicht fur Befdeibenbeit gebalten mirb! Aber noch folimmer, wenn bie fleinfle Fremmis thigfeit Unwille und Born beiffen foll!

"Dein Bewußtfenn, fagt Berr Rlos, bag ich niemanten "in ber Welt beleidigen wollte -

Beleidigen! vorfeslich beleidigen! Wer in ber Welt wird Bert Rloten bas gutrauen? Ginem porfestich eine unangenehme

Stunde machen: das kann er wohl, das hatt fich fein ebles Derz wohl für erlaubt, wie er es mit der liebenswürdigften Bremmünbigkeit selbs betennet. (\*) Aber ist denn, einem eine unangenehme Stunde machen, eben so viel, als einen beleidigen? \*)

"Diefes Bewußtfenn, sagt er, erlaubt mir nicht jemandes "Unwillen, am wenigten herrn Leffings Bern zu befürchten." — Reinen Born! wein Born! D, ber herr Geheimberath haben mid zum beften!

Und feine Lefer ein wenig mit jugleich. Deun nun sell ich se sür gut besunden haben, herr Klogen im Ungesichte des Publici zu beiehren. Ich, ibn't Nicht bed; ich habe es blos für gut besimden, mich seinen weigen Belehrungen einmal zu entischen. Und habe bei sein ise mich seiter mie beiehren. Und geschahen diese Belehrungen nicht auch im Ungesichte des Publicis oder geschiebt das nicht im Ungesichte des Publicis oder geschiede das nicht im Ungesichte des Publicis, was herr Klog in feinen Schriften thut Se fonnte sen.

Ich gebe es ju, daß jeder ehrliche Mann ber Gesahr auss gesett ift, die Meinung eines andern nicht ju faffen. — Rur, wenn ber ehrliche Mann ein Schriftfeller ift, konnte er fich Zeit nehmen, sie ju saffen. Und wie, wenn er burchaus feine recht faft, biefer ehrliche Schriftfeller?

Seben Sie nur; felbft da versicht mich Jerr Alog nicht, wo er behanptet, daß ich ihn nicht verstanden habe. Er sagt, "ich gabe ibm in meinem Laoson Schult, daß er die bemenische Episode vom Sberstes um beswillen tabete, weil Aberstres eine hhalidos Person sengenvinsche, weil er eine eingefallen;
"er habe ihn beswegen weggenvinsch, weil er eine lächertiche
"Person sen, und durch seine Gegenwart die svereiche Sarmonie
"bes episoden Gebichte seriobre."

D, ich habe ibn alfo recht gut verstanden; benn ich habe ibn gerade fo verstanden, wie er fich bier erklart.

Eigentlich zwar erwähne ich ber Urjache, warum Perr Alog ben Therfites aus dem homer wegwünsche, mit feiner Gollbe. Aber wie hatte ich die Häßlicheit zu biefer Urfache machen tonnen, da ich behanpte, daß die Häßlichkeit in der Poesse

<sup>(°)</sup> Milgem. Bibliothet B. VIII. Ct. 11. Borr. G. 21.

<sup>°)</sup> Diefer gange Abfat fehlt in ber neuen Beitung.

Baflichfeit zu fenn aufhore, und entweber lächerlich ober fcred-

Bielmehr wenn Therfites in dem Homer blos eine häßliche Person wäre, so batte Herr Alley, nach meiner Meimung, sehr Mecht, ihn weginwünschen. Aber er ift nicht sowohl bäglich, als lächerlich; und aus eben dieser Ursache, aus welcher ihn herr Klog wegwünscht, sage ich, daß er bleiben muß.

Die feerliche Sarmonie bes epischen Gedichts, ift eine Griffe. Enflachins rechnet bas Lächerliche ansbrücklich unter bie Mittel, beren sich Spence bedienet, wieder einzulensten, wenn bas Feure und ber Tumult ber Jaudlung zu fürmisch geworben. Wem Zbeftites, weil er lächerlich ist, wog missten mehr Epischen aus gleichem Grunde weg. Das Lächerliche sie bem Home nicht enneisset; sobern er hat es mit grossem Aeisse und Bernhalte gefucht.

Das ift es, was ich an einem andern Orte weitläuftiger gu erfläten, im Lacloon versprach. Das ift es, wovon mir damals Dr. Alog gan; und gar eine Zbee zu haben schien, bo ich ihn schon fur einen Gelehrten von sonft sehr richtigem und feinem Geschunde erkannte.

Aus diese Burwert, und nachdem Fr. Alles ben Berfolg meiner Briefe erhalten hatte, ersichien ein zweiter Ausstag von ihm, in bem nehmlichen Correspondenten. (\*) Er mertte, haß es mit ber vormehmen, abweisenden Mine nicht gang gethan sew bürster er ließ sich also auf die Architertigung feines Ladels ein, umb ödern Sie boch, wos er biefem Audel süerkaupe für in, umb ödern Sie boch, wos er biefem Audel süerkaupe für

(\*) St. 154. 55. por. 3abr. [24, unb 27. September 1768.]

eine Befconigung giebt! "Wenn Gr. Leffing, lauten Die 2Borte. "über die Zweifel, die ich gegen feinen Laotoon auf die befcheis "benfte Urt gemacht babe, mir fo beutlich feinen Unwillen be-"zeugt, fo tann mich biefes nicht anders, als febr befremben. " Dr. Leffing verlangte in einem Briefe bom 9ten Junii 1766 "meine Biderfpruche obne allen Rudhalt, und er bezeugte "mir in fo gefälligen und boflichen Musbruden fein Berlangen "über mein Urtheil von feinem Laotoon, daß ich es fogar fur "meine Schuldigfeit bielt, ibm meine Meinung über einiges gu "fagen. 3d babe auch biefes, wie ich glaube, auf eine Urt "gethan, die ber Soflichfeit, welche mir Gr. Leffing erwies, ngemäß war. Es war mir blos um die Liebe jur 2Babrbeit "ju thun; nie babe ich ben Willen gebabt, etwann Rebler auf: "aufuchen, und badurch herrn Leffing befchwerlich gu merben. "Bare biefes meine Abficht gemefen, fo murbe ich gewiß feine "Sprothefe vom Borgbefifden Rechter querft angegriffen baben. "Che noch in ben Gottingiden Ungeigen (1768, G. 176.) " biefe Erinnerung gemacht murbe, batte ich bemerft, bag Gr. "Leffing zwen Statuen mit einander bermechfelt babe. Denn "Die Stellung bes Fechters (f. Villa Borghefe G. 217.) fann "gam und gar nicht bem Chabrias bevgelegt merben."

D bes unschuldigen, friedlichen, mit dem Mantel der driftlichen Liebe alle Mangel bededenden, nur ans Gefälligfeit widersprechenden Mannes! Wie unteiblich, wie gantijch, wie mir felbt ungleich, muß ich gegen ibn nicht erscheinen! — Wenigstens legt er es barouf an, daß ich so erscheinen foll.

Seinen bis ist fo freumdichaftlich versparten Wormurf, ben Borghefischen Fechter betreffend, haben wir icon vorgehalt. (\*) 2Benn es wahr ift, daß auch Er, und Er noch friber als ber Göttingiche Gelebete, meine Bernechslung biefes Frechters mit einer andern Statue bemerkt hat: so mache er sein Mort nunmehr gut. Er zeige, wie und worinn biefe Bernechslung gesicheben: es liegt seiner Ehre baran, biefes zu zeigen. Denn zeigt er es nicht, tann er es nicht zeigen: so war er auch gien incht blos ber fable Nachbeter, sonbern ber plagiarische Nach-

beter, der ben allem feinen Nachbeten immer noch felbst gelefen, felbst gedacht haben will. Er merke aber wohl, es ist von der Berwechstung, nicht von der Deutung der Statue die Rebe!

Bon ben besondern Rechtsertigungen feines Tadels, führe ich nichts an. Er bat getadelt, und ich habe mich verautwerstett: er besteht auf feinem Tadel, und ich schweige. Mich selbsten ist mir noch eckelhafter, all es dem Leser sewn würde: neue Erlänterungen aber, sebe ich nicht hing zu sesen. Das letzte Wolf ich sim gern lassen. Auf ihm nicht lassen, jemanden in der Abelt überredet zu haben, daß ich sin um sein Utreit über meinen Laceon gedeten.

Und bas hatte ich nicht getban? Gewiß nicht. Aber er beruft fich ja auf eine Jufdrift von mir? Gie follen balb boren, was es bamit fur eine Bewandtniß bat.

Denn nun war der erfte Theil diefer Briefe erschiener, imd tann war er erschienen, so war er anch schon in den siedenden Stide Der Deutschen Bistiothet des hen. Alles wie sell ich es nennen? wie würden Sie es nennen, was Sie de von Seite 465 bis 78 gelesen haben; oder geschwind noch lesen misssen?

# 3men und funfzigfter Brief.

herr Rlog fabe, daß ich es nicht ben ber Schupmehr wolle beweithen laffen; er sahe, daß ich ihm ben Attieg in sein eig nes Land hielet: und das war ibm zu arg! Nach biefem hochverrathe war weiter an keine Schonung zu benten, und er brach mit seiner ganzen Artillerie von Boraussfezumgen, Berbrehungen, Berleumbungen und Bergisfungen wiber mich auf. hatte ich es boch gebacht!

Indes, meinen Sie, muffe es damit wohl feine Richfigfeit, daben, daß ich ben Jen. Ales um fein Urtheil über meinen Rackoon erfucht. Denn er ergable ja die gange Geschichte, wie er auf die Prifqung bestellten gekonnen, und biefe fange er mit einem Briefe an, ben ich aus Berlin, unterm Iten Jun. 1706, an ihn geschrieben.

Schlimm genug, daß er fie bamit anfängt. Ich habe alfo wohl guerft an ihn geschrieben ? Nicht Er ift es, fondern ich

bin es also wohl, der die Corresponden; gwischen uns eröffnet hat? Der bat er es im Ernit verzessen, das mein Beite won verzessen, nichts als eine Antwort auf feine Ausbrift vom 9ten Man wart hat er es im Ernit verzessen, daß er mich in dieser seiner frühern, seiner ersten Ausbrift, um Erlaubuss bat, mit seine Zweifel über den Laokovit, um Erlaubuss bat, mit seine Meissels über den Laokovit in den Actis litter. mittelien zu bürfen?

Wenn das ift, so bin ich genothiget, ibm fein Gebachtuff aufgufrischen; und er tann es nicht übel beuten, daß ich in betre, bei petun, feinem Berofele seige. Wenn ibm erlaubt war, eine Stelle aus meinem Briefe bruden gu laffen: so sam mir nicht anders als vergemut fenn, eben das mit seinem gans went bei gut thum. hier ift er, ben Wort zu Mort zu flent

"Ich erinner mich, mein werthester herr. Sie in meinem "garesten Altere ben meinem Bater in Bischofswerbe geschen zu "haben, wohin Sie ein gewisser herr Linduce, wo ich nicht irre, begleitet batte. Sie tonnen nicht glauben, wie febr ich mich freue, so est ich meinen Freunden sagen kann, daß ich Sie "wen Person zu tennen das Glück babe. Warmm ich es für "ein Glick batte, weirde ich Ihnen erzählen, wenn ich glauber, bah man Ihre Freundhöges burch eine Sprache verbienen stönnte, welche Ihnen verbächtig scheinen möchte, da sie so oft "wen der Werftellung gedraucht worden. Aber erzisigen Gie mir immer die Wedschifdst mich glauben Gie mir aus mein Wort, dass sieden selbestellt für meine Pflicht gedalten, einer Ihren "dassischen alleieit für meine Pflicht gedalten, einer Ihren "wahrlichgisten Werchere zu senn, und daß vielleicht wenige Sie "so fartito, sie obne alle Vedenahssischen geliebt haben, alle ich.

"Abie viel Bergungen macht mir nicht Jer Lackoon! Ich gene auf fein bei de einmal an einem Dere, wo "Barbaren und Immisssenbeit berricht und we ich unr verdrieße, siede Geschäftle bobe, auf einige Tage aufgebeutert worden. "Ein Mann von Ihrer Denkungsart ninnmt mein Gestädbuig, mich übet, bas sie mie derend mit Ihren Westungsan guftie, ben bin. Ich ich je bir die kierend mit Ihren Westungsan guftie, "ben, wenn ich meinen Imeissen gelauben, daß Sie mir erlaus, wenn, wenn ich meinen Imeissen werdere nachgedach bade, solche in ben Aeles ütter. Ihren mitgatheilen. Ich de thee ein noch

"mehr von Ihnen ju lernen. Denn wie viel habe ich nicht "foon in Ihrem Buche gelefen, bas ich givor nicht wußte!

"Ich habe mir vergenommen, eine nene Ansgabe ber "Epp. Homerie, jin maden. Es sind mir verschiebene geschnicht, retme Steine und andere Monumente vergesommen, weraus "ein ziemlicher Zuwachs von Anmerkungen entstanden. Das Ge-, dicht bes Sabolets siber ben Laselson hatte ich aus Joh. "Matthat Toscani Carmin. Poetar. illust. Italorum (Lutelin 1577.) wo es im Zen Theile S. 132 sieber, mir gleichfalls angemuerst. Unn sehe ich, daß Gie mir zuvergesommen sind.

""Rielleich ift dem Lieblinge der Griechischen Musse en nicht "mangenebm, wenn ich noch binguse, daß die noch nicht des "tammte Univoleigt des Strate num völlig in meinen Jönden "sein. Ich dabe einen Theil diese fleinen Gedichte meinem Kommentant nicher dem Zweili diese fleinen Gedichte meinem Kommentant nicher dem Zweili des einem velchen Richter ist ""mit einer vielleicht liberriebenen Pracht dernal. Ein großer "Zbeil aber ist zu fren, als daß er venlässen wen mit belannt "gemacht werben löme. — Doch ich trag Wedmiken, weiter "mit Ihnen zu reben, die ich die Bersicherung habe, daß Sie "mit erlanden, Ihr Frend ju spen, Ilmerdessen hab des in ich bed "allegie

Ihr

Salle, ten 9 May,

gehorfamfter Diener,

Diefen Brief erhielt ich, als mir ein Brief von dem Manne aus dem Monde gerade nicht mehr und nicht weniger erwarte gerefein mare. Alter beantwortet mußte er doch werden. Und wie Der Zon war angegeben, in welchen es die ungefürefte Kälte gewesen ware, nicht einstimmen zu wollen. Pr. Mog erinnert sich, mich in seinem zuriesen Alter in dem Saufe sienes Baters geschen zu haben: ich werde mich bessen aus der eines Baters geschen zu haben: ich werde mich bessen auch erinnern missen. Derr Rlog versichert mich allezit einer der aufrichtigsten Berebrer von mir gewesen zu son mir als Schriftsteller, versche fich; und herr Klog war auch Schriftsteller, versche siehen, vieles aus meinem Buch gelernt zu haben, was er vorber nicht wuste; das will jagen, wenn nan vieles nicht veis, kann man aub dem ersten dem besten

Buche, ober richtiger ju reben, aus bem erften bem folechteften, vieles lernen : und alfo auch biefes Rompliment fann ich ibm. in aller Demuth, gurudgeben. Enblich; Br. Rlon ift nicht überall meiner Deinung; er bat Sweifel über mein Buch; er will biefen 3meifeln meiter nachbenten; er glaubt, baf ich 36m fobann erlauben merte, mir fie öffentlich mittbeilen ju burfen: erlauben! und wenn ich es ibm nun nicht erlauben wollte? Bas für Ungereimtbeiten man nicht alles aus lieber Soflich: feit ju ichreiben pflegt! Alfo nicht blos erlauben muß ich ibm bas: id muß ibm menigftens verfidern, mid barauf ju frenen, Allein biefe Berficherung - ich frage Gie, mein Freund; ich frage einen jeben, ber Luft batte, mir barauf ju antmor: ten - ift biefe Berficherung, bag mir bas Urtbeil, Die Unmerfungen, Die Smeifel, Die mir Berr Rlot querft anbietet, wills tommen fenn merben, ift biefe Berficherung eine eigentliche bon mir berffammende Bitte, um biefes Urtheil, um biefe Unmer: fungen und 3meifel? Rann man fagen, bag ich ibn um bas erfucht babe, mas ich von ibm anzunehmen, mich nicht weigern burfte ? Gleidmobl fagt es Br. Rlon; gleidmobl barf er fic unterfieben, es mit meinen eigenen Worten bemeifen ju mollen. Meine eigene Worte follen biefe gemefen fenn: "36 verfpreche "meinem Lactoon menige Lefer, und ich meis, bag er noch mes "nigere gultige Richter baben fann. Benn ich Bebenten trug, "ben einen bavon in Ibuen ju beftechen, fo gefcab es gewiß "meniger aus Stolt, ale aus Lebrbegierbe. 3ch babe Ihnen "querft miderfprochen; und ich murte fagen, es fen blos in ber "Abficht gefdeben, mir 3bre Biderfpruce obne allen Rudhalt "ju verfichern, wenn ich glaubte, bag ein rechtschaffner Dann "erft gereint merben mußte, menn er nach llebergengung fpre-"den follte. Der bafliche Therfites foll unter uns eben fo "wenig Unbeil fliften, ale ibm bor Troja gu fliften gelang. "Coreibt man benn nur barum, um immer Recht ju baben? "36 meine mich um die Wahrheit eben fo verdiem gemacht "ju baben, wenn ich fie verfehle, mein Rebler aber bie Urfache "ift, baf fie ein anderer entbedt, als wenn ich fie felbft ent-"bede. Dit biefen Gefinnungen fann id mid auf 3br aus-"führliches Urtheil in ben Actis litter, nicht andere ale freuen."

3ch erkenne in biefen Worten meine Denkungsart: es mögen also gar wohl meine eigenen Worter gemeser ichnn. Meine wie karaul für Dr. Riogen? Es maren, wie Sie geschen, erwiedernde Worte, nicht aussobernde Worte. Ja so wenig aussobernd, daß sie ihn vielmehr dätten stußen machen missen, og lasse ihm merken, daß ich über meinen Laosoon nur sehr venige Richter für gölltige Richter erkennen durfte: und wenn ich ihn igt einem Augenblich für biefen annehme, so geschiebt es nur, weil er fich so uwercheitsch für genen answirtt. Er woll Richter senn; und daraus schließe ich, daß er sich aus der tleinen Aussich aus der fich aus der kleinen Sahl der gölltigen zu senn, sießen möße. Konnte ich ihn damals siehen bester kennen, als er sich dannte? —

Alber ein Wort von Diefer fo ftolg flingenben Menferung felbft! Gie flingt es blos; fie ift es gar nicht. Richt barum. meinte ich, tonne mein Laotoon nur febr wenige gultige Richter baben, weil gang aufferordentliche Renntniffe, ein gang befone berer Scharffinn bagu erfobert wurden; mabrlid nicht barum. 36 mußte ein großer Ged fenn, wenn ich bas gemeint batte. Der Manner, Die unendlich mehr Renntniffe bon babin einichlagenden Dingen befigen, ale ich; ber Danner, bie imenblich mebr Charffinn baben, ale ich, - giebt es fiberall bie Menge. Aber beren, Die beibes, Renntniffe und Charffinn, auch nur in einem leiblichen Grate in fich vereinigen, giebt es fo viele icon nicht. Unter biefen wenigern giebt es noch menigere. welche biefen Scharffinn, ben fie baben, auf bergleichen Rennts niffe, die ihnen auch nicht feblen, anwenden ju fonnen, ober ju durfen glauben. Die mebreften von ihnen balten Scharffinn auf folde Renntniffe angemandt, fur eine unfruchtbare Spigfin: bigfeit, Die felbft bem Bergnugen, bas fie aus biefen Rennt: niffen gieben, nachtheilig merten miffe. Rur bier und ba magt es einer bann und mann, tiefes fein Beranugen auf bas Spiel ju fegen, um in ber Befchanung und Mufterung und Lauterung beffelben Bergnugen ju finden. Und fo wie biefe bochft feltenen Grubler nur meine Lefer fenn werden, fo tonnen nur bie geubteften berfelben meine Richter fenn. Aber Taufend gegen Gines, baf fich unter biefen fein Dichter, fein Dabler finden wirb. Es bat baber nie meine Abficht fenn tonnen, unmittelbar fur

ben Dichter, ober für ben Mabler an ichreiben. Ich icheribe iber fie, nicht für fe. Gie tonnen mich, ich aber nicht für meteren. Im mich in einem Gleichnifte ausgubruden: ich widle das Gespinnfte der Seidenwürmer ab, nicht um die Seidenwürmer spinnen pu lehren, sondern aus ber Seide, für nich und meines gleichen, Beutel au machen; Beutel, um das Gleich nich orieitsten, in welchen ich die fleine Minge einzelture Empfindungen so lange sammele, die flein gute wichtige Golofilicke allgemeiner Ammertungen umsegen, und berfe zu bem Kapitale selbstaebachter Waberbeiten schlagen fann.

## Dren und funfzigfter Brief.

Das alfo ift ermiefen, baf ich ben Gru. Rlog um fein Urtheil nicht gebeten habe. Ich habe es blos nicht verbeten.

Ich war nie begierig darnach gewesen, ebe mich seine Aufdrift begierig darnach machte. Aber ich erinnerte mich, daß ich ish zu dem öffentlichen Bibberspruche, zu welchem er sich aufwarf, wohl tonne gereigt baben. Gereigt! denn ich batte ibm selbst gelegentlich widersprochen. Doch muste ich ibn auch nicht glauben lassen, daß ich ibn sir für gereigt hielte: oder muste es ihm nur durch die Bersscherung, daß ich ibn nicht bassur die ihn nicht bassur beitet, merten lassen. Rurz, ich sede noch nicht, wie ich ihm damals batte anderes antworten tonnen, als ich ihm geantsworte babe.

Alber horen Sie weiter. — Nach Berlauf von fünf Monaten, erichien das Stild von ben Aeis, litt. (\*) in welchem Hr. Allog Worr hielt; und er hatte die Güte, es mir mit einem zweiten Schreiben selfst gugufchien. Ich theile auch diese gang mit; benn da Hr. Alog es einmal für gut befunden, unser Pus blicum in einen Privaterief guden zu laffen: so mag biesem Publice num lieber gar nichts verhalten bleiben, was unter uns vorgefallen. Es lautet so:

"Nachdem ich einen gangen Commer auf Ihre Untunft in "Balle, mein werthefter herr, gewartet, und mit diefer hoff-

<sup>(°)</sup> Voluminis III. Pars III.

"nung mir alles das Unangenehme, welches mein Professorant "ben sich führet, versißt batte, bringt mir mein Freund, he. "Saufen, die Vadarich, das Sie in Bereiss sind. Es bleibt "mir also nichts übrig, als, um mir das Bergnügen, Sie zu "muarmen, zu verschaffen, selbst nach Bertiss zu reisen, umb ich hose zweise, das ich der Bertiss zu reisen, umb ich hose zweise, das ich auf Detern meinem Bertangen merbe ein "Genüge leisten kömnen. Unter die Bortheile, die ich mir von "bem Warschauer Antrage versprach, rechnete ich immer auch "ben, das ich Sie ich die trings Boochen genießen würde.

"Seie haben mir bie Erlaubniß gegeben, das nieder ju "schrieben, was ich ber dem Lefen Jbres vorreflichen, was ich ber dem Lefen Jbres vorreflichen Loadeons "gedacht. Bomm Sie einige Mugnefliche beggelegter Schrift, "gonnen wollen, so werden Sie sehen, daß ich mich derselben "bedient habe. Ein Mann von gegründerem Ruhme und deresten "bedient habe. Ein Mann von degründerem Nuhme einer Berbeitnehe, erlaubt dem andern gern, seine "fichwachen Bemühungen, ibm nachzuahmen, zeigen zu bürfen, "und wenn er auch gleich einsicht, daß er ihn nicht erreicht, "so verzieht er ibm bech ben Mangel au Kriften, und liebt "ibn wegen seines guten Willens. Dieser Gedante verzieht mie eine freundschaftliche Aufnahme meiner Einfälle "von Ihnen.

"Es war mir genug, daß herr Jausen mir sagte, daß, einige Werlinische Gelehrte sich über meinen Auszug aus der "allgemeinen Welchissterie gewundert hätten, um die gange Kre, beit wieder aufzugeben. Die Umftände, in welchen ich mich "befand, da sie mir angerragen wurde, nötsignen mich, eine. Seach gu umterreichene, der der ich debe der Keife sienes Aager, sohners anzuwenden brauchte. Allein, schon der Winstellen Kunstrickere zwing mich zu errobben, umd lieger aus der eine Welter in der eine der eine der eine Welte eine Welter aus mir der eine Kanner, "gegen deren Urtseil ich nicht gleichgültig sen tame.

"Ich hoffe num bald burch Boder und andern Borrath "mich in ben Stand ju fegen, ein Buch von der alten Beinanischen Bertanft zu verfetzigen, wegu ich ben Plan feit einigen "Jahren gemacht, und an bessen Ausselbertung mich bie allhier "berrichende Barbaren, und ber Mangel an Jülfemitteln "gebindert. "Dit einer hochachtung und Ergebenheit, in beren Unfrich-,tigfeit ich niemanden in ber Welt nachgeben werbe, habe ich "Die Core au fenn.

36r

Salle, ben 11 Det. 1766. geborfamfter Diener,

Das fagen Gie ju biefem Briefe, mein Freund? 3ft es nicht ein feiner, artiger, fußer, liebtofenter Brief; voller Freundicaft, voller Bertraulichfeit, voller Demuth, voller Sochachtung? D gewifi! - Und bie Chrift erft, bie baben lag! Das nenne ich eine Recenfion! Das ift ein Dann, ber gu loben berfiebe! D, wie fowoll mir mein Berg! Run mußte ich boch, wer ich war! 36 war elegantissimi ingenii vir; ich war verus Gratiarum alumnus; mir hatten bie Dufen dudum prineipem inter Germaniæ ornamenta locum juerfannt; ich war es, ber nicht auters als cognitis optimis fere omnium populorum libris, artium natura perspecta, conjunctaque antiquarum litterarum scientia cum recentiorum auctorum lectione, bie Reber ergriffen. Dun war mir mein Buch erft lieb! Denn es war bem Grn. Rlog ein aureolus libellus, und er rief einem jeden, ber es in Die Sand nehmen wolle, mit ben Worten bes Plato ju, porber ben Gragien ju opfern!

Bas werde ich auf biefen Brief, und auf biefe Recenfion, bem allerliebfen Berfaffer nicht alles geantwortet haben! Mit welcher entjudenten Dantbarteit werbe ich ihm ein einiges Schup: und Ausbundig gelobet haben! Nicht wahr?

3ch efjuche ben herrn Alog, meine Antwort auf biefes fein gwectes Schreiben, auf biefe feine Recension, beuten zu laffen. Gie wird mich freulich jest beschäuten, menn fie so ausgestallen ift, wie ich glauben muß, daß er sie erwartet bar. Aber er schonte mich nur nicht; ich muß gedemlüthiger senn: und mas beinnte mich mer bemüthigen, als mit ihm das Mulus mulum gespielt zu haben?

# Dier und funfzigfter Brief.

Die Wahrheit, mein Freund, ift, daß ich bent frn. Klog auf fein zweites Schreiben, auf feine Recenfion - gang und. Leffingt Berte VIII.

gar nicht geantwortet habe; daß ich ihm noch beute darauf antworten foll. Ich batte an seinem zwenten Briefe genug: meine Untwort wurde nur vielleicht einen britten nach sich gezogen haben; und was wäre es, ob ich erft ben bem britten, ober ben benn vierten abgebrochen hätte? Alberechen hatte ich boch einmal miffen: und ich beute, je früher eine solche Uniofslichfeit erfolat. betto fleiner ift sie.

Auf ben erften Krief fonnte ich bem Frn. Alog verkindlich, aber doch noch mit Bestante ber Wahrbeit autworten. Ich nachm ben Mann vorsäufig so an, als ich ibn zu finden wönsichtet und wer hat es se für Beleidigung der Aufrichtigkeit gehalten, weil sich ernblich sinder, das diese Intekannten mit guter Freund zu erwiedern, weil sich ernblich sinder, das dieser Unbekannte weder gut, noch Freund ist? — Mit dem zweiten Briefe lingegan, war es anseten. Im vertindlich denanf zu anwerten, hatte ich schleckterdings gegen meine lleberzeugung fprechen müssen: und nach meiner lleberzeugung mit ihm zu reden, das diete ihm leicht memfindlicher fallen mögen, als ich von wen bloßen Stillschweisgen bestürchten durste, von welchem er sich noch immer eine llesage dense nonnte, wie sie seiner Einesseit am venügsken auffel.

Und gwar batte biefe Alternative, gegen Dr. Rlogen einterder ben Schmeichter gu fpielen, ober ibm mangenehme Dinge gu fagen, einen boppelten Grund. Seine Lobfprüche waren mir außerft edel, weil sie außerft übertrieben waren: und feine Einwürfe fand ich höchst nüderen, so ein gelehrtes Maul er auch daben immer gog.

lleber jenes hatte ich ihm sagen muffen: "Rein werthefte bert, ein anderes ift, einem Beifebauch ftreuen; und ein anderes, einen, mit Wernichen zu reben, das Rauchfaß um ben Kopf schmeiffen. Ich will glauben, daß Seie das erfte thun wollen: aber das audere haben Sie gethan. Ich well glauben, daß es Ihre blose Ungeschieltigteit in Schwenfung des Rauchfasses ist: aber ich habe dem obgegeachtet die Beulen, und fible sie. Daß ich ein ziemlich guttes Büchelchen gescheichen, tigelt mich frevlich, sleht von Ihnen zu vernehmen. Es figelt mich frevlich, mich von Ihnen unter die Rierben Deutschlands

gegablt ju feben: benn wer will nicht feinem Baterlande menia: ftene gern feine Schande machen ? Aber nun genug mit bem Rigeln: benn feben Gie, ich muß mich fcon mehr frummen. ale ich lachen tann. Der benten Gie, baf meine Saut Glephantenleder ift ? Das muffen Gie wohl benten; benn Gie ma: den es immer arger, und Gie werden mich tobt figeln. ertbeilen mir unter ben Bierben Deutschlande nicht allein eine Stelle: Gie ertbeilen mir eine von ben erften, wo nicht gar Die erfte. Ja, nicht Gie blos ertheilen fie mir: Gie laffen fie mir bon ben Dufen ertheilen; und laffen fie mir bon ben Dufen bamale icon langft ertheilt babett. Cui dudum principem inter Germanize ornamenta locum Mufæ tribuerunt! Mein werthefter, werthefter Berr, mir wird bange um Gie. 2Benn Gie im Erufte fo beuten: fo baben Gie bas Pulver mobl nicht erfunden. Cagen Gie es aber nur, obne felbft ein 2Bort tavon ju glauben, blos um mid jun Beften ju baben; fo find Gie ein folimmer Dann. Dod Gie mogen leicht weber fo folimm, noch fo einfältig fenn: Gie preifen die Relfeutluft wohl nur bes Wiberhalls wegen, Gie foneiben ben Biffen nicht fur meine, fonbern fur Ihre Reble: mas mir Burgen verurfacht, gebt ben Ihnen glatt berunter. Wenn bas ift, mein werthefter Berr: fo betanere ich Gie, bag Gie an ben unrechten gefommen. Den Ball, ben ich nicht faugen mag, mag ich auch nicht gurudwerfen. Gie find juverläßig gelehrter, ale ich: aber Gie barum unter bie Bierben Deutschlands einuschreiben, Gie binguftellen, mo Gie mich bin: ftellen wollen; das tann ich nicht, und wenn es mir bas Leben foftete! Daben es die Dufen bereits gethan: fo weis ich nichts Davon, und obne fichern Grund mochte ich den Mufen fo mas nicht gern nachfagen. Wollen es bie Dufen noch thun: bas foll mich freuen; aber laffen Gie une fleifig fenn, und marten. Die Chre ift am Biele, und von dem Biele lauft man nicht aus."-

Ueber ben juvopten Punft batte ich bem herrn Rlog sagen muffen: "Beim werthester herr, ich sinde, bas Gie ein sebr beisenen Runn sind; bet est fich wenigsten treffich denanf verfleben, wie man es ju fewn scheinen tann. Gie mögen anch wohl bibifche Collectanea baben. Ich babe bergleichen nich; ich mach mich ich mich auch nich ein Blatt mehr gelesen ju haben fcheinen, als ich wirfe

lich gelefen babe; ich finde mandmal fo gar, bag ich fur meinen gefunden Berftand icon viel ju viel gelefen babe. Dein bals bes Leben ift vergangen, um ju lernen, mas anbere gebacht baben. Dinn mare es balb Beit, felbft ju benten; ober, menn es bamit ju fpat fenn follte, menigftene bas, mobon ich gelernt habe, baß es andere gebacht, mir fo ju ordnen, mir fo ju bes richtigen und aufzubellen, baß es gur Doth fur meine eigene Getanten gelten fann. Es fceinet nicht, baf Gie fcon ba balten, wo ich balte; es fcheinet nicht, bag Gie bas Bebirfnif, in Ihrem Ropfe aufguraumen, fcon fo bringend fublen, als ich es fuble: Gie fammeln noch; und ich merfe icon wieber weg. 3ch ertenne es mit Dant, baf Gie fo gefcaftig und bienftfertig um mich fenn wollen: aber bemerten Gie boch nur, mein werthefter Berr, bag Gie mir faft lanter Dinge in bie Sand geben, Die ich bort icon in ben Wintel gefiellt babe. Bieles geben Gie mir auch fur etwas gang anbere in bie Sant, ale ce ift. Ueberhaupt aber vertennen Gie meine Abficht; Gie halten fich ben ben benläufigen Erlautermigen auf, und niber bie Sauptfache fahren Gie babin. 3ch mochte Gie mobl um mich haben, um Gie ale ein lebenbiges Regifter ju nugen: an Seitengablen murben Gie mich nicht Mangel leiben laffen; nur fur die Gedanten mußte ich felbft forgen. Wohl zu behalten, baf ich Ihnen auch noch bie Geitengablen nachurberichtigen. nicht verfaumte! Denn oft fagt bas Regifter etmas gam ans bere, ale bas Bud. 3d verfprad mir an Ihnen einen Dann, ber mit mir benten wurde; und ich finde einen, ber fur mich nachfolagen, und in ben Rupferbuchern fur mich bilbern will. Benn Ihnen ein Gefalle bamit gefdiebt, fo follen Gie mit jeber Ihrer Erinnerungen völlig Recht baben: mas mein Buch beweifen und erlautern foll, beweifet und erlautert es barum nicht ein Saar meniger." -

So, und nur so, batte ich bem hern Riog antworten konnen, ohne meiner Fremuftisszeit Gewalt zu fein. Aber wenich mich fragte; wogn biese Gewalt's so fragte ich mich auch jugleich; wogn biese Fremuftsigfeit? Was wird fie nugen, als daß du dir, aus einem ungerviffen Fremde, einen gewiffen Feind machft Austhe bas Mittel; erfpare beiner Fremuftigfeit Die Gewalt, indem bu dir bie Freymuthigfeit felbft erfpareft; fcweig! - Und ich fcwieg.

## Sunf und funfgigfter Brief.

- 3ch fcwieg in bas zwepte Jahr; und ich wurde ficherlich noch schweigen —

"Wenn Berr Nicolai mit feiner Allgemeinen Biblio-

So sagt Hr. Klog! "Damals, sagt er, (\*) "als ich noch "an keine Deutsche Wilbliothet gedacht, sals meine Deutsche Wilbliothet gedacht, sals meine Deutsche Michigemeinen Bibliothet weniger Exemplare auf der Messenwert Allgemeinen Bibliothet weniger Exemplare auf der Messenwert und feinen Freunden noch in Gnaden. Aber sokald ich mich an die Spigtweit der den ertritischen Despotismus Ungufriednen flellte, so salde man mich auch mit andern Kungen au: dam schrieb der "jüngere hert Candidat Lessing in Wersin wider mich Zeitunges "artikle, wobom der eine so chremistig war, daß er auf Besselbs in der Willigen Bei Bertin wieder mich Zeitunges "fehl eines großen Ministers unterdrückt wurde: dann ergrisse, Magister Lessing die Seder: dann ward ich selbs in der "Allgameinen Bibliothet gamissbandelt."

Diefer Magister Leffing foll ich fenn, und biefer Canbibat Leffing foll mein Bruder fenn, und wir beide sollen blos und allein wider ben frn. Magister Rlog die Feber ergriffen haben, um die Nahrung des frn. Buchhandler Nicolai aufrecht ur erbaften!

Ich tann mich rühmen, daß ich schon mauche einchige Löge von mir und wider mich zu schen, das Bergnügen gehabt habe: aber so eine grobe, aus der Luft gegrüffen, damitdische ist mir doch lange nicht vorgefommen, als diese Richtssche! Mein Bruder mag sich selbst rechtsetigen, wenn er es der Miche werth halt. Db er Zeitungsartistel wider Pr. Altspen gemacht bat, das weis ich nicht; daß er ebrenribrige gemacht haben sollte, das glaub ich nicht; und gewiß ift es, daß ein solcher ehrentübliger Urriftel von ihm, auf Bessehl eines großen Mis-

<sup>(°) ©. 468.</sup> 

<sup>(°°)</sup> Saflifche Britung 1768. Ci. 81.

niftere nicht tann fenn unterbrudt worben, weil in Berlin fein Minifter, fondern nur ein Gebeimderrath Die Beitungen cens firet. Gin Gebeimberrath tann ja mobl einem antern Gebeims benrathe, auch einen blos empfindlichen Artifel baben erfparen wollen: und ein empfindlicher Urtifel ift noch lange fein ehrenrubriger. 3d mochte Berr Rlogen wohl fragen, ob er tiefen ehrenrührigen Urtifel felbit gelefen? und ob er ce gang gewiß meis, baf mein Bruder, und niemand anders, ibn gefdrieben? Bat er ibn nicht felbit gelefen, weis er biefes nicht gang gewiß: fo bente er bod einen Ungenblid nad, welche Graufamteit es ift, einen jungen unbefannten Menichen auf Gerathemobl ber Welt bamit guerft befannt ju machen, baf man ibm nachfaat, er feb fabig, ehrenrührige Dinge ju fdreiben? Gine folche Befoulbigung ift ehrenrührig; und wenn fie Berr Rlog nicht un: widerfprechlich erweifen fann : fo ift Er ber ebrenrubrige Schreis ber, ju bem er bier meinen Bruder machen will.

Doch wie gefagt, ich will nur meine Thure rein halten; und was braucht es baju mehr, als eine Ertlarung, bie ich vielleicht icon langft batte thun follen?

Diefe nehmlich: herr Nicolai ift mein Freund; aber mit einer Allgemeinen Bibliothet babe ich nichts ju fchuffen. Sie ift bereits bis auf bie Ballte bes neunten Bandes angewachsen, und noch foll ich die Feber für sie aufegen. Da ift nicht eine einigige Recension, nicht eine einigige fleine Pachricht, welche sich von mir berichriebe! Da ift tein einiges Urtheil, auf welches ich, mir wissenlich, ben geringsten Einsus gehabt batte!

In dem fünsten Bande waren gewisse Pfalmen und Thre moch lefen bie ich noch lefen sein, de ich noch lefen feut, anders angezigt worden, als es sich der Berfasse nub desten Freunde verschen daten. Sogleich erschien ein langes Sendichreiben an mich, (\*) in welchem ich auf die dirette und verächtliche Weise derniber zur Rederfellt ward. Ich möchen nun, biest es, sene hindische, este bafte Critif selbst gemacht baben, oder nicht: so sen de boch mer gut, mir den Rospt dafür zu weaschen! Denn es sein doch der weitunglich gebat ich einer der vornehmsten Rintarbeiter

<sup>(°)</sup> In Leipzig ben Siifdern. 1768.

an der Allgemeinen Bibliothet fen; es geschehe boch unter meinem Namen, daß ein so emtsplicher Renisch einem ber größe en Dichter unstere Zeit ein so bimmelschreiendes Unrecht zusüge; ich musse also einem solchen Unwosen feuern, oder wenigstens, wenn mir an der Hochachtung der Well noch das geringste gelegen sey, öffentlich meinen Abschaus beziegen und erklären, daß ich ibm nicht zu feuern vermöge.

Wie man gewiffe Dinge gerade deswegen nicht thut, weil gewiffe Leute behaupten, daß man sie thun micht: so bezeigte und erflätre ich von allem, mas der Sembschreiber meinte, daß ich nothwendig bezeigte und erflätren micht, schlechterdings nichts. Dieser Clende, dacht ich, der fläss ift, einen von fich nieders allenden Seiten in der Austin ausgareiten, und ibn dem ersten, den er in die Augen fasset, und ihn dem ersten, den er in die Augen fasset, an den Kopf zu werfen, — biefer Einde mag von dir glauben, was er will! Wer wird es ihm nachslauben?

Aber bierinn betrog ich mich. Denn ich babe nachber nur allguoft bie nehmliche Sprache wiber mich führen boren. Gelbft in Diefem Mugenblide lege ich ein Reitungeblatt bes Grn. Ries bels aus ber Sand, (°) in welchem er bon bem legten Stude der Allgemeinen Bibliothet anmerft, "daß in gweb Recenfionen bie Parthenlichfeit gar ju fichtbar fen; in ber von ben Reli: quien, und in ber, welche die Radricht von Runftlern und Runftfachen betrift." "Der bittere Tabel bes Berrn von Beis "nele, fest er bingu, "und bas Lob, welches ibm neulich Sr. "Leffing ertbeilte, machen einen Gegenfat aus, ben welchem "wir nicht wiffen, mas mir benten follen." Dicht wiffen, mas mir benten follen! Und warum benn nicht? Dhuftreitig, weil or. Riedel bas fimpelfte und naturlichfte nicht benten will! Der mare es bas fimpelfte und naturlichfte etwa nicht, auch fcon aus tiefem einzigen Erempel ju foliefen, wie wenig ich mit ber Allgemeinen Biblothet collubire? Bas geht es mich an, wie die Allgemeine Bibliothet urteilet? Warum muß ich ibr Urtbeil nothwendig ju meinem machen? Warum fie, mein Urtheil ju ihrem? Das Ginverftandnig, bas Berr Riebel gwi:

<sup>(\*)</sup> Erfurtifche gelehrte Beitung , 43ftes Ctud.

fchen ihr und mir vorausfest, worauf grundet es fich? Bas fur Beweife tann er bavon geben?

Doch Er, und fein theuerster Freund, herr Alog, boben es fich nun einnal vorgenommen, ber Welt eine Bertinische Litteraturschule aufzubetzen, und mich zu einem von ben Stiftern berfelben zu machen. Diese Schule soll in den Journalen, welche herr Vicolai seit zwölf Jahren besprach, einen und leben, und ben unerträglichsten Despotismus üben. Der Misse vergnügten über biesen Despotismus sollen im Deutschland ungäbligt feun, und Pr. Alog will sich endlich an die Spige bereselben gestellte baben.

Biel Glud ju biefen Erfdeinungen, und ju allen baraus folgenden Ritterthaten! Aber mochte ein freundlicher Genius bie Mugen biefer Belben, wenigftens nur in Abficht auf mich, erleuchten. 3d bin mabrlid nur eine Duble, und fein Riefe, Da flebe ich auf meinem Plate, gang außer bem Dorfe, auf einem Sandbugel allein, und tomme ju niemanden, und belfe niemanden, und laffe mir bon niemanden belfen. Wenn ich meinen Steinen etwas aufuichutten babe, fo mable ich es ab. es mag fenn mit welchem Winte es will. Alle zwen und brevftig Winde find meine Freunde. Bon ber gangen meiten Atmofpbare verlange ich nicht einen Ringerbreit mehr, als gerabe meine Rlugel ju ihrem Umlaufe brauchen. Dur biefen Umlauf laffe man ihnen fren. Duden tonnen bamifden bin fomarmen: aber muthwillige Buben muffen nicht alle Hugens blide fic barunter burdiggen wollen; noch meniger muß fie eine Sand bemmen wollen, bie nicht flarter ift, ale ber Minb. ber mich umtreibt. Wen meine Glugel mit in die Luft foleis bern, ber bat es fich felbft jujufdreiben: auch tam ich ibn nicht fanfter nieberfeten, ale er fallt. ---

Seit bem Jahre 61 habe ich für die Journale des hen. Ricolai gerade einen Ucinen Octavbogen geliefert, welcher die Unpreisung eines Wertes enthält, über bessen Gute wir alle einig sind. Dennoch barf fr. Rlog mich jum geschwornen Borsechter bes hen. Nicolai machen. Dennoch barf —

Doch genng hiervon. Schon wird meine eigene Rechtfertis gung mir felbft gum Edel.

## Seche und funfgigfter Brief.

Uber wenn es nicht fr. Nicolai war, wer war es bein, ber mich gegen fr. Riogen aufbrachte? — Denn aufgebracht foll ich boch nun einmal febn.

3ch weis nicht, was ich bin, ober zu fenn scheinen mag. So wiel weis ich, daß ich bas, was ich bin, mit sehr altemen. Butte bin. Es sit nicht juge, nicht llekereilung, bie mich auf ben Zon gestimmt, in welchem man mich mit herr Klogen hörret. Es sit ber rubigste Wortebacht, die langsamste llekerlegung, mit ber ich sehes Alben zogen ibn niebersschreiber. Web man ein spötrisches, bitteres, hartes sindet: da glaube man nur ja nicht, daß es mir enrichten sen. 3ch hatte nach meiner besten Crinfot geurtessielt, daß sip m bieses hörtische, bittere, harte Wort gehöre, umd daß ich es ihm auf feine Weise ersparen könne, ohne an der Sache, die ich gegen ihn vertspielige, zum Berraliker um werden.

2Bas war fr. Klog? Bas wollte er auf einmal fenn?

Berr Rlos mar, bis in bas Jahr 66, ein Mann, ber Ein lateinifches Budelden über bas anbere bruden laffen. Die erften und meiften biefer Buchelden follten Cathren fenn, und maren ibm ju Dafquillen gerathen. Das Berbienft ber beffen, mar aufammengeftoppelte Gelehrfamfeit, Alltagemin, und Schulbiumden. Ben folden Talenten fonnte er feinen Beruf jum Journaliften bon Profegion, nicht lange bertennen, Er mart es: boch and nur erft auf Latein. Man lernte aus feis nen Actis litterariis, bag er mand gutes Bud ju Geficht betomme: aber bag er uber ein autes Buch felbft etwas Gutes ju fagen wiffe, bavon follen nne biefe Acta noch ben erften Beweis geben. Wobon fie une bie baufigften Beweife gaben, mar ber ungludliche Sang bes Berfaffers, in feine Urtheile bie biffamirenbfien Verfonlichfeiten einzuflechten. Wenn 1. G. ein Gelehrter, ber, nach Gr. Rlogens eigenem Geftanbniffe, fich in feinen erften Schriften mit Rubm gezeigt batte, in feinen lentern allmalich fintet, ober einen Bifch mit unterlaufen lagt, in welchem man ibn ganglich verfennet: mas thut ba Berr

Rlog? 3ft es ihm genng, ben Berfall biefes Dannes angumerten? Die Dachläßigfeiten beffelben ins Licht gu ftellen? über bie aufdeinende Unwiffenbeit ju fpotten? Ift es ibm genug, auf Die Berftrennngen bon weiten anzufpielen, aus welchen jene Radlagigfeiten vielleicht entspringen? 3mar mare auch biefer Schritt fcon viel gu vermeffen; fcon viel gu weit über bie Grenge ber Critif. Und boch wie uniculbig mare er gegen ben, ben fich Br. Rlog erlauben burfen. Lefen Gie, wie er bem D. Conradi mitgefpielt, und erftamen Gie! (") Aber erftaunen Sie, nicht fomobl über bie Frechbeit, als barüber, baf ibm eine folde Grechbeit ungenoffen ausgegangen. Um feinen Les fern begreiflich ju machen, wie bie neueften Schriften biefes Belebrten fo ichlecht ausfallen tonnen; um ju berbuten. - o bes mabren Frelone, ber fich einbildet, alle Menfchen mußten, wie er, ("") lieber an ihrer Rechtichaffenbeit als an ihrer Ges lebrfamteit zweifeln laffen! - um ju verbuten, bag man nicht nach biefen neueften Schriften bie Biffenicaft ibres Berfaffere fcage, ut Conradi doctrinam ab eorum forte judicio vindicet, qui eum non nifi ex postremis scriptis noverunt, - o des fritis fchen Biebermauns! - ergablt er uns, "D. Conradi babe fic "feit einiger Zeit auf ben Weinhandel und aufe Gaufen gelent, "babe feine Creditores, man verftebt nicht recht, ob betrogen? "ober mit anderer Chaben bereichert? bis er enblich, um ben "Chren ju bleiben und fich bes Sungers ju erwehren, bon "Leipzig nach Marburg entweichen muffen." (000) - Abideulicher

<sup>(\*)</sup> Act. Litt. Vol. II. P. IV. p. 465.

<sup>(°°)</sup> Der sich rubig Fripon nennen läßt, aber sobald er sich mauvais auteur nennen höret, erbillert aufeust: Aeretes, s'il vous platt; on peut attaquer mes mæurs; mals pour ma reputation d'auteur, jo ne to soussiral jamais.

<sup>(&</sup>quot;") fire ift bie gampt Cirlie: En haud rare docirlimerum ingenierum hær fortuna, ut, dum gonio fuo mimis Indulgent, rebus a libris plane alienis facile diftrahandur. Talem quoque expertus et juris elvilis appeime peritus Conradus, qui, dum Lipfiæ jurisprudentiam doeult, ettlis lainto libris exprejis, erudii Citi onneu fibi paraverat, at pofica eum ad hibendi fiadium & vinarium commercium, quod non fine alierum mivida, è infigni ereditorum commodo exercebat, se convertifici, acceptam jam landem adoo deforuil, ut aut nibil plane seriberet, aut, quando fuo nonine aliquid edere debebat, vet annici quiusdam, his in litteris minium vorfati, opera uteretur, vei lose, quiequid in mentam venffict, in

Recensent, wer verlangt das ju wissen? Sag uns, ob das Buch schlecht oder gut ift: und von dem ürirgin schweig! Auch wenn alles wade ift, schweig: benn die Gerechigseit bat dir es nicht ausgetragen, solche Brandmaßte auf die Stirne des Unglisslichen ju dricken! — Awar bat herr Rleg diesen Gedandurtsel die Suchjaden F. S. A. autrestegen lassen; ohn aweisel, um uns damit zu sagen, daß er es nicht selbst abges saft bade. Aber siehe, oder uicht selbst abges saft bade. Aber siehe, der uicht selbst abges faßt bade. Aber siehe, der uicht selbst abges faßt bade. Aber siehe, der uicht selbst abges faßt bade. Aber selbst, auch selbst, auch er allgemeine Litel, dea überaria seripst Klotzius, macht es dazu; und der Weirth, der in seiner Kneisssen wissenlich morben läßt, ift nicht ein Haar bester, als der Mörbere.

Diefes und ungabliger abnlicher Grevel ungeachtet, beren ein einuger biureichend fenn mußte, auch ben beften Eriticus ber öffentlichen Berachtung fo auszufegen, baß er fich in feinem Les ben nicht wieder unterftunde, feine Stimme boren gu laffen, gelang es Gr. Rlogen, fich einen Aubang ju erfdimpfen, und einen noch größern, fich ju erloben. Befondere batte er einen Schwarm funger auffdiefender Scribler fich sinebar zu machen gewußt, die ibn gegen alle vier Theile ber Welt ale ben großten, aufferordentlichften Mann auspofaunten, und ibn in eine folde Wolfe von Wenbrauch verbullten, bag es fein 2Bunder mar, wenn er endlich Mugen und Ropf burd ben nartotifchen Dampf perfor. In Diefer Beraubung murte ibm bas Reich ber Lateis nifden Sprache ju enge, und er befchloß, feine Groberungen auch über bas Reich ber Deutschen ju verbreiten. Die erften Streifes renen babin, magte er in ein Paar Werflein, bie, bochft arm an Gebaufen und Gaden, mit beutiden Worten, aber mabrlich nicht beutich gefdrieben maren. Dennoch murben auch biefe bie in den Simmel erboben; ibr Berfaffer bief in utroque Cafar; und ber ante Dann vergaß es in vollem Ernfte, bag alle biefe Ruigudumgen nichts, ale ber vervielfaltigte Bieberhall feiner eigenen Bewunderung maren.

chartam conliceret. Quod quidem non malevoto animo, ant calumnim caufa feribimus, fed ut Conradi decirinam ab corum forte judicio vindicemus, que mu non nifi ex potiremis feriptis noverant. Tandem, quo fami fameque confuteret. Lifola abiti in patriam funam. Marburxum. &c. Auch das hatte mögen hingehen! Unverdiente Lobsprücke kann man sedem gönnen, und wer sich deren seihe erhoeitet, fit damit bestraft genug, daß er sie schwerich von andern erwarten bürsen. Rut wenn ein so precario, so dolose berüsmit gewordener Mann, sich mit dem siellen Besige seiner erschlichenen Chrenicht segnigen will; wenn der Irmisch, dem man zum Meteor ausstelligen lassen, numwehr auch lieber seingen nuch bremnen möchte, wenigsten überall um sich ber giftige Dampse verdreitet: wer kann sich der Unwillens enhalten? und welcher Gelehrte, dessen Ilmstände es erlauben, ist nicht verbunden, seinen Unwillen össentich und verlaufen ihrentien und verlaufen.

Bon einem Manne, der nur eben verstucht hatte, über einen beutsche der zum sieben und siehigistenmale aufwarmte, eine deutsche Brüße zu gießen, ward herr Alge urplögich zum aufgemeinen Aunstrickter der schönen Abisstenliche der ber bei bei schiedlich den nach der eine fichnen Abisstenlich auf und ter keite fich eine Freunde, mit verschiedenen Urtheiten, die bisser von Aberten des Genies gefällt worden, nicht zufrieden wären, langte er nicht blos seines akfällt worden, nicht zufrieden wären, langte er nicht blos seine Läuterungen desfalls bey dem Publice ein, sondern errichtete schieden Zuterungen des bei den Publice ein, sondern errichtet selcht ein Zribunal; nud versche ein Zribunal!

Er, bas Saupt! Er, namentlicht und nicht obne feinen burgerlichen Titel! - Wer ift ber Berr Rlog, ber fic auf. mirft, über einen Klopftod, und Diofes, und Rammler, und Gerftenberg Gericht ju halten? - Es ift Gr. Rlog, ber Gebeimberath. - Gebr mobl; bamit muß fich bie Schildmache in einer Preußifden Beftung begnugen: aber auch ber Lefer? 2Benn ber Lefer fragt; wer ift ber Gr. Rlot? fo will er miffen, mas biefer Berr Rlog gefdrieben bat, und worauf fich fein Recht grundet, uber folde Manner laut urtheilen ju burfen. Dicht biefe Dan: ner nehmen ibn wegen biefes Rechts in Unfpruch: fondern bas Publicum. Die Rachficht, Die bas Publicum bierinn gegen einen ungenannten fritifden Schriftfteller bat, fann es gegen ibn nicht baben. Der ungenannte Runftrichter will nichts als eine Stimme aus bem Dublieo fenn, und fo lange er ungenannt bleibt, lagt ibn bas Publicum bafur gelten. Aber ber Runftrichter, ber fich nennet, will nicht eine Stimme bes Dubliei fem, fondern will bas Publicum fimmen. Geine Urtheile follen, nicht blos burch

sich, so viel Glied machen, als sie machen tonnen: sie sollen es jugleich mit durch seinen Namen machen; dem vopu sonst beifer Name? Dacher aber auch, von unsterer Seite, das Berlangen, diesen Namen bewährt zu wissen! daher die Frage, ob es verdienter Name in diesem Begirfe! Zeber andere Name ift noch mehr Betrug, als Bestechung. Und wann er der größte lateinische Stillst, der erste Phistolog von Europa wärer was geht uns das hier an? hier wollen wir seine Berdienste um die durschen Bestechung. Bur die Berdienste um die dursche fich eine Berdienste um die durschen fohnen Bussellschaften kennen: und verloe sind bie? Was dat unstere Sprache von ihm erbalten, worauf sie gegen andere Sprachen stoß sien is sonder Stoll von die fich nut nicht schaften daften!

So ficht es mit bem Saupte: wie mit ben Gliebern? — 3ch frage nicht, wer die Freunde des Brn. Riog find. Sie wollen unbefannt sen; und ich bente, sie werben es bleiben. Mehre ihren Pamen, noch ibren Gtand verlange ich zu wissen. Es mögen sich mehr Gebeinverathe unter ihnen siehen, ober nicht; sie mögen Prossibere aber Studenten, Candidaten oder Pastoves sen; sie mögen auf bem Dorte, ober in ber Stadbevollen; bet mögen von ihrer Schriebern leben, oder nicht: alles das ift eines, wie das andere. Nicht aus bem, was sie find, laft und beutrfeilen, was fie schrieben: sondern aus fie ferieben, laft mit urtheilen, was sie schrieben, laft mit urtheilen, was sie foreiben: sollten.

Wahrlich, teiner von ihnen sollte Professor senn, wenigsten nicht Professor in ben schönen Buffenschaften. Alle sollten sind Frosensteinen, und fleißige, bescheinene Erwenten sein. Denn welcher von ihnen veraits im geringsten mehr Renntnisse, grindlichere Einschaften, als jeder angebende Sindent haben sollte Bus is in ihrer gangen Bibliothel, das nur ein Rann hatte schreiben sonnen; nur ein Nann, der sich in seinem Bache fiblte Welches ist die Gattung ber Wortrags oder der Dichtung, sie soy fo stein als sie wolle, worsiber einer von diesen Großsprechen uur eine einigie neue und gute Ammertung gemacht hatte? Schale, platte Währer führ fie alle; seiner hat auch nicht einmal seinen einen Zon; alle schreiben sie ein Peutsch, das nicht traftioser, dissolution fenn ein. Sie mögen

fich jum Theil barauf verfteben, einer Ueberfegung aus alten Sprachen an ben Bule ju fublen, ober einer aus ben neuern Sprachen bas 2Baffer ju befeben; bas mußte aber alles fenn, womit fie fich, ju ibrer lebung, abgeben tounten. Dicht einmal über Goriftfteller, von bem Maage ibrer eigenen Tglente, follten fie urtbeilen wollen: benn es ift ein edler Unblid, wenn man eine Spinne bie andere freffen fieht, und meiftene ergiebt ce fich ju beutlich, baf fie bas getabelte Bert, noch lange fo gut nicht, felbft bevorgebracht baben murben. Aber menn fie volleubs an die wenigen Berfaffer fich magen, benen es Dentichland allein ju banten bat. baf feine Litteratur gegen bie Litteratur auberer Bolfer in Unichlag tommt; fo ift bas eine Bermeffenbeit, pon der ich nicht weis, ob fie laderlicher, ober argerlicher ift. Bas follen biefe von ihnen lernen? Goll Rlovftod von ihnen etwa lernen, in feine Elegieen mehr Riction ju bringen? und Rammler, in feine Dben meniger? Go birnlos bergleichen Urtbeile find, fo viel Schaben fliften fie gleichwohl in einem Publico, bas fich jum größten Theile noch erft bilbet. Der fomachere Lefer taun fich nicht entwehren, eine geringschäßige 3bee mit bem Ramen folder Manner ju verbinden, benen folche Stumper folde Urmfeligfeiten unguegepfiffen pordociren burfen.

Endlich, das ftinkende Sett, womit diese herren ihre fritiichen Allefrippen purichten! Auf jedem von ihnen eutet der Geift ibers verschwärzenden heraussgebers siedenistitig; und wenn jemals die Unart elender Aunstrichter, jur Mishilligung und Aberspottung des Schriftsellers die Sige von dem Menschen, von dem Gliede der bliegerlichen Sessellschaft zu entlehven, einen Namen baden soll, so muß sie Albstanismus beissen.

## Sieben und funfgigfter Brief.

3cher Zadel, jeder Spott, den ber Runftrichter mit bem tritifirten Bude im ber hand gut maden fann, ift bem Runftrichter erlaubt. Auch fann ihm niemand borschreiben, wie sauft oder wie hart, wie lieblich oder wie bitter, er die Ausbrücke eines solchen Zadels oder Spottes wählen soll. Er muß wiffen, welche Wirtung er damit hervor bringen will, und es ift nothwendig, daß er seine Worte nach biefer Wirtung abwäget. Aber sobald ber Runftrichter verrath, daß er ben feinem Autor mebr weis, als ism die Schriften besteben sognen können; sobald er fich aus biefer nabern Kenntuiß des geringsten nacht iheiligen Zuges wider ihn bedienet: fogleich wird fein Zabel personliche Beleidigung. Er höret anf, Runftrichter zu sen, und wird bei der der bestehnliche Beleidigung. Er höret anf, Runftrichter zu sen, und mann bas verächtliche, was ein vernünftiges Geschöpf werden fann — Rafischer, Ausgewährt, Pacfauillant.

Diefe Bestimmung unerlaubter Perfonlichfeiten, und eines erlaubten Tabels, ift obustreitig die wahre; und nach ihr ver- lange ich, auf das ftreugste gerichtet ju fevn!

herr Rlog tlagt mich an, meine antiquarifden Briefe mehr gegen Sun, als gegen fein Bud gerichtet zu haben, tvelches , aus ben perfollichen Befelbigungen, ben Aubringlichfeiten, bem , Sil, ber oft mehr als blos fatreifch fen, furz aus bem Zoue , erbelle, voelcher uns, wider unfern Billen, au ben Berfuffer , bes Babemeeum fur herr Langen zu benten zwinge." (\*)

Perfonliche Beleidigungen! Dr. Klog flagt iber personliche Beleidigungen! Der Albel Quis tulerit Gracchos &c. Und de bed, wo find fie, die er von mir erhalten haden will? Er zeige mir eine, und ich will tommen, und sie ihm fußfällig abbitten! Durch welches Wort babe ich mich merken lassen, daß ich ihn weiter als aus feinen Büchern tenne? Welcher Zadel, welcher Opott ist mir entsabren, der sich aus mehr gründer, als auf Beweise seinen lassen, der sich aus mehr gründer, als auf Beweise seinen Immissender und leberzitung, wie in in einem Schriften da liegen? Ich habe ihn ein oder zweismal Geheimderrath genennt; und auch das würde ich nicht gestam haben, weum er nicht selbst mit diese Titel unter den Schriftsellern ausgetreten ware. Was verei ich son von seiner Perfon? Was berlange ich von ibr zu wissen?

Bubringlichfeiten! — Ich habe mir nur Eine vorzuwerfen; die im Lactoon. Das nicht uneingeschaftlte Lob, wei des ich herr Mogen de erfolite, untfer mir ibn freclie auf ben hals ziehen. Aber nachher sind alle Zubringlichteiten von seiner Seite. Was ich daggen gerhan, sind nicht ale Abvebrungen; auf ist, nund von möglich, auf fünftig.

<sup>(°)</sup> Deutsche Bibl. fiebentes Gud. C. 465.

Der Stil, ber oft mehr, als blos fatprifch ift! — Es thut mir leid, wenn mein Sil irgendtwo blos fatprifch fit. Meinem Borfage nach, foll er allegeit mehr als fatprifch fenn. Und mas foll er mehr fenn, als fatprifch? Terffend.

Der Zon, welcher an bas Babemecum fur fr. Langen ju benten zwinget. — Run benn? Aber ju wefe fen Befdamung wird biefe erzwungene Erinnerung gereichen? Zu meiner? Mas tann ich bafur, baf fein Buch eben fo finbifde Schniger bar, als ber Langifch Pora;?

Rurg, von allen biefen Bormurfen bleibt nichts, als bochftens ber Strupel, ob es nicht beffer gewefen ware, etwas fauberlicher mit bem hrn. Rlog zu verfahren? Die höflichfeit fen boch eine fo artige Sache —

Bewiß! benn fie ift eine fo fleine!

Aber fo artig, wie man will: die höflichteit ift teine Pflicht; und nicht höflich fenn, ift noch lange nicht, grob fenn. himgegen, jum Beflen ber Mehrern, fremnithig fenn, ift Pflicht; fogar es mit Gesahr feun, barüber für ungesittet und bösartig gehalten ju werben, ift Pflicht.

Benn ich Kunftrichter mare, wenn ich mir getraute, das Kunftrichterschilb auskengen ju tonnen: so würde meine Lonleiter diese fenn. Gelinde und schweichelnd gegen den Anfanger; mit Benunderung zweiselnd, mit Zweisel benundernd gegen den Beister; abschreckend und positiv gegen den Stimmper; höhnisch gegen den Prahler; und so bitter als möglich, gegen den Cabalennacher.

Der Runftrichter, der gegen alle nur einen Zon hat, hatte beffer gar teinen. Und befonders ber, ber gegen alle nur hoflich ift, ift im Grunde gegen die er höflich fenn tonnte, grob.

lleberhaupt versteben sich auf bas Raffinement ber hoflichfeit, die höflichften herren am menigsten. Giner von ihnen sagte zu mir: "aber Berr Alop ift boch inmer so höflich gegen Sie "gemesen. Sogar seine Recension ber antiquarischen Briefe ift "noch so höflich!

Roch fo boflich? Der Bauernftols felbft, batte fie nicht grober und plumper abfaffen tonnen.

Was will Her Alle, der mich sonst immer nur schlechtweg Lessing genannt hat, was will er damit, daß er mich in dieser Recensson Magister Lessing nenner? Was so sonst, als mir zu verstehen geben, welche Klust die Anngordnung zwischen uns befestigte habet Er Gebeinwerrach, und ich um Magister!— Was ist denn Sauernstoll, wenn das nicht Sauernstoll ist?

Und doch wird mir herr Rlog erlauben, den Wissand, der sich mich wichen einem Geheimdenratie, wie Er, und zwissen ibstand, den Magister besinder, für so unermestisch eben nicht zu hatten. Ich meine, er sey gerade nicht unermestisch eben nicht zu der Behand den der Kaupe zum Schmetterlinge, und es zieme den Schauterling schleche, eine Spanne über den Dorunstrauch erfaben, so verächtlich nach der demittigen Raupe auf dem Blatte berad zu bilden. Ich wisse auch nicht, daß sein König ibn aus einer andern Urzade zum Gebeindernarde ernannt babe, als weist er ihn für einen guten, brauchbaren Magister gehalten. Der König hätte in ihm den Angister so geschret, und er selbst wollte den Magister verachten?

Ja, ber Magister gift in bem Falle, in welchem wir uns mit einneber bespieden, sogar mehr, als ber Geheimberatik. Wenn ber Herr Geheimberath Also nicht auch herr Magister Klog wäre, oder zu sen verdiente: so wößte ich gar nicht, was ich mit bem Jerrn Geheimberath zu schaffen hoben fonten. Der Magister macht es, daß ich mich um ben Geheimbenrath bestimmere: und schimm sir ben Geheimbenrath, wenn ihn sein Magister im Ericke täket!

## Bie die Alten den Tod gebildet:

Nullique ea triftis imago! STATIUS.



eine Unterfuchung. 1769.

## Borrebe.

36 wollte nicht gern, baß man biefe Untersuchung nach ibrer Beranlaffung ichagen möchte. 3bre Beranlaffung ift fo verachteling, bag nur bie girt, wie ich fie genut babe, mich entichtligen tann, baß ich fie überhaupt nugen wollen.

Richt zwar, als ob ich unser isiges Publicum gegen alles, was Erreitschrift beift und ihr abnich sieder, nicht für ein wenig allzu cell hielte. Es scheinte vergessen zu wollen, daß es die Ausstätzung so mancher wichtigen Punstre dem bloßen Widerfpruche ju daufen hat, und bag bie Menfchen noch iber nichts in der Welt einig fenn wurden, wenn fie noch iber nichts in der Welt geganft batten.

"Geganft;" benn fo neunet bie Arrigfeit alles Streiten: und Santen ift etwas fo unmanierliches geworben, bag man fich weit weniger fcamen barf, ju haffen und ju vertenmben, als u janten.

Beftünde indes der größere Theil des Publici, das von teinen Streitschriften wissen will, etwa aus Schriftelten selfhe: fo dufter es wohl nicht die klose Politisse son, die den poles mischen Den nicht dulten will. Er ist der Eigenliede und dem Selkstünkes so mwechhaltel. Er ist der Eigenliede und dem Selkstünkes so mwechhaltel. Er ist den erschlichen Namen so arfabilide.

Alter bie Mahrheit, sagt man, gewinnet baben so seiten.

So seiten? Es fer, daß noch bruch feinem Sireit die Mahrebeit ausgemacht worden: so bat denmoch bie Mahrbeit ben jedem Streite gewonnen. Der Streit hat ben Geift der Prissung genähret, hat Weurtseil und Antsen in einer befändigen Erschütterung erhalten; finz, hat die geschmintte Unwahrheit verz bindert, sich an der Stelle ber Mahreit stellte bei Mahreit strugen.

And tam ich nicht ber Meinung fenn, baß wenigstens bas Streiten nur für bie wichtigern Mahrheiten gehöre. Die Wichtigfeit ift ein relativer Begriff, und was in einem Betracht icht mwichtig ift, tann in einem andern fehr wichtig werben. Alls Beschaffenteit unserer Erfenntuis, ift dazu Gine Mahrheit of wichtig als bie andere: und wer in bem alleggeringsten Dinge für Mahreit und Unwahrheit gleichgüttig ift, wird mich nimmermehr iherreben, daß er die Abahrheit blos ber Mahre beit wegen liebet.

Ich will meine Denkungsart hierinn niemanden aufdringen. Aber ben, der am weitesten davon entsernt ift, darf ich wenige fens bitten, wenn er fein Urtheil über diese Unterschung öffentlich sagen will, es zu vergessen, daß sie gegen jemand gerichtet ift. Er lasse sich auf die Sache ein, und schweige von den Personen. Welcher von diesen der Aumstrückter gewogener ist, welche er überhaupt für den besten Schriftsteller halt, verslangt tein Menich von ibm zu wissen. Alltes was man von

ibm ju wissen begehrer, ift bieses, ob er, seiner Seits, in die Magschaale bes einen oder des andern etwas zu legen hate, welches in gegenwärtigem Falle den Aussichlag wissen ihnen ämbere, oder vermebre. Dur ein solches Bengewicht, aufrichtig ertheilet, macht ihn daus, was er sen will: aber er bilde sich nicht ein, daß sein bloßer tabler Ausspruch ein solches Bengewicht sen au. Ift er der Mann, der uns beide übersecht, so bediene er sich der Gelegamsteit, uns beide gu beideren.

Bon bem Zumultuarischen, welches er meiner Arbeit gar bald anmerten wirt, fann er fagen, was ihm beliebt. Mann er nur bie Sach barmuter nicht leiben läßt. Allterdinis batte ich mit mehr Ordnung zu Werfe geben tonnen; ich hatte meine Grinbe in ein voerseilhofteres Licht ftellen tonnen; ich hatte noch bieses und jenes seltene oder tostbare Buch nugen tonnen; — was batte ich nicht alltes!

Daben find es nur langt bekannte Dentmable ber alten dung ju machen. Schäfe biefer Lert fommen täglich mebrere an das Licht: und ich wählicht efelbst von benen ju fenn, die fer Mirchen bet der Beifer lert bommen täglich mebrere an das Licht: und ich wänichte felbst von benen ju fenn, die fer Missegeite am ersten damit befriedigen tönnen. Aber es wäre sonderbar, wenn nur der reich heissen follte, der das meiste friich gemünzte Gelb besiget. Die Borfict erfoderte vielumehr, sich miberhante nicht eher viel zu bemengen, bis der wahre Gebalt außer Zweifel geset werden.

Der Untiquar, ber ju einer neuen Behauptung uns auf ein altes Runftwert verweifet, bas nur er noch sennet, bas er upreil entbedt bat, tann ein sehr ehricher Mann fen; und es ware schiem für bas Studium, wenn unter achten nicht sieben es waren. Uber ber, ber, was er behauptet, was ein Boiffard ober Phibius bunbert und mehr Jahre bauptet, was ein Boiffard ober Phibius bunbert und mehr Jahre vor ihm geschen haben, tann schlechterings tein Betrieger seni und erwas Neues an bem Allen entbeden, ift venigstens eben fer ibmild, als bas Alle burd etwas Neues senigiens eben for rübmild, als bas Alle burd etwas Neues senigiens



Beranlaffung.

Immer glaubt herr Rlog, mir auf ben Berfen ju feyn. Uber immer, wenn ich mich, auf fein Aurufen, nach ibm umwende, sebe ich ibn, ganz feitab, in einer Staubwolle, auf einem Moge einsprzieben, ben ich nie betreten babe.

""Berr Lessing, lautet sein neuester Auruf biefer Att, (\*)
""beit mir erlauben, der Behaupung, daß die Attriller mir erlauben, der Behaupung, daß die allen Artischle fatter, (f. Laofoon "S. 122. [f. Band VI, S. 446]) eben den Werthe bepulegen, den "seine gween aubern Schee, daß die Alten ie eine Furie, und "sie spwebende Kiguren ohne Flügge gebildet, haben. Er tann "sich sogar nicht bereden, daß das liegende Stelet von Breuge, "welches mit dem einem Arme auf einem Affice truge rubet, in "der Bergolichen Gallerie zu Florenz, eine wirfliche Austie-sen, welches mit den einem Arme auf einem Affice allei der ihren einem Arme auf einem Bische die dehnitten "Tet. Bischliche isterreder er sich eber, wenn er die geschnittenen "Teteine ansiehe, auf welchen ein bölliges Gerippe abgebilde ist. "(f. Busonarotti Off. sopr. ale. Vetri t. xxxvirt. 3. und Lipperts "Daftpliothet, zweist Laufund, m. 1983.) Im Ausse Sperider, weat verbläft, gleichfalls auf einem Teteine. (f. Los Satires "was verbläßt, gleichfalls auf einem Teteine. (f. Los Satires

(\*) Ju ber Borrebe jum zwehten Theile ber Abhandlungen bee Grafen Caplus,

"de Perfe par Sinner G. 30.) Doch gefcuittene Steine, wird "Berr Leffing fagen, geboren jur Bilberfprache. Run fo verweife "ich ibn auf bas metallene Stelet in bem Rirderiden Dufeo. "(f. Ficoroni Gemmas antiq. rarior. t, viii.) 3ft er auch bie= "mit noch nicht gufrieben, fo will ich ibu jum Ueberfluffe erin= "nern, bag bereits Berr Winfelmann in feinem Derfuch der "Allegorie G. 81. gwoer alten Urnen von Marmor in Rom "Melbung gethan, auf welchen Tottengerippe fieben. Menn "Br. Leffingen meine vielen Benfpiele nicht verbruflich machen, "fo fege ich noch Sponii Mifcell. Antiq. Erud. Sect. I. Art. III. "bingu: befondere u. 5. Und ba ich mir einmal die Frenbeit "genommen, wider ibn einiges ju erinnern, fo muß ich ibn auf "bie prachtige Sammlung ber gemablten Gefage bes fru. Samil-"ton verweifen, um noch eine Furie auf einem Gefage ju er-"bliden. (Collection of Etrufcan, Grecian and Roman Antiqui-"ties from the Cabinet of the Hon. Wm. Hamilton n. 6.)"

Es ift, ben Gott, wohl eine große Frenheit, mir ju widerfprechen! Und wer mir widerspricht, bat fich wohl febr ju befummern, ob ich verbrufilich werbe, ober uicht!

Allerdings gwar follte ein Widerfpend, als womit mich pr. Alog verfolgt, in die Länge auch ben gelassenften, falteften Mann verbrifflich machen. Abenn ich sage, "es fil noch nicht Nacht: so sagt herr Aleg, "aber Mittag ist boch schon längst vorben. Abenn ich sage, "nieben und feben mach nicht tunfzehn: so sagt er, "aber sieben und achte macht boch sunfgehn. Ilnd bas heißt er, "in widersprechen, mich widerlegen, mir uns verzissisch Zerthfitmer zeigen!

3d bitte ibn, einen Augenblid feinen Berftand etwas mehr, als fein Gedachniß zu Rathe zu zieben.

Sier ist ein geschmittener Stein, und da eine marmorne beine, und der ein metallenes Bilden: alle sind ungezweiselt antit, und alle stellen ein Skelet vor. ABohl! ABer weis das nicht? ABer sam das nicht wissen, dem gesunde Finger und Augen nicht abgeben, sobald er se wissen will Sollte man ind nativarischen ABerken nicht etwas mehr, als gebildert haben?

Diefe antite Kuuftwerte ftellen Stelete vor: aber ftellen benn biefe Stelete ben Tob vor? Buf benn ein Stelet folichterbings ben Tob, bas personifiret Abfractum bes Tobes, bie Gottfeit bes Tobes, vorftellen? Warmm sollte ein Stelet nicht auch bios ein Stelet vorstellen tomen? Warmm nicht auch etwas anders?

## Unterfuchung.

Der Scharsfinn bes herrn Alog geht weit! — Dehr brauchte ich ibm nicht zu antworten: aber boch will ich mehr thun, als ich brauchte. Da noch andere Gelehrte an ben verkehrten Einbildungen bes hrn. Rlog, mehr ober weniger, Theil nehmen: so will ich für biese herr zweigerley bemeisen.

Bors erffe: baß bie alten Artiften ben Tob, bie Gottheit bes Todes, wirflich unter einem gang andern Bilbe vorftellten, als unter bem Bilbe bes Stelets.

Bors zweyte: bag bie alten Artiften, wenn fie ein Stelet vorfiellten, unter biefem Stelete etwas gang anders meineten, als ben Tob., als bie Gottheit bes Tobes.

I. Die alten Artiften fiellten ben Do nicht als ein Steter vor: benn fie ftellen ihn, nach ber homerischen Ibee, (\*) als ben Iwillingsbruber bes Schlafes vor, und ftellten beibe, ben Tob und ben Schlaft, mit ber Achnlichteit unter fich vor, die vier an Iwillingen so natürlich erwarten. Auf einer Rifte von Sebernbols, in bem Tempel ber Juno zu Elis, ruften sie beibe als Anaben in ben Atmen ber Nacht. Nur voar ber eine weist, ber andere schwarz; jener schlief, else siehen zu Geben is beibe mit über einander geschlagenen Arigen. (\*\*)

Bier nehme ich einen Gag gu Gulfe, von welchem fich nur

<sup>(°)</sup> Ih. x v. 681, 82,

<sup>(°\*)</sup> Paufanias Eliac. cap. XVIII. p. 422. Edit. Kub. Laofoon S. 121. [Banb VI. S. 445.]

wenige Unsnahmen finden durften. Diefen nehmlich, daß die Alten die simnliche Borftellung, welche ein liedlischen Bedeinder einmal erhalten hatte, getrenlich betebeilten. Denn ob bergleichen Borftellungen schon willkubrlich find, und ein jeder gleichen Berftellungen schon willkubrlich find, und ein jeder gleiches Recht hatte, sie so der andere anzunchmen: so bielten es dem och die Alten sin gut won ben benehmen. Die bielten es den beifes Rechtes begebe, und bem erften Erfinder solge. Die Ilrsache ist flar: ohne biefe allgemeine Einstemlisselten malich.

Folglich auch, jene Aefnlichteit bes Tobes mit bem Schlafe von ben griechischen Attiffen einmal angenommen, wirb sie von ihnen, altem Bermuthen nach, auch immer fenn beobachtet werben. Sie geigte sich obnitreitig an ben Bilbfenlen, welche beide bliefe Beffen gu Lacebamon hatten: benn sie erinnerten ben Panfanias (\*) an die Berbriberung, welche homer unter ihnen eingestützet.

Belde Achnlichteit mit bem Schlafe aber lagt fich im geringften benten, wenn ber Tob als ein bloges Gerippe ibm jur Seite ftanb?

"Bielleicht, schrie Mintelmann, (\*\*) war ber Tob ben ben "Birmohnern von Gabes, bem heutigen Cabir, welche unter "allen Billern bie einigen waren, bie ben Tob verehrten, also "geflattet." — Als Gerippe nehmlich.

Doch Winkelmann hatte zu biefem Bielleicht nicht ben geringften Grund. Philoftrat (\*\*\*) fagt bles von ben Gabitanern, , daß fie bie einigen Menichen waren, welche bem Tobe Paane fangen. Er erwährt nicht einmal einer Bilbfeule, geschweige baß er im geringften vermuthen laffe, biefe Bilbfeule babe ein Gerippe vorgestellt. Endlich, was wurde uns auch bier bie Borstellung der Gabitaner angeben? Es if von ben symbolischen Bilbern ber Griechen, nicht ber Barbaren die Rede.

3ch erinnere bepläufig, daß ich die angezogenen Worte des Philostrats, του Savacrov μουοι αυθρωπων παιανιζουται, nicht mit Winkelmannen übersegen möchte, "die Gaditaner wür

<sup>(\*)</sup> Laconic. cap. XIIX. p. 253,

<sup>(\*\*)</sup> Mllege. S. 83.

<sup>(\*\*\*)</sup> Vita Apollo. lib. V. c. 4.

ren unter allen Böllern bie einzigen gewesen, welche ben Tod verehret." Verebrer sagt von ben Gabitanern zu wenig, und verneinet von ben überigen Böllern zu viel. Selfe ber ben Griechen war der Tod nicht ganz ohne Berefrung. Das Bersondere ber Gabitaner war nur bieses, daß sie die Gottheit und Päane feine Ettenge milbern, sinen Schulb verisszem zu können. Denn Päane beissen sie besonderern Ressauch bie einer Gottheit zur Abwendung irgend eines Uebels gesingen werben. Philostrat scheinet auf die Ettelle des Achholus auzus spielen, wo von dem Tode gesagt wird, daß er der einige unter den Göttern sey, der seinen Götchern fen, der siehen Göttern fen, der siehen Göttern siehen bei einer Wickerten fen, der siehen Göttern siehen der siehen Gestern fen, der siehen Gestern fen, der siehen Göttern siehen bei einer Wickern würden:

Οὐδ' ἐςι βωμιος, οὐδε παιωνιζεται. —

Wintelmann selbst merker, in seinem Berjuche über die Allegorie, beb dem Schlafe an, (\*) daß auf einem Grabsteine in dem Pallaste Albani, der Schlaf als ein junger Genius, auf eine umgelebte Kadel sich stübend, nebt seinem Beuder, dem Zode, vorgestellet wären, "und eben so abzebildet sänden sich "diese, purch Genii auch an einer Begrädnissume in dem Colles gied stementing den dem Zode wünssehe, er hätte sich dieser Borstellung bey dem Zode selbsteinen einnere. Dem so würden wir die einig gennine und allgemeine Borstellung des Zodes da nicht vernigsiedenen Allegorien verschiedenen Verschieden Verschiedenen Verschieden Verschiedenen Verschiedenen Verschieden Verschieden Verschieden

Auch durfte man wunschen, Wintelmann hatte uns die bei den Denfinidher etwas nafer beschrieden. Er sagt nur sehr wenig davon, und das Veenige ift so bestimmt nicht, als es fenn könnte. Der Schaf flüget sich da auf eine umgelehrte Fackel: aber auch der Tob? und vollkommen eben so? Ift gar kein Abzeich zwischen wischen Geniss? und weches sit es? Ich wuften nicht, das bies Dentmäßter sont bekannt gemacht wären, wo man sich Rathe erhobten tomte.

Jeboch fie find, jum Glide, nicht bie einzigen ihrer Atri. Wintelmann bemertte auf ihnen nichts, was fich nicht auch auf mehrern, und langft vor ihm bekannten, bemerten ließe.

Er sabe einen jungen Genius mit imngeftürzter Fadel, und ber ausbridlichen lleberschrift Somoo: aber auf einem Graffeine bewin Boissard (\*) erbliden wir die nehmliche Figur, und die lleberschrift Somoo Orestilla Filia läßt und wegen ber Deutung derselben eben so weinig ungewiß sein. Shu lleberschrift sommt ie eben dasselb noch oft vor: ja auf mehr als einem Gradfeine und Sarge sommt sie devopelt vor. (\*\*) Was fann aber in dieser vollsommen ähnlichen Berdoppeltung, wenn das eine Will ber Schaf ift, das andere wohl schildiger seyn, als der Rwillinasbruder des Schaffes, der Tools

Es ift ju verwundern, wie Alterthumsforfder diefes nicht wiffen, ober wenn fie es wuften, in ibren Auslegungen anguwenden vergeffen fonnten. Sch will hiervon nur einige Benfviele geben.

Wor allen fallt mir ber marmerne Sarg ben, welchen Bellori in seinen Admirandis bekannt gemacht, (\*\*\*) und von bem letten Schiefale bes Renischen erkläret hat. Hier zeiget sich unter andern ein gestügester Jüngling, ber in einer tiesstmigen Stellung, ben linken Juß über ben rechten geschlagen, neben einem Leichname steber, mit seiner Rechten und bem Saupte auf einer umgelehren Fadel ruhet, die auf die Bruft bes Leichnance gestüget ist, und in der Linken, die um die Badel herdegreist, einen Aran, mit einem Schwerterlinge balt. (†) Diese Figur, sagt Bellori, sep Umor, welcher die Fadel, das ift, die Alfesten, auf der Wruft des bersorbenen Menschen auslösche. Und die joge, diese Figur ist der Bod.

Nicht jeber geflügelte Anabe, ober Jangling, muß ein Umor feyn. Umor, und Das Beer feiner Bender, hatten biefe Bilbung mit mehrern geifigen Welfen gemein. Wie mauch aus dem Gefchlecht ber Genil, wurden als Anaben vorgeftellet! (††) Ind was batte nicht feinen Genius? Zeder Drt; jeder Menschi jede gefellichaftliche Werbindung bes Menschen; jede Beschäftigung

<sup>(°)</sup> Topograph. Parte III. p. 48.

<sup>(°°)</sup> Parte V. p. 22. 23.

<sup>(\*\*\*)</sup> Tab. LXXIX.

<sup>(+)</sup> Man febe bas Titelfupfer.

<sup>(++)</sup> Barthius ad Rutifii lib. I. v. 327. p. 121.

des Menschen, von der niedrigsten bis jur größten; (\*) ja, ich möchte sagen, jedes unbelebte Ding, an dessen Erhaltung geles an wer, hatte feinen Geniss. — Wann diese, metre anden nuch ehm der genissen dem Berten Alleg, nicht eine ganz undekannte Sache getweien wäre: so wirde er uns sicherlich mit dem größten Theile seiner understügen Geschichte des Umers aus geschnittenen Beiten, (\*\*) verschonet baken. Mit den ausmerssams geschwittenen Ausgern sorische Seichte biesen niedlichen Geste durch alle Aupferbicher nach; und wo iss mur ein kleiner nachter Buse vertam, da schrie er Amer! Amer! und trug ibn geschwind in seine Molle ein. Zich wünsche dem viel Gebuld, der die Kunsternstäte vertam, da schrie er Alwer! Amer! und trug ibn geschwind in seine Kolle ein. Zich wünsche dem viel Gebuld, der die Kunsterung über diese Klößische Amers unternehmen will. Alle Augenblick wird er einen aus dem Gliede stoßen müssen. — Doch davon an einem antern Drie!

Genug, wenn nicht jeder geflügelte Rnabe oder Züngling nothwendig ein Umor fenn muß: so braucht es biefer auf dem Monumente des Bellori am wenigsten zu fenn.

Und kann es schlechterdings nicht fenn! Denn keine allegorische Figur nung mit sich selbst im Widerspruche siehen. In biesem aber wirde ein Amor fieben, bessen Abert es ware, die Allselten in der Brust des Menschen zu verlöschen. Ein solcher Amor, ist eben darum kein Amor.

Bielmehr fpricht alles, was um und an biefem geflügelten Junglinge ift, fur bas Bild bes Tobes.

Denn wenn es auch nur bon tem Schlafe erwiesen mate, daß isn bie Alten als einen jungen Genins mit Alfigeln versesselfellt: so wurde auch schon bas nus binlanglich berechtigen, bon seinem Zwillingebruter, bem Tobe, ein Bleiches zu vernnutben. Somni idolam seulle singitur, schrie Barth auf gut Glidt nur so bin, (\*\*) nm seine Interpunction in einer Stelle bes Statius zu rechtsetrigen.

Crimine quo merui, juvenis placidiffime divûm,

Quove errore mifer, donis ut folus egerem Somne tuis? —

<sup>(°)</sup> Idem ibid. p. 128.

<sup>(°)</sup> Ueber ben Rugen und Gebr. ber alt. gefch, Ct. von C. 194 bis 224.

<sup>(</sup> oco) Ad Statium, Silv. V. 4.

flebte ber Dichter ju bem Golafe; und Barth wollte, bag ber Dichter bas juvenis von fich felbft, nicht von bem Golafe gefagt babe: Crimine quo merui juvenis, placidiffime divum &c.

Es fen, weil es jur Roth fenn tonnte: aber ber Grund ift boch gang nichtig. Der Schlaf mar ben allen Dichtern eine jugend:

liche Gottbeit; er liebte eine von ben Gragien, und Juno, fur einen wichtigen Dienft, gab ibm biefe Gragie jur Che, Gleichmobl follten ibn die Runftler ale einen Greis gebildet haben? Das mare bon ihnen nicht ju glauben, wenn auch in feinem Dentmable bas Gegentbeil mehr fichtbar mare.

Doch nicht ber Colaf blos, wie wir gefeben, auch noch ein gwenter Schlaf, ber nichts anders als ber Tob fenn tann, ift fomobl auf den unbefanntern Monumenten bes Wintelmann, ale auf ben befanntern bes Boiffard, gleich einem jungen Genius, mit umges ffurster Ractel zu feben. 3ft ber Zod bort ein junger Genius: marum tonnte ein junger Genius bier, nicht ber Tob fem? Und muß er es nicht fenn, ba auffer ber umgeftursten Radel, auch alle übrige feiner Uttributen die fconften, redenften Uttribute bes Todes find?

Bas tann bas Ende bes Lebens beutlicher bezeichnen, als eine verlofchene, umgefturgte Fadel? Mann bort ber Golaf, biefe turge Unterbrechung bes Lebens, fich auf eine folche Radel fluget: mit wie viel großerm Rechte barf es ber Tob?

Huch die Glugel tommen noch mit größerm Rechte ibm, als bem Chlafe, ju. Denn feine Ueberrafdung ift noch ploglicher, fein Uebergang noch foneller.

- - Seu me tranquilla Senectus

Expectat, feu Mors atris circumvolat alis:

fagt Borag. (°)

Und ber Rrang in feiner Linten? Es ift ber Tobtenfrang. Alle Leichen murben ben Griechen und Romern befrangt; mit Rrangen ward bie Leiche von ben binterlaffenen Freunden bemor: fen; befrangt murben Scheiterbaufe und Urne und Grabmabl. (00)

Endlich, ber Cometterling fiber biefem Rrange? 2Ber weis nicht, bag ber Cometterling bas Bilb ber Geele, und befonbers ber bon bem Leibe gefdiebenen Geele, porftellet?

<sup>(°)</sup> Lib. II. Sat, 1. v. 57, 58.

<sup>(°°)</sup> Car. Pafchalii Coronarum lib. IV. c. 5.

hieryn tonumt der gange Stand der Figur, neben einem Leichnam, und gestügt auf biefen Leichnam. Melde Gottbeit, welches hobere Wefen tonnte und dufte biefen Stand haben: wenn es nicht der Zod felift ware? Ein robter Körper verum reinigte, nach den Begriffen der Alten, alles, was ihm nach war: und nicht allein die Menschen, welche ihn berührten oder nur sahen; sondern auch die Gotter felbst. Der Anblied eines Zodten war schlecherings keinem von ihnen vergönnt.

Εμοι γαρ οὐ βεμις φβετους όραν·

fagt Diana, ben dem Euripibes, (\*) ju dem flerbenden Sippolist. Ja, um biefen Anbild zu vermeiben, mußten fie fich schon ente fertenen, sobalb ber Sterbende bie legten Atheminge that. Denn Diana fabrt bort fort:

Οὐδ δριμα χραινειν βανασιμοισιν έκπνοαις.

'Ορω δε σ' ήδη τουδε πλησιου κακου

und hiemit scheidet sie von ihrem Lieblinge. Ans eben biefem Grunde sagt auch Alpoll, ben eben dem Dichter, (\*\*) baß er die geliebte Wohnung bes Aldmetus nun verlaffen mußte, weil Aleerte fich ibrem Ende nade:

Έγω δε, μη μιασμα μ' εν δομοις χιχη,

Λειπω μιελαθρων τηνόε φιλτατην ζεγην.

3ch halte diesen Umfland, daß die Götter sich durch den indid eines Lotten nicht verunreinigen dursten, hier für sebererheisich. Er ist ein zweigerte Getund, warrum es Kunor nicht sewn kann, der ben dem Leichname steht: und zugleich ein Grund wider alle andere Götter; den einzigen Gott ausgenommen, welcher sich ummöglich durch Erbliedung eines Lodten verunreinigen sonnte, den Zob selbst.

Der meinet man, daß vielleicht boch noch Eine Gottheit bierbon auszunehnen fenn burfte? Rehmlich Der eigentliche Genius, der eigentliche Gebuggeitt bes Menfden. Märe es denn, könnte man sagen, so etwas ungereimtes, daß der Genius des Menfden trauernd bey dem Körper stünde, duch dessen der einig von ihm trennen mussen? Doch wenn das schon nicht ungereimt ware, so wäre es doch völlig wider

<sup>(°)</sup> Hippel. v. 1437.

<sup>(°°)</sup> Alc. v. 22, 23,

bie Dentungsart ber Alten; nach welcher auch ber eigentliche Schutgeift bes Menschen ben völligen Tob besselben mich ab wartete, sondern sich von ibn noch eber trennte, als in ibm bie gangliche Trennung zwischen Seele und Leib geschafe. hiervon zeugen sebr beutliche Ertellen; (\*) und folglich Tann auch biefer Genius ber eigentliche Genius bes eben verschieben Meuschen nicht sen, auf bessen Frust er sich mit ber gadel flüger.

Roch barf ich eine Besonberfeit in bem Stante beffelben, nicht mit Gillischweigen übergeben. Ich glaube in ihr die Beftätigung einer Muthmaßung zu erbliden, die ich an eben berselben Getle bes Laotoon berüberte. (\*\*) Gie hat Wibertpruch gefunden, biese Rutfbmagung: es mag fich nun zeigen, ob sie ibn zu behalten verdienet.

Benn nehmlich Paufanias die gleich Unfange ermabnte Borfiellung, auf ber Rifte in bem Tempel ber Juno gur Glie, befdreibet, mo unter andern eine Frau erfcheine, bie in ihrer Rechten einen folafenden weiffen Ruaben halte, in ihrer Liuten aber einen fcmargen Angben, za Bewoover Loixora, meldes eben fomobl beiffen tann, der jenem feblafenden Enaben abn: lich fey, ale, der gu fchlafen fcheine: fo fest er bingu, dampoτερους διεσραμμενους τους ποδας. Diefe Worte giebt ber la: teinifde leberfeter burd, diftortis utrinque pedibus; und ber Rrangofifde burd, les pieds contrefaits. 36 fragte: mas follen bier die frummen Suge? wie tommen ber Schlaf und ber Tod ju biefen ungeftaltenen Gliebern? mas fonnen fie andenten follen? Und in ber Berlegenbeit, mir bierauf ju antworten, foling id por, diegoanthepous rous nodas nicht burch Frumme, fondern durch über einander geschlagene gufe ju überfeten: meil biefes die gewöhnliche Lage ber Golafenden fen, und ber Schlaf auf alten Monumenten nicht andere liege.

Ετβ wird es, wegen einer Berbesteung, die Sysburg in gang Stelle in ihrem Sulammenhange angussperie Ierocoprade γυνη παιδα λευκου καθευδουτα αίνεχουσα τη δεέχα χειρε, τη δε έτερα μελανια έχει παιδα καθευδουτε δοικοτα, άμφοτερους διεγραμμένους τους ποδας. Sysburg sand das

<sup>(\*)</sup> Wonna Eerxeit. III. de Geniis, cap. 2. S. 7.

<sup>(\*\*)</sup> S. 121. [Band VI, S. 446.]

δαεροαμμενους antiößig, und meinte, daß es bester seun wirde, and beites sich auf rauda beziebe. (\*) Doch dies Rerainberung würde nicht allein sehr iberstüßig, sondern auch ganz salsch seize seine nicht allein sehr überstüßig, sondern auch ganz salsch gegen und raum soll sich nun eten das daezwegenerse auf rauda bezieben, da es sich eten sowel auf appropous ober nodas bezieben, da es sich eten sowel auf appropous ober nodas bezieben salsch bestehen, da es sich eten sowel nur su nodas gehören sonnen, und man würde sierregen missen, krumm an beiden sößen; da es doch auf das deppetit nauda gehet, und man übersegen miss, beide mit Frummen Sößen. Wenn andere daezwaguerog hier frumm beist, und übersaupt kurm beiste naußen sierr frumm beist, und übersaupt kurm beiste nam beisten salsch

Der sollte wohl jemand auch nur deswegen sich die Lesart des Sysburg (duezoutheuren sitt duezoutheuren), gefallen aus die trummen Rüse blos und allein dem Gesaft beglegen zu können? Run so zeige mir dieser Eigensinnige doch irgend einen antikten Schaf mit dergleichen Kinfen. Es sind owehl ganz runde als halb erhabene Werte genug übrig, in welchen die Allterbumskundigen einmistig dem Schaf erkennen.

<sup>(\*)</sup> Rectius διεςφαμμενον, ut antea ἐοιποτα, respiciunt enim Accufativum παιδα.

<sup>(\*\*)</sup> Expof. Signi veteris Tolliani p. 294. Fortulterum Jacobi Tollii.

Wo ift ein einziger, an welchem fich trumme Fuße auch nur aramobnen ließen?

Was folgt aber hieraus? — Sind die freindinen Küße des zind die Ochlafes ohne alle befreidigende Bedeutung; find die frummen Küße des letzern in teiner antilen Boeffellung deffelden sichtear: so meine ich, folgt wosst nichts natürlicher, als die Bermurhung, daß es mit diesen frummen Küßeldierhaupt eine Grille sen durfte. Sie grinden sich auf eine einigs Stelle des Paussanias, auf ein einiges Wort in diese Telle: und diese Wort ist noch dazu eines gang audern Sinnes sichgle

Denn διεστρομμανος, von διεστροφειν, βείβτ nicht sowohl Framm, verbogen, als nur überhaupt verwandt, sam seiner Richtung gedvacht; nicht sowos die tostaosa, distortus, als obliquus, transversus: und ποδες διεστρομμανοι sind also nicht nur eben sowost sturch queer, überswerd liegende Rüße, als burch Framme Rüße zu übersegn, sold burch jenes sogar noch besser und eigentlicher zu übersegn, als durch biese.

Doch daß διεστραμμενος bloß fo überfest werben Eónnte, würde noch weing entideiten. Der eigentlichere Ginn ift nicht immer der wahre. Bon größerm, den völligen Ausschlag gebendem Gewicht ift also biefelt: daß die ποδες διεστραμμενος, so überfest wie ich sage, durch über einander geschlagen überfest, nicht allein, sowohl ben bem Tede als ben dechlaft, die schollen gemensensen Bedeutung haben, sondern auch häufig auf alten Denfmäßlern zu erblichen sind.

Ilketer einander geichlagene Siche find bie natürliche Lage, bie der Mensch in einem rubigen gesunden Schlafe nimmt. Diese Lage haden die alten Künstler auch einstimmig jeder Person gegeden, die sie in einem sochgen Schlafe zeigen wollen. So schläft die bermeinte Cleopatra im Belvedere; so schläft die Organise auf einem alten Monumente bewn Boissard; so schläft, oder will eben entschafen, der Permadprodit des Diosturides. So würte siese übersichigen, der geben Ernschlächen Tempel, gub für die huber nich sig nur einer einzigen alten Figur zu erinnern, welche in einer anderen Lage schließer. — (Dem Perrn Alog unserwebett, geschwind feine Kunspredickert untaglusstättern, und

mir mehrere ju geigen!) - Aber biefe einzige Rigur ift auch ein trunfener Raun, bem ber gabrenbe Wein feinen rubigen Schlaf vergonnen barf. (°) Bis auf bie folafenden Thiere, beobachteten bie alten Runftler bie angegebene Lage. Die gweb antifen Lowen, von gelblichem Marmor, unter ben Roniglichen Alterthumern gu Berlin, folafen mit über einander gefchlagenen Borberfufen, auf welchen ber Ropf rubet. Rein Munber folge lid, baf man auch ben Golaf felbft, in biefer ben Golafenben fo gewöhnlichen Lage, von ihnen vorgefiellt fieht. 3ch verwies auf ben Schlaf benm Daffei, ( \*\* ) und ich batte eben fomobl auf ben abnlichen Marmor bes Tollins verweifen tonnen. 3men fleinerer, ebebem ben bem Connetable Colonna, pon jenen wenig ober nichts unterfchieben, erwahnt ebenfals Daffei.

Sa auch an machenden Riguren, ift die Lage ber über einander gefdlagenen Rufe, bas Beiden ber Rube. Richt mes nige von ben gang ober balb liegenden Glufgottern, ruben fo auf ihren Urnen: und fogar an ftebenben Perfonen ift ein Auf über ben andern gefchlagen, ber eigentliche Stand bes Bermeis lens und ber Erhoblung. Daber ericbeinen die Mereure und Raune fo mauchmal in biefem Staube; befonbere, menn wir fie in ihre glote, ober fonft ein erquidenbes Spiel, vertieft finben.

Dun mage man alle biefe Wahrfcheinlichfeiten gegen bie blant und bloffen Widerfpruche ab, mit welchen man meine Muslegung abfertigen wollen. Der grundlichfte ift noch ber, ber fich bon einem Gelehrten berichreibt, bem ich wichtigere Erinnerungen ju banten babe. "Die Leffungifche Ertlarung bes διεστραμμενους τους ποδας, fagt ber Berfaffer ber eris tifden Balber, ("") ,,fceint bem Sprachgebrauche gu wiberfpres "den; und wenn es aufe Muthmaßen antame, fonnte ich "eben fo fagen: fie fcbliefen mit uber einander gefchlagenen "Suffen, b. i. bes einen Buß ftredte fich über ben andern bin,

<sup>(°)</sup> Beom Daffei, (T. XCIV.) mo man fich uber ben Gefchmad biefes Muslegere argern muß, ber eine fo unauftanbige Sigur mit aller Gemalt ju einem Bacdue machen will. ( ° ° ) Tab. CLI.

<sup>(\*\*\*)</sup> Erfles Balbeben G. 83.

Leffinge Berfe VIII.

"um die Bermandticaft bes Schlafes und Todes anzugei=

Mibre ben Sprachgebrauch? mie dos? Peifi δαεστραμμενος etwas anders, als vernandt? und muß benn alles, was
vernandt ist, nothwendig frumm sent Wie fonnte man benn
einen mit übergeschlagenen Füßen auf Griechisch richtiger und
bester nennen, als δαεστραμμενον (κατα) τους ποδας! ober
δαεστραμμανους τους ποδας, mit unter verstandenen kzonra?
36 wißte im geringsten nicht, was bier wider die nichtliche
Bedeenung ber Worte, ober gegen die genuine Construction
der Sprache wäre. Wenn Pausanias hätte Frumm sagen wollen, warum sollte er nicht das so gewöhnliche σπολως gesbrandt kaben?

Muthmaßen biernachft lagt fich freglich vielerley. Aber verbient mobl eine Muthmagung, die nichts als die bloge Dog: lichfeit por fich bat, einer entgegen gefenet ju merben, ber fo menig ju einer ausgemachten Wabrbeit feblet? 3a, auch faum bie Doglichfeit tann ich jener mir entgegen gefegten Duthma: fung einranmen. Deun ber eine Rnabe rubete in bem einen, und ber andere in bem andern Urme ber Racht: folglich mare Die Beridrantung ber guge bes einen mit ben Rugen bes anbern, taum gu begreifen. Endlich bie Doglichfeit biefer Ber: forantung auch jugegeben: wurde fodann bas биотожимивионс, welches fie ausbruden follte, nicht ebenfalls etwas gang anders beiffen, ale frumm? Burbe biefe Bebeutung nicht ebenfalls mider ben Sprachgebrauch fenn? Burbe bie Duthmagung meines Gegnere alfo nicht eben ber Schwierigfeit ausgefest fenn, ber er meine ausgefest ju fenn meinet, ohne baf fie eine eins gige ber Empfehlungen batte, Die er biefer nicht abfprechen tann?

Nun juriet ju bem Bilbe beum Bellori. Wenn aus bem, was ich bieber bengebracht, erwiefen ift, bag bie alten Utriften ben Schlaf mit über einander geschlagenen Füßen gebildet; wenn es ermiefen ift, baß sie bem Tob eine genaue Achnlichfeit mit bem Schlafe gogeben: so werden sie, allem Bermuthen nach, auch ben Zob mit über einander geschlagenen Füßen vorzustellen, nicht untertaffen haben. Und wie, wenn eben biese Bilb benn Bellori ein Beneis bavon water Denn wirflich stebet es, ben





einen Suß fiber ben andern geschlagen; und biese Besonderheit bes Standes, glaube ich, tann eben sowoll bienen, die Bebeutung ber gangen Sigur zu beflätigen, als die anderweits erwiesen Bedeutung berfelben das Charafterifische biese besonbern Standes festulegen finlanglich seyn burfet.

Doc es verstebt sich, daß ich se geschwind und berift nicht chilieften würde, wenn dieses das einzige alte Monument wäre, aus welchem sich ein eine einander geschlagenen Kisse an dem Bilde des Zodes zeigten. Denn nichts würde natürlicher sen, als mir einzuwenden: "wenn die alten Künstler den haben ist ihrer einauwenden: "wenn de alten Künstler den, so haben sie ihn doch nur als liegend, und wirtlich selbs schaften gebildet; von dieser Vage des Schlates im Schafte, ift also auf einen flebendem Stand, oder gat auf den flebenden stand des ihm abnlichen Zodes, wenig oder nichts zu schließen, und es kaun ein bloßer Justall seu, daß dier ein kloßen Zodes, wenig oder nichts zu schließen, und es kaun ein bloßer Justall seu, daß dier ein kloßer das na sen in bloßer Justall seu, daß der ein und der zod se sehe als wan sen fent den Schaf schaften siede.

Dur mehrere Monumente, welche eben daß zeigen, was ich an der Kigur beym Belleri zu seben glaube, tonnen dieser Gin wendung vorbauen. Ich eile also, deren so viele angussischen, als zur Induction binneichend sind, und glaube, daß man es sir keine bloße iberstäßige Auszierung batten wird, einige der vorzisslichsten in Abbisdung bergestigt zu suden.

Suerft alfo (\*) erscheinet ber schon angeführte Grabftein beym Boiffard. 28eil bie ausbridlichen licherschriften bestellten nicht verflatten, nuns in ber Deutung seiner Signern qu irren: so kann er gleichsam ber Schliffel ju allen übrigen Deutmäßtern beiffen. 28ie aber peiget fich bier bie Figur, wecke mit Somno Orestilla Filla fiberschrieben ist? Alls ein nachter Jünge, einen traurigen Blid seitnarts jur Erde bestend, mit bem einen Auf iber ben aubern geschlagen. — 3ch barf nicht um einen Jugi füer ben aubern geschlagen. — 3ch barf nicht une reinnert lassen, bag von eben biesem Denftundhe sich auch eine Zeichnung unter ben Papieren bes Pighins, in ber Rönigl. Biblioshef zu Berlin bestinder, aus wechter Spanbeim bie ein

gelne Rigur bes Schlafes feinem Commentar über ben Ralli: machus einverleibet bat. (°) Daß es ichlechterbinge bie nehmliche Rigur bes nehmlichen Dentmable benm Boiffard fenn foll, ift aus ber nehmlichen leberfdrift unftreitig. Aber um fo viel mehr wird man fich mundern, au beiden fo merfliche Berfchiedenbeis ten ju erbliden. Die ichlante, ausgebilbete Geftalt beim Boiffarb, ift beum Pigbine ein fetter ftammiger Rnabe; biefer bat Rlugel, und jene bat feine; geringerer Abmeichungen, ale in ber Wendung bes Sauptes, in ber Richtung ber Urme, ju gefdweigen. Wie biefe Abmeidungen von Spanbeimen nicht bemerft merben tonnen, ift begreiflich; Spanbeim faunte bas Denfmabl nur aus ben Innfdriften bes Gruter, mo er bie blogen Worte ohne alle Zeichnung fand; er mußte nicht, ober erinnerte fich nicht, baf bie Beidnung bereits beum Boiffarb por: tomme, und glaubte alfo etwas gang unbefanntes ju liefern, wenn er fie une jum Theil aus ben Papieren bes Pigbius mittbeilte. Beniger ift Gravius ju entidulbigen, welcher feiner Musgabe ber Gruteriden Innidriften Die Zeidnung aus bem Boiffarb bepfugte, (00) und gleichwohl ben Wiberfpruch, ben biefe Beidnung mit ber wortlichen Befdreibung bes Gruter macht, nicht bemertte, In Diefer ift Die Rigur Genius alatus, crinitus, obefus, dormiens, dextra manu in humerum finistrum, a quo velum retrorfum dependet, posita; und in jener ericeinet fie, gerabe gegen über, fo wie wir fie bier erbliden, gang anbere; nicht geflügelt, nicht eben von ftarfen Saaren, nicht fett, nicht folafend, nicht mit ber rechten Sand auf ber linten Schulter. Gine folde Diffbelligfeit ift anftoffig, und fann nicht anbere als Diftrauen ben bem Lefer ermeden, befondere mann er fich noch baju nicht einmal bavor gewarnet findet. Gie beweifet indeß fo viel, bag unmöglich beibe Beidnungen unmittelbar von bem Denfmable tonnen genommen fenn: eine berfelben muß noths wendig aus bem Gedachtniffe fenn gemacht worben. Db biefes bie Beidnung bes Pigbius, ober bie Beidnung bes Boiffarb fen, tann nur ber enticheiben, welcher bas Deufmabl felbft ba: mit ju vergleichen Belegenheit bat. Dach ber Angabe bee leg-

<sup>(°)</sup> Ad ver. 234. Hym. in Delum, p. 524. Edit. Ern.

<sup>(&</sup>quot;") Pag. CCCIV.





tern, befand es sich ju Rom, in dem Pallaste des Cardinals Cest. Diefer Palast aber, wenn ich recht unterrichter bin, ward in der Plinderung von 1527 ganzigis geriffert. Berichiedene von den Alterthümern, welche Boissard dafelbst fabe, mögen sich ist in dem Pallaste Farnese besinden; ich vermutige biefes von dem Hermahrborit; umd dem vermeinten Kopse des Pourhus. (\*) Andere glaube ich in andern Cabinetten wiedergesunden zu haben. durch, sie find verstreuer, und es duftst fedwer halten, das Dentmacht, woon die Neche ist, wieder aufzuschen, wenn es noch gar vorhanden ist. Aus bloßen Muthmaßungen möchte ich mich eben i vernig für die Zeichnung des Boissard, die für die Zeichnung des Spissus ertfätern. Denn wenn es getwiß ist, daß der Schaf glügel haben tann: so ist es den so gewiß, daß er nicht nothwendig Flügel haben ums.

Die zwerte Aupfertafel zeiget bas Grabmabl einer Clomene, ebenfalls aus bem Boiffard entlehnt. (00) Die eine ber Figuren barauf, bat mit ber eben ermabnten ju viel Mebulichfeit, als baf biefe Mebnlichfeit, und ber Drt, ben fie einnimmt, uns im geringften ibreutmegen ungewiß laffen tonnten. Gie tann nichts andere ale ber Golaf fenn: und auch biefer Golaf, auf eine umgefehrte Radel fich ftugend, bat ben einen Rug über ben andern gefchlagen. - Die Rlugel übrigens feblen ibm aleich: falle: und es mare bod fonderbar, menn fie Boiffard bier sum amentenmale vergeffen batte. Doch wie gefagt, Die Alten merben ben Schlaf öftere auch ohne Alugel gebildet baben. Paufas nias giebt bem Golafe in bem Urme ber Racht teine; und weder Dvibine noch Statius legen, in ibren umftanblichen Befcreibungen biefes Gottes und feiner Wohnung, ibm beren ben. Broudbunfen bat fich febr verfeben, wenn er vorgiebt, bag ber lettere Dichter bem Schlafe fogar gwen Paar Flugel, eines an

<sup>(°)</sup> Hermaphroditus nudus, qui involutum palliolo femur habet. — Caput ingens Pyrrhi regis Epirotarum, galeatum, cissatum, & armato pectore. Topogr. Parte I. p. 4. 5. Winstelmanns Anmersungen über die Geschichte ber Aunst. S. 98.

<sup>(\*\*)</sup> Par. VI. p. 119.

bem Ropfe und eines an den Fugen, andichte. (\*) Denn obicon Statius von ibm faat:

Ipfe quoque & volucrem greffum & ventofa citavit Tempora:

so ift diefes doch im geringsteu nicht von natürlichen Flügelu, sondern von dem gestügelten Petasias und von den Salaciis zu versteben, welche die Dichter nicht blos dem Mertur benjegen, ondern auch dausse von andern Göttern brauchen lassen, die sie für und in besonderer Gis zeigen wollen. Doch es ist mir hier iberhaupt nicht um die Flügel, sondern um die Flüge des Schlafes zu thun; und ich sabre fort, das dasponnurenvor dere selben in mehrern Monumenten zu zeigen.

Muf ber dritten Rupfertafel fiebet man eine Pila, ober einen Garg, ber wiederum aus bem Boiffard genommen ift. (00) Die Muffdrift biefer Pila tommt auch ben bem Gruter bor, (000) wo bie zwen Genii mit umgefehrten gadeln zwen Cupidines beiffen. Doch wir find mit biefem Bilbe bes Schlafes nun icon ju befannt, als bag mir es bier vertennen follten. Und auch diefer Schlaf fiebet beidemal mit bem einen Rufe über ben andern gefchlagen. Aber warum Diefe nehmliche Sigur bier nochmale wiederhoblt? Richt fomobl wiederhoblt; ale vielmehr verdoppelt; um Bild und Gegenbild ju zeigen. Beibes ift ber Schlaf; bas eine ber überbingebenbe, bas andere ber lange baurende Schlaf; mit einem Morte, es find bie abnlichen 3mils lingebruber, Solaf und Tob. 3d barf vermutben, wie mir fie bier feben, fo und nicht anders werden fie auf ben pon Wintelmannen ermabnten Monumenten, auf bem Grabfteine in bem Pallafte Albani, und auf ber Begrabnifurne in bem Collegio Clementino erfcheinen. - Dan laffe fich bie Bogen, Die biefen Geniis bier ju Rufen liegen, nicht irren; fie tonnen eben fomobl gu ben beiden fcmebenden Geniis geboren, als gu

<sup>(\*)</sup> Ad Tibullum Lib. II. Eleg. I. v. 89. Et fie quidem poets plerique omnes, videlicet ut alas babuerit hie deus in humeris. Papinius autem, fuo quodam jure peculiari, alas ei in pedibus & in capite adfingit, L. 10. Theb. v. 131.

<sup>(°°)</sup> Par. V. p. 115.

<sup>(\*\*\*)</sup> Pag. DCCXII.







.

Jak IV. FESTO AVG. L. GEMETHLIANO ANTONIA LAETA CONTUBERNALI biefen ftebenden; und ich habe auf mehr Grabmählern einen losgespannten, oder gar zerbrochenen Bogen, nicht als das Mittelbut des Amoers, sondern als ein von diesem undbhängiges Bild des verbrauchten Lebens liberhaupt, gefunden. Mie ein Bogen das Bild einer guten hausmutter fen tonne, weis ich jwor nicht: aber boch sagt eine alte Grabschift, die Leich ans der ungedrucken Anthologie bekannt gemacht, (\*) daß er es gewesen,

Τοξα μεν αυδασει ταν ευτονον αγετιν δικου

und darans zeigt fich wenigstens, daß er nicht nothwendig das Rufizeug des Amors fenn muß, und daß er mehr bedeuten taun, als wir ju erklaren wissen.

3ch sige die vierre Agfel binup, und auf diefer einen Grabein, den Beissard in Sem ju St. Angele (in Templo Junonis, quod est in soro pikeatorio) sand, wo er sich ohne Aweisel and noch sinden mird. (\*\*) Hinter einer verschossenen Abweisel and noch sinden mird. (\*\*) Hinter einer verschossenen Abweisel auf beiden Seiten, ein gestägelter Genius mit halbem Köpper berverragend, und mit der Hand alb biefe verschossene Abire keigend. Die Borstellung ist jur redend, als daß und nicht seinen Geschung in boffen: und wer sonnten das daß und nicht seine Erischung ju hoffen: und wer sonnten is Absirbeber diese erwigen Kerters besser sein, als Schlaf und Dod't Ben der Settlung und Action, in der wir sie erblicken, braucht sie feine mit der gestürzte Facel deutsicher ju bezeichnen: nur den einem über den andern geschlagenen Auß hat auch sienen ber Künstler gegeben. Aber wie unnaatirlich würde bier diese Stand senn, wenn er nich aussessfalls daardterfristig feren Glüte?

Man glaube nicht, bag biefes bie Bephiele alle sind, welche chieft in den mich ansibern fonnte. Selbst aus bem Boiffard volledich nich verschieben bieber gichen tonnen, wo ber Zod, entwerber als Schlaf, ober mit dem Schlafe jugleich, den uchmilden Stand ber Buße keobachtet. (1) Gine gange Erndte von Figuren, so wie die auf der erste Latel erscheinet oder erscheinen

<sup>(°)</sup> Sepulc. Car. XIV.

<sup>(°°)</sup> Parte V. p. 22.

<sup>(\*\*\*)</sup> Tollii Expof. Signi vet. p. 292.

<sup>(†)</sup> Mis Par. III p. 69. mit vielleicht auch Part. V. p. 23.

follte, murbe mir auch Daffei anbieten. (") Doch wogn biefer Heberfluß? Bier bergleichen Dentmabler, bas benm Bellori un: gerechnet, find mehr ale binlanglid, bie Bermuthung abzumenben, bag bas aud mobl ein bloger unbedeutenber Bufall feyn tonne, mas eines fo nachdentlichen Ginnes fabig ift. Wenigftene mare ein folder Bufall ber fonderbarfte, ber fich nur benfen liefe! Beid ein Ungefehr, wenn nur von Ungefehr in mehr als einem unverdachtigen alten Monumente gewiffe Dinge gerabe fo maren, ale ich fage, baf fie nach meiner Muslegung einer gewiffen Stelle fenn mußten: ober wenn nur bon Ungefebr fic biefe Stelle gerade fo auslegen lieke, ale mare fie in mirtlider Rudficht auf bergleichen Monumente gefdrieben worben. Mein, bas Ungefebr ift fo übereinstimment nicht; und ich fann obne Gitelteit behaupten, baf folglich meine Erflarung, fo febr es auch nur meine Erffarung ift, fo wenig Glaubwurdigfeit ibr aud burd mein Unfeben jumadien fann, bennoch fo volltommen ermiefen ift, ale nur immer etwas von biefer Urt erwiefen werben tann.

36 halte es baber auch taum ber Mube werth, biefe und jene Minigfeit noch aus bem Moge zu raumen, bie einem Bweifler, ber burchaus nicht aufberen will zu zweifeln wielleicht einfallen fomnte. 3. C. bie Zeilen bes Sibulus: ("")

Postque venit tacitus fuscis circumdatus alis

Somnus, & incerto fomnia vara pede.

Es ift mahr, hier wird anstrücklich frummbeiniger Traume gea dacht. Aber Traume! und wenn die Traume trummbeinig wa vern: warmu mußte es benn auch der Schlaf fenn? Beil er ber Bater der Traume war? Eine treffliche Urfache! Und doch ist auch das noch nicht die eigentliche Abfertigung, die sich mister anträgt. Denn die eigentliche ist diese das Beywort vara überhaupt, sicherlich nicht vom Tibull ist; daß es nichte, als eine eigenmächtige Leseart des Brouchpussen ist. Bor diesem Commentator, lassen alle Ausgaben entweder nigra oder vana. Das letzte ist das wahre; und es zu verwerfen, sonnte Brouchhunsen nur die Leichtigkeit, mit Beränderung eines einzi-

<sup>(°)</sup> Mufeo Veron. Tab. CXXXIX.

<sup>(°°)</sup> Lib. II. Eleg. 1. v. 89. 90.

gen Budftaben, feinem Untor eine frembe Gebante unterzufcbieben, verleiten. Aber wenn icon bie alten Dichter bie Eranne oftere auf fomaden, ungewiffen Rufen einbergauteln laffen; nehmlich bie taufdenben, betriegerifden Eraume: folgt benn barans, bag fie biefe fomachen ungewiffen gife fich auch ale frumme Rufe miffen gebacht baben? 200 liegt benn bie Rothwendigfeit, baf fowache Rufe auch frumme Rufe, ober frumme Rufe auch fomache Rufe fenn muffen? Dagu maren ben Alten ja nicht alle Traume taufdent und betriegerifch; fie alaubten eine Urt febr mabrhafter Traume, und ber Golaf. mit biefen feinen Rindern, mar ibnen eben fowohl Futuri certus ale pelimus auctor. (°) Folglich fonnten auch die frum: men Gufe, ale bas Symbolum ber Ungewißbeit, nach ibren Begriffen nicht ben Eraumen überhaupt, noch weniger bem Schlafe, ale bem allgemeinen Bater berfelben, gntommen. Und bod, geftebe id, murben alle biefe Bernunfteleven ben Geite ju fegen fenn, wenn Broudburgfen, außer ber migverftanbenen Stelle bes Paufanias, auch nur fonft eine einzige fur bie frummen Ruge ber Eraume und bes Schlafes anguführen gewußt batte. 2Bas varus beift, erffart er mit smanig febr überfin-Rigen Stellen: aber bag varus ein Bemort bes Traumes fen, bavon giebt er feine Beweisftelle, fonbern will fie erft machen; und, wie gefagt, nicht fowohl aus bem einzigen Panfanias, als aus ber falfden Heberfegung bes Paufanias machen. Dem faft laderlich ift es, wenn er une, ba er feinen frummbeinigen Solaf aufbringen tann, wenigstens einen Genius mit frummen Rufen in einer Stelle bes Perfius (00) zeigen will, wo genius meiter nichts beifit als indoles, und varus meiter nichts als pon einander abftebend:

--- Geminos, horofcope, varo

Producis genio.

Ueberhaupt würde diese Aussichweifung über das Geografievous des Paulanias, bier viel zu weitläufig gerathen sehn wann sie mir nicht Gelegenheit gegeben hätte, ingleich niehrere anrife Abbilbungen des Zodes aussischeren. Denn mag es denn

<sup>(\*)</sup> Seneca Herc. Fur. v. 1070.

<sup>(°°)</sup> Sat. VI. v. 18,

nun auch mit feinen und feines Bruderes übergeftellten Fichen fenn, wie es will; mag man sie boch für daralteristisch batten, der nicht; so ift aus ben angesübrten Denfmablern boch so bei nicht; so ist aus ben angesübrten Denfmablern boch so innfreitig, daß die alten Artiften immer fortgesabren haben, den Sob nach einer genauen Riefpilichteit nit bem Schafe; ub bilden; und nur das bar es, was ich eigentlich bier erweisen wollte.

Ja, so sehr ich auch von dem Charafteristischen jeure besonbern Buftellung seibst überzeugt bin: so will ich doch teinesweges behausten, daß schlechterdungs tein Bild des Schlafes oder Todes ohne sie sennt fannen. Wiedensch fann ich mir den Ball sch wohl denken, in welchem eine solche Susstellung mit der Bedeutung des Ganzen fireiten wirder; und ich glaube Besphied von biefem Balle auführen zu fonnen. Wenn nebmilch der wieder den aber geschlagene Bus, das Seichen der Rube ist: so wird es nur dem bereits erfolgten Tode eigentlich zutommen können; der Tod fingagen, wie er erst erfolgen soll, wird den derum eine andere Ertellung erfobern.

In fo einer andern, die Munaberung ausbrudenben Stellung glaube ich ibn auf einer Gemme bem Stephanonius, oder Licetue, (\*) ju ertennen. Gin geflügelter Geniue, welcher in ber einen Sand einen Michenfrug balt, icheinet mit ber andern eine umgefehrte, aber noch brennende gadel ausschleibern gu wollen, und fiebet baber mit einem traurigen Blide feitwarts auf einen Schmetterling berab, ber auf ber Erbe friechet. Die gefpreitten Beine follen ibn entweder im Fortidreiten begriffen, oder in berfenigen Stellung zeigen, bie ber Rorper naturlicher Beife nimmt, wenn er ben einen Urm mit Nachbrud jurud ichleibern will. 3d mag mid mit Widerlegung ber bodft gesmungenen Deutungen nicht aufhalten, welche fomobl ber erfte poetifche Ertlarer ber Stephanonifden Steine, als and ber bierogly= phifche Licetus von diefem Bilbe gegeben haben. Gie grunden fich fammtlich auf die Borausfegung, baß ein geflügelter Rnabe nothwendig ein Umor fenn muffe: und fo wie fie fich felbft unter einander aufreiben, fo fallen fie alle jugleich mit einmal weg, fobald man auf den Grund jener Borausfegung gebet.

<sup>(\*)</sup> Schemate VII. p. 123. bem Anfange biefer Untersuchung borgefest, G. 1. [213.]

Diefer Genius ift also weder Amor, der das Andenken bes berftorbenen Freundes in treuem Dergen benader; noch Amor, der fich seiner Liebe entschlägt, aus Berdruß, weil er teine Gegen-liebe erhalten tann: sondern biefer Genius ift nichts als ber Lod; und zwar ber eben bevorstebende Tod, im Begriffe bie Badel auszuschlagen, auf die, verloschen, ihn wir anderwärts icon aestlickt finden.

Diefes Geftus ber auszuschleibernben Radel, ale Ginnbilb bes nabenden Todes, habe ich mich immer erinnert, fo oft mir bie fogenanten Bruder, Caftor und Pollug, in ber Billa Lubovifi vor Mugen gefommen, (°) Dag es Caffor und Pollur nicht find, bat icon vielen Gelehrten eingeleuchtet: aber ich zweifle, ob del Corre und Maffei ber Wahrheit barum naber getommen. Es find zwen unbefleibete, febr abuliche Benii, beibe in einer fanften melancholifden Stellung; ber eine folaget feinen Urm um bie Coulter bes anbern, und biefer balt in feber Sanb eine Radel; die in ber Rechten, welche er feinem Gefpielen genommen zu baben icheinet, ift er bereit, auf einem amifchen ihnen inne fiebenden Altare auszudruden, indem er bie andere, in ber Linten, bie uber bie Schulter gurudgeführet, um fie mit Gewalt auszuschlagen; binter ibnen flebet eine fleinere meibliche Rigur, einer 3fis nicht unabnlich. Del Torre fabe in biefen Riguren gwen Genii, melde ber Siis opferten: aber Daffei wollte fie lieber fur ben Lucifer und Sefperus gehalten miffen. Go gut bie Grunde auch fenn mogen, welche Daffei gegen bie Deu: tung bes Del Zorre bepbringet: fo ungludlich ift bod fein eigener Ginfall. Bober tonnte une Daffei bemeifen, bag bie Alten ben Lucifer und Befperus als gwen befonbere Befen gebilbet? Es maren ihnen nichts als zwen Ramen, fo wie bes nehmlichen Sternes, alfo auch ber nehmlichen mythifchen Perfon. (00) Es ift folimm, wenn em Dann, ber bie gebeimften Gebanten bes Alterthums ju errathen fich getrauet, fo allgemein befannte Dinge nicht meis! Aber um fo viel nothiger burfte es fenn, auf eine neue Muslegung biefes trefflichen Runftwertes ju benten: und wenn ich ben Schlaf und ben Tob basu porichlage, fo will ich

<sup>(°)</sup> Benm Maffei Tab. CXXI.

<sup>(\*\*)</sup> Hyginus Poet, Aftr. Libr. II. cap. 42.

doch nichts, als sie dazu vorschlagen. Augenscheinlich ift es, daß ibre Belliung feine Grellung für Opferude ift: und wenn die eine Fadel dos Opfer anzinden soll son bie andere auf dem Rüded dos Opfer anzinden soll soll ben die andere auf dem Rüden? Daß Eine Figur beibe Fadeln zugleich aus-löscht, würde nach meinem Berschlage sohr Wedenen und bem Schaften, ein Ende. Auch bierfte, nach eben diesem Borschlage, die fleinere weibliche Figur nicht unrecht für die Racht, als die Rutter des Schaffes und des Lodes, zu nebenn senn venn vern der Allas auf dem Haupte, eine Jis, oder Cybele, als die Mutter das Tutte dier Dinge kenntlich machen soll: so würde mich es nicht vonwern, auch die Racht,

– βεων γενετειρα – ή δε και ανδρων,

wie fie Drobeus neunet, bier mit bem Ralathus ju erbliden.

Was fich sonft aus ber Figur bes Stephanonius, mit ber bem Bellori verbunden, am zwerläßigften ergiebt, ift biefes, och ber Alchentug, ber Schmetterling, umb der Kranz biejenigen Attributa find, durch welche ber Lod, wo und wie es nöchig schien, von seinem Ebenbilbe, dem Schlafe, unterschieden ward. Das besondere Albzeichen des Schlafes hingegen, war ohnstreitig das horn.

Und hieraus möckte vielleicht eine gang besondere Bortellung auf dem Grabseine eines gervissen Almemptus, eines Feregelassen ich weis nicht weckger Kanssering, oder lanfersichen Prinsessing, einiges Licht erbalten. Ran sehe de fanfte Taste. Prin nahmlücher und weiblicher Centaur, jener auf der Lever spielend, diese eine oppelte Tibia blassen, tragen beide einen gestligseten Anaben auf sieren Rücken, deren jeder auf einer Duterspiel blässet, unter dem anfgehabenen Borderspie des einen Sentaur lieget ein Arug, und unter des andern ein horn. Was kann biese Allegorie sagen sollen? was damm'se bier sagen sollen Eine Romber bestehen bei eine Sentaur lieget ein, Arug, und unter des andern ein horn. Was kann biese Allegorie sagen sollen? Einen Kopt boller Liebesgötere hat, würde mit der Kutwert dalb fertig seyn. Auch das sind meine Amores! würde er agaer; und der weise Künftler hat auch hier den Zriumph der Liebe über dier umbandig er ben Triumph der Liebe über dier umbandig

<sup>(°)</sup> Boissardus Par. III. p. 144.





ften Geschöpfe, und zwar ihren Triumph vermittelst ber Musik, verstellen wollen! — En nun jaz was wate der Meisheit ver elten Münstellen auch wieriberg gewesen, als nur immer mit ber Liebe zu canbeln; besonders, wie diese herren die Liebe kennen! Judest wäre es boch möglich, daß einmal auch ein alter Künstler, nach ihrer Urt zu reden, der Liebe und den Grazien weuiger geopfert, umb bier ben hundern Meistellen an die liebe Liebe uicht gedacht hättel! Es wäre möglich, daß was ihnen dem Umor so ähnlich sieht, als ein Tropfen Masser dem andern, gerade nichts Lustigeres, als der Schaf und der Zod senn sollte.

Wenn ich aber ben Krig ober die Urie, als das Attribur des des Grine, so will ich nicht blos ben eigentlichen Alfchentrug, das Offwarium ober Cimeratum, ober wie das Gefcis sonlt bies, in welchem die Uederreste der verbrannten Körper aufbewohret wurden, darunter verstanden wissen. Ich dezeres darunter auch die Anzeudous, die Alassen jeder Art, die man den toden Körpern, die gang jur Erde bestatte wurden, begieften pflegte, ohn mich durieter einzussellen, woas in biesen Kaschen einbatten gewesen. Sonder einer solchen Flassch bieb ben den Griechen ein zu begradender Leicham eten so wenig, als sonder Schrie welches unter andern verschieden Staffe des Urisphanes sehr

<sup>(\*)</sup> Gemme antiche colle sposizioni di P. A. Massel, Parte III. p. 58.

beutlich befagen, (\*) fo bag es gang begreiflich wird, wie beibes ein Attribut bes Tobes geworben.

Megen bes hornes, als Attribut bes Schlafes, ift noch meniger Ameifel. An unjabligen Stellen gebenten bie Dichter biefes hornes: aus vollem horne ichuttet er feinen Segen über bie Angalieber ber Matten,

\_\_\_\_ Illos post vulnera fessos

Exceptamque hiemem, cornu perfuderat omni

Somnus; -

mit geleertem Borne folget er ber weichenben Nacht nach, in feine Grotte,

Et Nox, & cornu fugiebat Somnus inani.

Und fo wie ihn bie Dichter faben, bilbeten ihn auch bie Runflfer. (\*\*) Rur bas beppelte horn, womit ibn bie ausschweisenbe Einbilbungstraft bes Romeyn be hooghe überlaben, tannten weber biefe unch jene. (\*\*\*)

Bugegeben alfo, bag es ber Schlaf und ber Tob feyn tonnten, bie bier auf ben Centauren figen: was mare nun ber Sinn ber Borftellung gusammen? - Doch wenn ich gludlicher

(\*) Befonders in den Ettle flagufen, wo Bleppens mit feiner Progasgora schilt, bag fie bes Rachts heimilch aufgestanden und mit feinen Rieftern ausgegannen feb : (2. 533-34.)

Ωχου καταλικουσ' ώσκερει προκειμενον,

Μονον ού ζεφανωσασ', ουδ' έκιδεισα ληκυθον.

(\*\*) Servius ad Aeneid. VI. v. 233. Semnom cum cornu uovimua pingl. Lutatius apud Barthium ad Thebaid. VI. v. 27. Nam fic a pictoribus fimutatur, ut liquidum fomnium ex cornu fuper dermientes videatur effundere.

(\*\*\*) Denfbilter ber alten Bolter. G. 193. bent. Urberf.

Weife einen Theil errathen batter: muß ich darum, auch das Gange ju erflären wiffen? Bielleicht gwar, daß so tiefe Scheimmife nicht darunter verdorgen liegen. Bielleicht, daß Amemptus ein Zontunfler war, der sich vornehmlich auf die Instrumente verfland, die wir bier in den Janden dieser unterirdischen Weifen erbliden; denn auch die Centaure hatten ben den späteten Dichtem ihren Aussenbalt vor den Pforten der Hölle,

Centauri in for:bus stabulant, -

und es war gang gewöhnlich, auf bem Grabmahle eines Runftlers die Wertzeuge feiner Runft angubringen, welches benn bier nicht obne ein febr feines Lob gescheben ware.

36 fann indeß, von biefem Monumente überbaupt, mich nicht andere ale furchtfam ausbruden. Denn ich febe mich wiederum, wegen ber Treue bes Boiffard, in Berlegenheit. Bon bem Boiffard ift die Zeichnung; aber vor ihm batte fcon Smetius die Auffdrift, und awar mit einer Beile mebr, (\*) befannt gemacht, und eine mortliche Befdreibung ber barum befindlichen Bilber bengefügt, Inferius, fagt Smetine bon ben Sauptfiguren, Centauri duo funt, alter mas, lyncea instratus, lyram tangens, cui Genius alatus, fiftula, Germanicæ modernæ fimili, canens infidet: alter formina, fiftulis duabus fimul in os infertis canens, cui alter Genius femineus alis papilionum, manibus nefcio quid concutiens, infidet. Inter utrumque cantharus & cornu Bacchicum projecta jacent. Alles trift ein; bie auf ben Benius, ben ber meibliche Centaur tragt. Diefer foll, nach bem Smetius, aud weibliden Gefdlechte fenn, und Schmetterlingeflugel baben, und mit ben Sanden etwas jufammenfclagen. Rach bem Boiffard aber bat er feine andere Glugel, als fein Gefpiel; und anftatt ber Combeln, ober bes Crotalum vielleicht, blafet er auf eben bem Inftrumente, auf bem jener. - Es ift traurig, folde Biderfprude oft ju bemerten. Gie muffen einem Danne, ber nicht gern auf Treibfand bauet, bas antiquarifde Stubium von Beit au Beit febr anwider machen.

(\*) Die biejenigen beneunt, welche bem Amemptus bas Dentmahl gesehrt, LALVS. ET. CORINTHYS. L.

V. Gruteri Corp. Infer. p. DCVI. Edit. Græv.

Amer wurde ich auch febann, wenn Smetine richtiger gefeben batte, ale Boiffard, meine Ertfarung nicht gang aufgeben
barfen. Denn sobann wurde ber weibliche Genius mit Schmetterlingsflügeln eine Phoche fewi; und wenn Phoche bas Bilb
ber Seele ift: so ware auftatt bes Lobes, bier die Seele bes
Zobten ju seben. Auch biefer tonnte bas Attribut ber Urne
julommen, und bas Attribut bes hernes wurde noch immer ben
Schlaf bezeichnen.

36 bilbe mir obuebem ein, ben Schlaf noch andermarte, ale auf fepulcralifden Monumenten, und befonders in einer Gefellichaft ju finden, in der man ibn ichmerlich vermutbet batte. Unter bem Gefolge bes Bacdus nebmlich, ericeinet nicht felten ein Rnabe, ober Genius, mit einem Rullborne: und ich mußte nicht, baf noch jemand es auch nur der Dine werth gehalten batte, biefe Rigur naber ju bestimmen. Gie ift g. G. auf bem befannten Steine bee Bagarris, ist in ber Cammlung bes Ronige von Grantreich, beffen Erflarung Cafaubonus querft gegeben, von ibm und allen folgenden Huelegern (") amar bemerftworben: aber tein einziger bat mehr babon ju fagen gewußt, ale ber Mugenfchein giebt, und ein Genius mit einem Rullborne ift ein Genius mit einem Rullborne geblieben. 3ch mage es. ibn fur ben Schlaf ju erflaren. Denn, wie erwiefen, ber Schlaf ift ein fleiner Genius, bas Attribut bes Schlafes ift ein Sorn: und welchen Begleiter founte ein trunfner Bachus lieber munfchen, ale ben Schlaf? Daß die Paarung bes Bacchus mit bem Schlafe ben alten Urtiften auch gewöhnlich gemefen. zeigen die Gemabibe vom Schlafe, mit welchen Statins ben Pallaft bes Schlafes auszieret: (00)

Mille intus fimulacra dei celaverat ardens

Mulciber. Hic haeret lateri redimita Voluptas.

Hic comes in requiem vergens labor. Est ubi Baccho, Est ubi Martigenae socium pulvinar Amori

(\*) G. Lipperte Daft. I. 366.

<sup>(\*\*)</sup> Thobaid. X. v. 100. Barth hatte nicht fo cetel fevn, und biefe Bellen barum ju commentiren untertuffen follen, weil fie in einigen ber beften Janbichriften fehlen. Er hat feine Gelehrfamteit an ichlechtere Berfe ver-fcwendet.

Obtinet. Interins tectum in penetralibus altis, Et cum Morte jacet: nullique ea triftis imago.

Ja, wenn einer alten Innschrift zu trauen, ober vielmehr, wenn biese Innschrift alt genug ift: so wurden sogar Bacchus und der Schlaf, als die zwen größten und füßesten Erhalter des mensch-

licen Lebens, gemeinfcaftlich augebetet. (\*)

Es ift hier nicht der Ort, diese Spur schärfer ju verfolgen. Ben so wenig ift es igt meine Gelegenseit, mich über meinen eigentlichen Bortneuf weiter zu verkreiten, und nach mehrern Betweisen umher zu schweisen, daß die Allten den Zod als den Schalf, umd den Schalf als den Zod, bald einzidn, bald den Schalf, umd dene halb wir gewissen Bigeichen, gebilde haben. Die angeschiebten, umd wenn auch fein einiger sonst augureisen wäre, erhärten sinfanglich, was sie erhärten sollen: umd ich fann ohne Wedent wir Dem wenter Puntte forigeben, welcher die Widertelgung des Gegensages enthält.

- II. 3ch fage: bie alten Atriffen, wenn fie ein Stelet bilbeten, meinten bamit etwas gang andere, als ben Sob, als bie Gottheit des Todes. 3ch beweife alfo, 1) daß fie nicht ben Lob damit meinten: und zeige 2) was fie sonst damit meinten.
- 1) Daß sie Stelete gebildet, ift mir nie eingetommen, ju lengiten. Nach dem Worten des Hrn. Allog misste ich gwar geleingnet baben, und aus dem Grunde geleingnet haben, und aus dem Grunde geleingnet haben, weil sie überhaupt, häßtiche und elle Gegenstände ju bilden, sich einhalten. Denn er sagt, ich waired die Begenstände ju bilden, sich einhalten. Denn er sagt, ich waired die Begespiele davon auf seschnitzen. Denn er sagt, ich weifel, in die Bildersprache verweisen wollen, die sie von jenen bößerm Geset der Schönheit losgesprochen. Wenn ich das nönhig hätte, ju then, dufte ich mingusiegen, daß die Siguren auf Grachsteinen und Zodtenurmen nicht weniger jur Bildersprache gehörten: und sedam mirben von allen seinen angeschierten Gempeln nur die zwen metallenen Bilder in dem Archerschaftlichen Muse, und in der Gallerie zu Florenz, wider mich üterig bleiben, die das Wort im Laotoon nehme, zu rechnen wären.

<sup>(°)</sup> Corp. Infcript. p. LXVII. 8.

Doch wogu biefe Feinheiten gegen ihn? Gegen ihn brauche ich, was er mir Echul Diebt, nur schiechtweg zu verneimen. 3ch babe nirgende gelagt, daß bie alten Ertiften teine Selete gebilder: ich habe blos gesagt, daß sie den Ded nicht als ein Eleiet gebilder. Es ift wahr, ich glaubte an dem echten Allterstume des metallenen Seletes zu Klorenz zweiseln zu bürfenz aber ich seine nicht vorstellen sollen, well ihn die Alten an, web wenigstens nicht vorstellen sollen, weil ihn die Alten an, webe wenigstens nicht vorstellen sollen, weil ihn die Alten an, webe wertelleten. Diesen Zusten den die habe nicht geradezu letignen will, woram ich zweise. Errn, und deh geradezu letignen will, woram ich zweise. Erst, daß meine Meinung nur die gewesen: wem das benannte Bild, wie Spence behauptet, den Zob vorstellen soll, so ist einst antit; und wenn es antit is, so sellet es nicht den Zod ver,

36 tannte auch wirflich icon bamals mehr Stelete auf alten Werfen: und igt fenne ich sogar verfciedene mehr, als der unglücklich Steiß, oder der prablerisch Unsteiß bes Berrn Rlog anuflübren vermögend gewesen.

Denn in ber That fteben bie, bie er anführt, bis auf eines, icon alle beum Bintelmann ; (°) und baf er biefen, auch bier, nur ausgefdrieben, ift aus einem Rebler fichtbar, welchen fie beibe maden. Winfelmann fdreibt: "3d merte bier an, bag nur .. auf imen alten Denfmablen und Urnen von Marmor, ju "Rom, Tobtengerippe fteben, Die eine ift in ber Billa Debicie, "bie andere in tem Dufeo bee Collegii Romani; ein anderes "mit einem Gerippe findet fich beum Spon, und ift nicht mehr "In Rom befindlich." Degen bee erften biefer Gerippe, meldes noch in ber Billa Debicis flebe, beruft er fich auf Spons Rech, d'Antig, p. 93: und wegen bee britten, bas nicht mehr in Rom porbanden fen, auf eben beffelben Gelehrten Mifeel. ant. p. 7.. Allein biefes und jenes benm Gpon, find nur eines und bas nehmliche; und wenn bas, welches Gpon in feinen Recherches anführt, noch in ber Billa Debicie ftebet, fo ift bas in feinen Mifcellaneis gewiß auch noch in Rom, und in ber nehmlichen Billa auf bem nehmlichen Plage ju feben. Gpon

<sup>(\*)</sup> Mllegorie G. 81.

zwar, welches ich zugleich erinnen will, sabe es nicht in der Bilda Mediciel, sondern in der Bilda Madmina. So wenig aufo Währeimann die beiten Litate des Sopon verglichen haden konnte; eben so wenig kann es Pr. Klog gethan haden: denn sie beim konte er mich nicht, zum lleberstuffe, wie er sagt, auf die beiden Marmor, die Wintelmann in seinem Werstach über die Willegorie anstührt, verweisen, und dennoch gleich darauf auch das Verntmaß beym Sopon in Rechnung bringen. Eines, wie gesagt, ist hier doppelt gejählt, und das wird er mir erkauben, ibm abzusiehn.

Damit er jedoch iber biefen Mhyug nicht verbrüßlich werte: fo fteben ibm logleich, für bas Eme abgestrittene Gerippe, ein Jabbuyend andre ju Dienste. Es in Aufbloten, das ich eigente lich nicht felbst bege, das nur von ungefehr in meine Gebege ibergetreten ift, und mit dem ich daber sehr seine Gebege ibergetreten ift, und mit dem ich daber sehr signe ibergetreten ift, und mit dem ich daber ich telpeschied in, wahre bei bei Chre, ihm auf einem Steine aus der Dattvliothet des Andreini zu Florenz, beim Gori, (\*) vorzusüben. Das vierte wird fin eben biefer Gori auf einem alten Marmor, gleichfalls zu Florenz, nachweis sein. (\*\*) Das fünfte trift er, wenn mich meine Kundhafanicht trügt, bezm Fadretti: (\*\*\*) und das seinfte much dabern der zwey Stofchischen Gerine, von welchen er nur den einem aus dem Etypertschen Abbricken bedrüger. (†)

Beld elendes Studium ift bas Studium des Alterthuns, wenn bas Beine befieben auf folde Kenntniffe antsmmt! wenn ber ber Gelebrtefte darinn ift, ber folde Armfeligefettet am fortigften und vollftäudigfen auf ben Ringern bergugbiten weiß!

Aber mich buntt, bag es eine murdigere Seite bat, Diefes Studium. Ein anderes ift der Alterthumsframer, ein anderes ber Alterthumsfundige. Jener bat die Scherben, Diefer ben

<sup>(°)</sup> Infeript, antiq. quæ in Etruriæ Urbibus exstant Par. I. p. 455.

<sup>(\*\*)</sup> Ibid. p. 382. — Tabula, in qua fub titule feutptum est canifirum, binne corelleo, femilian coram mensa tripode, ia lectificario decumbens, Pisto quadriga vecius animam rapiens, przeunie Mercurio petafato & caduceato, qui roiundam domum intrat, prope quam jacet sceleus.

<sup>(</sup> oo ) Infeript. enp. I. n. 17. bom Gori am lettern Erte angeführt.

<sup>(†)</sup> Descript, des Pierres gr. p. 517, n. 241.

Geift des Alterthunes geerbet. Jener benft nur faum mit feinen Aingen, diefer fieht auch mit feinen Bedanten. Che jener noch faat, "fo mar bas! weis biefer icon, ob es fo fewn tonnen,

Man laffe jenen noch fiebig und fieben folder Runftgerippe ans feinem Shutte zusammen klauben, um zu beweifen, baß be Alten den Do als ein Gerippe gebildet; biefer wird über ben kurzsichtigen Fleiß die Alchel guden, und was er fagte, ehe er dies Siebenfachen alle kannte, noch sagen: entweder fie find ba nicht, noch für man fie ausgiebt!

Den Punft des Alters, es fen als ausgemacht, ober als nicht auszumachend, ben Seite gefest: was fur Grund hat man, ju fagen, bag biefe Stelete ben Tob vorftellen?

Recil wir Neuern ben Zob als ein Stelet bilben? Mir Reuern bilben, jum Theil noch, ben Bachus als einen fetten Banft: war das benwilleung, bie ign bie Alten gaben? Wenn bei bei Alten gaben? Wenn bei fiche ein Bastelief von der Geburth des Hertugaben? Wenn fich ein Bastelief von der Geburth des hertus les finde, und wir fähen eine Frau mit freutpreis eingeschlageen en Fingern, digitis peetinatim inter fe implexis, vor der Thüre signen: wollten wir wohl sagen, die Frau bete zur Juno Aufina, damit sie der Alfmene zu einer baldigen und glidischen Christindung helse? Alber wir beten zu es? Diese Grund ist osen, das man sich schamen nung, ihn jemanden zu leisen. Zudem bilben auch voir Veuern den Kod nich einmal als ein bloßes Seletz; wir geben ihm eine Sense, oder so was, in die Hand, und die Ense macht erst das Seletz zum Zode.

Menn wir glauben follen, bag bie alten Stelete ben Tob vorftellen: so muffen wir entweder burch bie Borftellung seibn, ober burch auberftelliche Lengniffe alter Schriftsflete bavon überzeugt werben tonnen. Aber ba ist weber biefes, noch jenes. Selbft nicht bas geringste indirecte Leugniß, lagt fich baffir untbringen.

36 nenne indirecte Zeugniffe, die Anfpielungen und Gemabite ber Dichter. Abe ift ber geringste Zug ben irgend einem römischen oder griechischen Dichter, welcher nur argmobnen laffen fonnte, daß er ben Tod als ein Gerippe vorgestellt gesunben, ober sich selbst gebadt batte?

Die Gemablbe bes Tobes find ben ben Dichtern baufig, und nicht felten febr fdredlich. Es ift ber blaffe, bleiche, fable Tob; (\*) er ftreifet auf fdmargen Alugeln umber; (\*\*) er fubret ein Schwerdt; (\*\*\*) er fletichet bungrige Babne; (\*\*\*\*) er reiffet einen gierigen Rachen auf; (†) er bat butige Dagel, mit melden er feine bestimmten Opfer zeichnet; (++) feine Geftalt ift fo groß und ungebeur, bag er ein ganges Colachtfeld uberfchattet, (+++) mit gangen Statten bavon eilet. (++++) Aber mo ift ba nur ein Argwohn von einem Gerippe? In einem von ben Trauerfpielen bes Guripites wird er fogar ale eine handelnde Perfon mit aufgeführet, und er ift auch ba ber traurige, furch: terliche, unerbittliche Tob. Doch auch ba ift er weit entfernt, als ein Gerippe ju ericheinen; ob man icon meis, baf bie alte Stevopoie fich tein Bebenten machte, ihre Bufchauer noch mit weit graflichern Geftalten ju fchreden. Es findet fich feine Spur, baf er burd mehr ale fein fcmarges Gemand." und burd ben Stabl bezeichnet gemefen, momit er bem Sterbenben bas Saar abichnitt, und ibn fo ben unterirrbifden Gottern weibete; " Rlugel batte er nur vielleicht. ""

Prallet indes von diefem Murfe nicht auch etwas auf mich felbft jurud? Wenn man mir jugiebt, daß in den Gemählten ber Dichter nichts von einem Gerippe zu feben; muß ich nicht

- (°) Pallida, lurida Mors.
- (\*\*) Atris circumvolat alis. Horat, Sat. II. 1, v. 58.
  - (\*\*\*) Fila fororum enfe meilt. Statlus Theb. I. v. 638.
  - (\*\*\*\*) Mors avidis pallida dentibus. Seneca Her. Fur.
  - (†) Avidos oris hintus pandit. Idem Oedipo.
- (††) Præcipuos annis animisque cruento unque notat. Statius Theb. VIII. v. 380.
- (††††) Fruitur cœio, bellatoremque volando campum operit. Idem ibid. v. 378.
- (††††) Captam tenens fert Manibus urbem. Idem Th. I. v. 633.
- Αιοείι v. 843. το ihn hetfules Ανακτα τον μελαμκεπλου νεκουν neintt.
  - " Eben bafelbft, B. 76. 77., wo er von fich felbft fagt:
  - Ιερος γαρ δυτος των κατα χθονος βεων, Οτου τοδ' έγχος κρατος άγνισει τριχα.
- \*\*\* Wenn andere bas πτερωτος άδας in ber 26iften Beile von ihm ju verfteben ift.

hinwieder einraumen, daß sie dem ohngeachtet viel ju schredlich sind, als daß sie mit jenem Bilbe des Zodes bestehen könnten, welches ich den alten Artiften jugerechtet zu haben vermeine? Wenn aus dem, was in den poetischen Gemästder fich nicht sindet, ein Schliß auf die materiellen Gemästde der Kunft gilt: wird nicht ein ähnlicher Schliß auch aus dem gelten, was sich in jenen Gemästden sindet ein den getten, was sich in jenen Gemästden sindet?

3d antworte: Dein; Diefer Schluß gilt in bem einen Ralle nicht völlig, wie in bem andern. Die poetifchen, Gemablbe find von unenblich weiterm Umfange, ale bie Gemablee ber Runft: befonders tann die Runft, ben Perfonifirung eines abftratten Begriffes, nur blos bas Allgemeine und Wefentliche beffelben ausbruden; auf alle Bufalligfeiten, welche Muenahmen von bies fem Allgemeinen feyn wurden, welche mit tiefem Wefentlichen in Wiberfpruch fteben murben, muß fie Bergicht thun; benn bergleichen Bufalligfeiten bes Dinges, murben bas Ding felbft untenntlich machen, und ibr ift an ber Renntlichfeit querft gelegen. Der Dichter bingegen, ber feinen perfonifirten abftraften Begriff in Die Claffe banbelnder Wefen erhebt, tann ibn gemife fermaaften wider biefen Begriff felbft banbeln laffen, und ibn in allen ben Modificationen einführen, Die ihm irgend ein ein= geiner Sall giebt, obne baß wir im geringften bie eigentliche Ratur beffelben barüber aus ben Mugen verlieren.

Wenn die Aunft also und ben personifirten Begriff des Toest tenntlich machen will: durch mas muß sie, durch mas tann
sie es andres thun, als dadurch, was dem Tobe in allen möglichen Källen zusämmt? nud was ist diese sowie ausställigen eine Bushand der Rushe und Unempfindlicheit? Je mehr Zusälligkeiten
sie anderichen wollte, die in einem einzeln Falle die Bee dieser
Aube nud Unempfindlicheit einstemuten, desto untenntlicher mößter
nothendig ist Bilt werden; Kalle sie nicht ihre Zustucht zu
einem bevgesehren Worter, oder zu sonie einem conventionalen
Seichen, welches nicht besser die Wester mill. Das hat der
Dichter nicht zu stellte sien, außberen mill. Das hat der
Dichter nicht zu stützten. Für ihn dat die Sprache bereits selbst
die abstratten Begriffe zu selchständigen Wessen erwoben; und das
schmiliche Woser hört nie auf, die nehmliche Jede zu erweden,

so viel mit ihm ftreitende Bufälligfeiten er auch immer damit werkindet. Er fann den Tod noch so schwerzlich, noch so fürgetteilich und graufam schildern, wir vergessen darum doch nicht, daß es nur der Tod ift, und daß ihm eine so gräßliche Gestalt nicht vor sich, sondern bloß unter dergleichen Umfanden gufdmmt.

Tobt fenn, bat nichts Geredliches; und in fo fern Sters ben nichte ale ber Schritt jum Tobtfenn ift, tann auch bas Sterben nichts Schredliches baben. Rur fo und fo fterben, eben ist, in biefer Berfaffung, nach biefes ober jenes Billen, mit Schimpf und Marter fterben: tann fcredlich merben, und wird foredlich. Aber ift es fobann bas Sterben, ift es ber Job, melder bas Schreden verurfacte? Dichts meniger; ber Lod ift von allen biefen Schreden bas ermunfchte Ende, und es ift nur ber Urmuth ber Sprache gugurechuen, wenn fie beibe biefe Buftante, ben Buftant, welcher unvermeiblich in ben Tob führet, und ben Buftand bes Todes felbft, mit einem und eben bemielben Worte benennet. 3ch weis, daß diefe Urmuth oft eine Quelle bes Pathetifden merben fann, und ber Dichter baber feine Rechnung ben ibr findet; aber bennoch verbienet bies ienige Sprache obnftreitig ben Borgug, Die ein Pathetifches, bas fich auf bie Bermirrung fo berfchiebener Dinge grunbet, perfcmabet, indem fie biefer Bermirrung felbft burd perfchiebene Benennungen vorbauet. Gine folche Sprache fcheinet Die altere Briedifche, Die Sprache bes Somer, gewefen ju fenn. Gin anbere ift bem Somer Kno, ein andere Oavarog; benn er murbe Θανατον και Κηρα nicht fo ungabligemal verbunden baben, wenn beibe nur eines und eben baffelbe bebeuten follten. Unter Kno verfteht er die Dothwendigfeit ju fterben, die oftere traus ria merben tann; einen frubzeitigen, gewaltfamen, fcmabligen; ungelegenen Tob: unter Θανατος aber ben naturlichen Tob. por bem feine Kno vorbergebt; ober ben Buftand bes Tobtfeuns, obne alle Rudficht auf die vorbergegangene Kno. Much bie Romer machten einen Unterfchied grifden Lethum und Mors,

Emergit late Ditis chorus, horrida Erinnys,

Et Bellona minax, facibusque armata Megæra, Lethumque, Infidiæque, & lurida Mortis imago:

fagt Petron. Spence meinet, er fen fcmer gu begreifen, Diefer

Unterschied: vielleicht aber hatten sie unter Lethum ben allges meinen Sammen, ober die Quelle der Streblichteit verstanden, bem sie sonach die holle gum eigentlichen Sige angetwiesen; mitter Mors aber, die unmittelbare Urzache einer jeden besondern Auguerung der Sterblichteit auf unserer Erde. (\*) 3ch, meines Abeils, möchte lieder glauben, daß Lethum mehr die Utrt des Sierbens, und Mors den Tod überhaupt, ursprünglich bedeuten sollen; denn Statius saget. (\*\*)

Mille modis lethi miferos Mors una fatigat.

Der Arten bes Stretens sind unenbliche: aber es ift nur Ein ber Belgich wurde Lethum bem Griechichen krop, und Mors bem Gaueroe eigentlich emsprochen baben: unbeschabet, baß in ber einen Sprache sowohl, als in ber andern, beide ABorte mit ber Beit vernechselt, und endlich als völlige Synonyma gerbraucht worben.

Andes will ich mir auch bier einen Gegner benten, ber jeon Schritt des Feldes ftreitig zu machen verstehet. Ein solcher fennte sagen: "Ich lasse mir den Unterschied zwischen Krog und Sowarco gesallen; aber wenn der Dichter, wenn die Sprach felbs, einen schrecklichen Zod und einen nicht schrestlichen unterschieden haben: warum könnte nicht auch die Runft ein dergleichen doppettes Bild für den Tod gesalt haben, und haben birfen? Das minder schreckliche Bild mag der Genius, der sich auf die umgelehrte Factel flüget, mit seinen sorigen Attributen, gewesen senn 200 er bet krog? Wenn dieses varzo. Die seht ich wie der sonach von biefer Genius nur Govarzo. Die seht ich wie met der Krog? Wenn dieses schrecklich sehn missen immer vergönnt, zu sagen, das schrecklich sehn missen.

<sup>(\*)</sup> Polymetis, p. 281. The Roman poets foundiness make a diffinction between Lebum and Mors, which the poverty of our language will not allow us to exprefs; and which it is even difficult enough to conceive. Perhaps, they meant by Lettum, that general principle or fourcer of mortality, which they flopped to have its proper refidence in hell; and by Mors, or Mortes, (for they had feveral of them) the immediate caufe of each particular inflance of mortality on our earth.

<sup>(°°)</sup> Thebaid, 1X, v. 280.

es unferer Sprache an einem befondern Worte mangelt, als . ein Gerippe gebilbet haben."

Und allerdings ift es mabr, bag auch die alten Runftler Die Abftraftion bes Todes von ben Schredniffen, Die vor ibm bergeben, angenommen, und biefe unter bem befondern Bilbe ber Kno porgeftellet baben. Aber wie batten fie ju biefer Borflellung etwas mablen tonnen, mas erft fpat auf ben Tob folget? Das Gerippe mare fo unichidlich basu gemefen, als moalid. Wen diefer Colug nicht befriediget, ber febe bas Ractun! Paufanias bat uns, jum Glud, Die Geftalt aufbehalten, unter welcher die Kno vorgestellet murbe. Gie ericbien als ein Weib mit graufichen Rabnen und mit frummen Dageln, gleich einem reiffenden Thiere. Go ftand fie auf eben ber Rifte bes Copfes ius, auf welcher Schlaf und Tod in den Urmen ber Racht rubeten, binter bem Polynices, indem ibn fein Bruder Cteofles anfallt: Του Πολυνεικους δε δπισθεν έξηκεν δδοντας τε έγουσα ούδεν ήμεοωτερους Σποιου, και δι και των γειοων figer furament of oroxec. furround de fu doen firat mage Knoa. (°) Bor tem egner icheinet ein Gubffantivum in bem Terte ju feblen: aber es mare eine blofe Chicane, menn man zweifeln wollte, bag es ein andere ale Doun fenn tonne. Wenigstens tann es Exelerog boch nicht fenn, und bas ift mir genug.

Schon chemals hatte fr. Rlog biefes Bild ber Kry, gegen meine Behauptung von bem Bilbe bes Tobes ben ben Alten, prauden wollen: (\*\*) und nun weis er, was ich ihm hatte anteworten tonnen. Kry ist nicht ber Tob; und es ist bloge Armuth berjenigen Sprache, die es durch eine Umschreibung, mit Rujiehung bes Mortes Tob, geben muß: ein so verschiedenen Bugiehung bes Mortes Tob, geben muß: ein so verschiedenen Bugiehung bes Mortes Tob, geben muß: ein so verschiedenen Bugiehung bes Mortes Tob, geben muß:

<sup>(°)</sup> Libr. V. cap. 19. p. 425. Edit. Kuh.

<sup>(\*\*)</sup> Act. Litt. Vol. III. Parte III. p. 888. Confiderennes quasdam figuras arec Cypfell in templo Olympico iniciplias. Inter eas apparet yuvy ccorraç x. v. — Verbum Kega recte explicat Kinhilus mortem fatalem, ecque loco refuints pofe videtur Auctoria opinio de minus terribili forma morti ab antiquis iributa, cui fenientie etiam alla monimenta adverfat videntur.

doch hatte fr. Mlog auch den Ruhnius nicht loben sollen, daß er Kry durch Mors statils ibersetzt habe. Genauer und richtiger wirde katum mortale', mortiferum, gewesen senn benn Swidas wird Kry durch Savarnpopog paogae, nicht durch Savarngen nengagnervog erkläret.

Gublich will ich an ben Gupbemifmus ber Alten erinnern ; an ibre Bartlichfeit, Diejenigen Worte, welche unmittelbar eine edle, traurige, grafliche 3bee ermeden, mit minder auffallenden ju vermechfeln. ABenn fie, biefem Guphemifmus ju Folge, nicht gern geradegu fagten, "er ift geftorben," fondern lieber, "er bat gelebt, er ift gemefen, er ift ju ben Debrern abgegana gen," (°) und bergleichen; wenn eine ber Urfachen biefer Barts lichfeit, Die fo viel ale mogliche Bermeibung alles Dminofen war: fo ift fein Zweifel, bag auch die Runftler ibre Sprache ju diefem gelindern Zone werden berabgeftimmt baben. Huch fie merben ben Tob nicht unter einem Bilbe porgeftellt baben, ben welchem einem jeben unvermeiblich alle bie edeln Begriffe von Moder und Bermefung einfchießen; nicht unter bem Bilde bes baglichen Gerippes: benn auch in ihren Compositionen batte ber unvermutbete Unblid eines folden Bilbes eben fo pminos werden tonnen, ale die unvermuthete Bernehmung des eigentlis den Wortes. Much fie werden bafur lieber ein Bilb gemablt baben, welches uns auf bas, mas es ameigen foll, burch einen anmuthigen Ummeg fubret: und welches Bild tonnte biergu bienlicher fenn, ale basjenige, beffen fombolifchen Musbrud bie Sprache felbft fich fur bie Benennung bes Tobes fo gern gefals len lagt, bas Bilb bes Chlafes?

- Nullique ea triftis imago!

Doch so wie der Euphemifnum die Alderter, bie er mit sanft ten vertauscht, darum nicht aus der Sprache verbanner, nicht icht vertausch aus allem Gebrauche sept; so wie er vielmehr eben diese widrigen, und ist daher vermiedenen Mörter, bev einer noch gräulichern Gelegenseit; als die minder besteitzigenden, vorsucht; so wie er 3. C., venn er von dem, der ruhig gestors ben ist, sagt, daß er nicht mehr lebe, von dem, der unter den

<sup>(\*)</sup> Gattakerus de novi Instrumenti stylo cap. XIX.

schredlichften Martern ermordet worden, sagen wurde, daß er gestorben sen; eben so wird auch die Runft dieseinigen Bilber, durch welche sie den Sod andeuten könnte, aber wegen ihrer Gräßlichfeit nicht andeuten mag, darum nicht ganglich aus ihrem Gebeiete verweisen, sondern sie vielmehr auf Fälle versparen, in welchen sie hinwiederum die gefälligern, oder wohl gar die einigs brauchbaren find.

Alfo: 2) ba es erwiefen ift, baf bie Alten ben Tob nicht als ein Gerippe gebildet; ba fich gleichwohl auf alten Dentmablen Gerippe gejaen: mas follen fie benn fevn, biefe Gerippe ?

Done Umschweif; diese Gerippe find Larvæ: und das nicht fowost in se fern, als Larva felft nichts auders als ein Ges rippe beist, sondern in so fern, als unter Larvæ eine Art abgeschiedener Seelen verfanden wurden.

Die gemeine Pnevmatologie der Allten war diese. Nach den Göttern glaubten sie ein unendliches Geschlecht erschaffener Geiser, die fein den Annen fannten. In diesen Dammonn nurchneten sier die die auch die abgeschiedenen Geelen der Menschen, die sie unter dem allgemeinen Namen Lenauers begriffen, nud deren nicht wohl anders als eine zwerschaft Allte sien sonnten. Die guten wurden nubergen gebeiten Geelen guter, abgeschiedene Geelen guter, abgeschiedene Geelen guter, abgeschiedene Geelen wurden rubige, seize Hauft Geren wurden unfast und flichtig auf der Erde umber, den Fremmen ein leeres, den Ruchslefen im verderliches Gehreden; und diesen ein eteres, den Ruchslessen der gebrechen; und diesen Larvae. In der Ungewisseit, ob die abgeschieden Geele der ersten oder zweeten fütt se, galt das Wort Manos. (\*)

<sup>(\*)</sup> Apulelus de Deo Socralia. (p. 110. Bdil. Bdf. per Henpetri) Eft & fecundo figantu fpecles demonum, animus humanus exutus & liber, filipendiis vins corpore fue abjuraits. Hime vetere Latina lingua reperio Lemarem dicintum. Ex hifee ergo Lemuribus, qui poficeroram forum curam foritus, pacato de quieto numbu domum pofidet, Lar dicitur familiaris. Qui vere propter adverfa vite merita, nutils bonis fedibus incerta vagatione, ces quodam exitio punitur, inaute terricalmentum bonis bonishbus, esterum nexium matis, hunc pierique Lurvam peribbeut. Com vere incertium chi que cuique fortitio evenerit, utrua Lar fit an Larva, nomine Manium doum nuncupant, & honorie gratia Del voenbutum additume.

Und folde Larvae, fage ich, folche abgefcbiedene Geelen bofer Menichen, wurden ale Gerippe gebilbet. - 3ch bin fibergeugt, daß biefe Unmerfung von Seiten ber Runft neu ift, und von teinem Untiquare ju Auslegung alter Deutmabler noch gebraucht worden. Dan wird fie alfo bewiefen ju feben verlans gen, und es burfte wohl nicht genug feyn, wenn ich mich bes: falls auf eine Gloffe bes Benr, Stephanus berufte, nach melder in einem alten Epigramm δι Σπελετοι burch Manes ju erflaren find. Aber mas biefe Gloffe nur etma burfte vermutben laffen. merben folgende Worte auffer Zweifel fegen. Nemo tam puer eft. fagt Geneca (°), ut Cerberum timeat, & tenebras, & Larvarum habitum nudis offibus coherentium. Dber, wie es unfer after ehrlicher, und wirflich beutider Dichael Berr überfest: Es ift niemants fo findifch, der den Cerberus forcht, die Sinfternif und die todten Gespenft, da nichts dann die leidigen Bein an einander bangen. (\*\*) Wie tonnte man ein Gerippe, ein Stelet, beutlicher bezeichnen, ale burch bas nudis offibus coherens? Bie tonnte man es gerabergu befraftiget munfchen, bag bie Alten ibre fputenben Geifter ale Gerippe ju benten und ju bilben gewohnt gemefen?

Menn eine bergleichen Anmertung einen natürlichen Aufiching für misverfandene Worftellungen gewähret, so ift es ohn freitig ein neuer Beweis ihrer Richtigteit. Rur Ein Gerippe auf einem alten Deufmaße tonnte freylich der Do feyn, wenn es nicht aus anderweitigen Grünben erwiesen ware, baß er so nicht gebiltet worben. Aber wie, wo mehrere solche Gerippe erscheinen? Darf man sagen, so wie der Dichter mehrere Sobt enme,

Stant Furiæ circum, variæque ex ordine Mortes:

fo muffe es auch dem Runftler vergönnt fenn, verschiedene Arten bes Todes jede in einen besondern Tod auszubilden? Und wenn auch dann noch eine folche Composition verschiedener Ge-

<sup>(°)</sup> Epift. XXIV.

<sup>(\*\*)</sup> Sittlide, Auchtlucher bee bocherubmten Philosophi Sentea. Straeburg 1536, in Zolio. Ein früterr liebericher bes Sentes, County Judy, (Frauff, 1620.) giebt bie Worte, & Larvarum nabitum nucles offibus cobacreatium, burd "nub ber Tebten gebeinichte Compane," Jein zierlich unt toll!

rippe, feinen gefunden Ginn giebt? 3ch habe oben (\*) eines Steines, bem Gori, gedacht, auf welchem bren Berippe gu feben: bas eine fabret auf einer Biga, mit grimmigen Ebieren befpannt, über ein anderes, bas jur Erbe liegt, baber, und brobet ein brittes, bas vorftebet, gleichfalls ju überfahren. Gori nennet Diefe Borftellung, ben Triumph des Todes über den Cod. Worte obne Ginn! Aber jum Glude ift biefer Stein von folechter Urbeit, und mit einer griedifchicinenben Schrift vollgefüllt, Die feinen Berftand macht. Gori erflart ibn alfo fur bas Wert eines Gnoftifers; und es ift pon ie ber erlaubt gemefen, auf Rechnung biefer Leute fo viel Ungereimts beiten au fagen, ale man nur immer, nicht au erweifen, Luft bat. Unflatt ben Zob über fich felbft, ober über ein Paar neibifde Ditbewerber um feine Serricaft, ba trimpbiren ju feben; febe ich nichts als abgefdiedene Geelen, als garben, Die noch in jenem Leben einer Beichaftigung nachhangen, bie ihnen bier fo angenehm gewefen. Daß biefes erfolge, mar eine allgemein angenommene Meinung ben ben Alten; und Birgit bat unter ben Benfpielen, Die er bavon giebt, 'ber Liebe ju ben Rennfpielen nicht vergeffen: (00)

---- quae gratia currûm

Armorumque fuit vivis, quae cura nitentes

Pascere equos, eadem sequitur tellure repostos.

Daber auf ben Grabmablern und Urnen und Gargen, nichts haufiger, ale Genii, die

- aliquas artes, antiquae imitamina vitae,

ausüben; und in eben dem Werte des Gori, in welchem er biefen Erein mitgetfeilt, fommt ein Narmor vor, von welchem der Stein gleichsam nur die Carrifatur heissen könnte. Die Gerippe, die auf dem Seine fahren und überfahren werden, sind auf dem Marmor Gemii.

Wenn denn aber die Alten sich die Sarven, d. i. die abgeschiedenne Seelen bösser Menschen, nicht anders als Gerippe dach eru: so war es ja wohl natürlich, daß endlich jedes Gerippe, wenn es auch nur das Weert der Aunst war, den Namen

<sup>(°) ©. 243.</sup> 

<sup>(°°)</sup> Aeneld. VI. v. 653.

Larva bekam. Larva hieß also auch basjenige Gerippe, welches ben feperlichen Gastmablen mit auf ber Tassel erschien, um zu einem besto eistertigern Genuß bes Lebens zu ermuntern. Die Stelle bes Petrons von einem solchen Gerippe, ist bekannt: (\*) aber der Schliß wäre sehr übereilt, den man sin das Bild bes Todes daraus ziehen wollte. Weil sich ist die Alten an einem Gerippe bes Todes dranus ziehen vollte. Weil sich ist unter an einem Gerippe bes Todes erinmerten, war darum ein Gerippe bas angenommene Wild bes Todes? Der Spruch, den Trimaleio baben sagte, unterscheider vielmehr bas Gerippe und ben Tod

Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus.

Das heißt nicht: bald wird uns diefer fortichleppen! in diefer Geftalt wird der Sod uns absodern! Sondern: das nichten wir alle, wenn der Lod uns einmal abgesodert bat. —

Und so glaube ich auf alle Weise erwiesen zu haben, was ich zu erweisen versprochen. Aber noch liegt mir daran, zu erigen, daß ich, nicht blos gegen Herr Rlogen, mir diese Miche genommen. Nur He. Alogen zurrecht weisen, dirte den meisten Lesern eine eben so leichte, als unnüge Weschäftigung scheinen. Ein anders ist es, wenn er mit der ganzen Deerde irre. Sodann ist es nicht das hinterste nachblädende Schaaf, sendern die Herre der Deutsche der Beitern oder den Jund in Beregung sest.

## Prufung.

36 werfe also einen Blid auf beffere Gelehrte, die, wie gesagt, an ben verkebrten Einfildungen bes Ben. Alog meh wober weniger Pheil nehmen; und fauge ben bem Manue an, ber Ber. Allogen alles in allem ift: ben feinem verewigten

(\*) Potantibus ergo, & necuratifimas nobis lauticias mirantibus, arvam argenteam attuiti fervus fic aptaiam, ut articuti cjus vertebrzque lazais in omnem pariem verterentur. Hane quum fuper menfam femel iterumque abjectifet, & catenatio mobilis aliquot águras exprimeret, Trimatico abjecti.

Heu, heu nos miferos, quam totus homuncio nii eft! Sic erimus cuncit, poftquam nos auferot Orcus. Ergo vivamus, dum licet effe bene. (£dit. Mich. Hadr. p. 115.) Freunde, dem Grafen Caylus. - Mas für icon Geelen, die jeden, mit dem fie, in einer Entfernung von hundert Meilen, ein Paar Compliment gewechselt, firade für ihren Freund ere flaren! Schabe nur, daß man eben fo leicht ihr Feind wers ben fann!

Unter ten Gemablben, welche ber Graf Caplus ben Ringis lern aus dem Somer empfahl, mar and bas vom Apoll, wie er ben gereinigten und balfamirten Leidmam bes Sarpebon bem Tobe und bem Schlafe übergiebt. (") "Es ift nur verbruflich, faat ber Graf, "baß Somer fich nicht auf bie Attributa einge-"laffen, Die man ju feiner Beit bem Schlafe ertheilte. 2Bir "fennen, biefen Gott ju bezeichnen, nur feine Sandlung felbft, "und fronen ibn mit Dabn. Dieje Ideen find nen, und die "erfte, welche überhaupt von geringem Ringen ift, fann in bem "gegenwärtigen Falle gar nicht gebraucht werben, in welchem "mir felbft die Blumen gang unschicklich vortommen, befonders "für eine Rigur, bie mit bem Tote gruppiren foll." (00) 3ch wiederhole bier nicht, mas ich gegen ben fleinen Gefcmad bes Grafen, ber bon bem Somer verlangen fonnte, bag er feine geiftige Wefen mit ben Attributen ber Rinftler ausftaffiren follen, im Laofoon erinnert habe. 3ch will bier nur anmerfen, wie wenig er biefe Attributa felbft gefannt, und wie unerfab: ren er in ben eigentlichen Borftellungen beibes bes Golafes und bes Tobes gewefen. Bors erfte erbellet aus feinen Morten immiberfprechlich, bag er geglaubt, ber Tob tonne und miffe fcblechterbings nicht anders als ein Gerippe porgeftellet merden. Denn fonft murbe er bon bem Bilbe beffelben nicht ganglich, als von einer Gade, die fich von felbft verfiebet, gefdwiegen baben; noch weniger murbe er fich geaußert baben, baß eine mit Blumen gefronte Rigur mit ber Rigur bes Tobes nicht wohl gruppiren mochte. Diefe Beforgnif fomte nur baber fommen, weil er fich bon ber Hebulichkeit beider Riguren nie etwas tranmen laffen; weil er ben Golaf als einen fanften Genins, und ben Tob ale ein edles Ungeheuer fich bachte. Satte er gewußt, bag ber Tob ein eben fo faufter Genins fenn fonne, fo murbe er

<sup>(°)</sup> Hiad, z. v. 681.

<sup>(\*\*)</sup> Tableaux tirés de l'Iliade, &c.

feinen Ranftler beffen gewiß erinnert, und mit ibm nur noch fiberlegt haben, ob es aut fen, biefen abnlichen Geniis ein 216= geichen ju geben, und welches wohl bas fchicflichfte fenn tonne. Alber er fannte, pors mente, auch nicht einmal ben Schlaf, wie er ibn batte fennen follen. Es ift ein wenig viel Unwiffenbeit ju fagen, baf wir biefen Gott, außer feiner Sandlung, nur burch die leidigen Dabnblumen fenntlich machen fonnten. Gr merft gmar richtig an, baf beibe biefe Rennzeichen neu maren: aber meldes benn nun bie alten genninen Rennzeichen gemefen, fagt er nicht blos nicht, fonbern er lengnet auch ge= rabein, baf une beren überliefert worben. Er mußte alfo nichts von bem Sorne, bas die Dichter bem Golafe fo baufig benlegen, und mit bem er, nach bem ausbrudlichen Beugniffe bes Gervius und Lutatius, auch gemablt murbe! Er mußte nichts von ber umgefturgten Sadel; er wußte nicht, bag eine Sigur mit biefer umgeffursten Radel aus bem Alterthume porbanden fen, welche nicht eine blofe Duthmaffung, welche bie eigene ungezweifelte Heberfdrift fur ben Schlaf erflare; er batte biefe Rigur weber benm Boiffard, noch Gruter, noch Spanheim, noch Beger, noch Broudhunfen (\*) gefunden, und überall nichts von ibr in Erfahrung gebracht. Dun bente man fich bas Somerifche Gemablte, fo wie er es baben wollte; mit einem Golafe, ale ob es ber aufgewedte Schlaf bes Mlgarbi mare; mit einem Tode, ein flein wenig artiger, ale er in ben beutichen Tobten= tangen berumfpringt. Bas ift bier alt, mas griechifc, mas bomerifch? 2Bas ift nicht galant, und gothifch, und frangofifch? 2Burde fich biefes Gemablbe bes Canlus ju bem Gemablbe, wie es fich Somer benten mußte, nicht eben verhalten, als Subarts Heberfenung ju bem Drigingle? Gleichwohl mare nur ber Rathgeber bes Runftlere Schuld, wenn biefer fo edel und aben= theuerlich modern murbe, mo er fich, in bem mabren Geifte

<sup>(\*)</sup> Broudhupsen hat für, aus bem Spanbeim, seinem Tibull einverleibet. Beger aber, weiches sich oben (S. 228), mit batte anmerten sollen, hat bas anne Memment, von meischen blest einigten Signer genommen, gleichfalls aus ben Papieren bes Pighine, in seinem Spieliegts Antiquitatis p. 106. ber fannt gemacht. Beger gebentt babep so wenig Spanheime, als Spanheim Segarts.

bes Alterthume, fo fimpel und fruchtbar, fo anmutbig und bebeutend zeigen fonnte. Wie febr mußte es ibn reigen, an gwen fo vortheilhaften Figuren, als geflugelte Genii find, alle feine Rabiafeit zu zeigen, bas Hebnliche verfcbieben, und bas Berfdiebene abnlich ju machen! Gleich an Buche, und Bilbung. und Mine: an Karb und Rleifch fo ungleich, ale es ibm ber allgemeine Jon feines Colorite nur immer erlauben will. Denn nach bem Paufanias mar ber eine biefer Smillingsbrüber fcmari: ber andere weiß. 3ch fage, ber eine und ber andere; meil es aus ben Worten bes Panfanias nicht eigentlich erhellet, welches ber fcmarie, ober meldes ber meiffe gemefen. Und ob ich es icon bem Ranftler ist nicht verbenfen murbe, welcher ben Tob au bem fcmargen machen wollte: fo mochte ich ibn barum boch nicht einer gang ungezweifelten Hebereinftimmung mit bem 21|s terthime berfichern. Monnis wenigftens lagt ben Schlaf gus-Lavoxooov nennen, wenn fich Benus geneigt bezeigt, ber weiffen Pafithea fo einen fdmargen Gatten nicht mit Gemalt aufbringen ju wollen : (°) und es mare leicht möglich, baf ber alte Runftler bem Tobe bie weiffe Sarbe gegeben, um auch baburch anundenten, bag er ber fürchterlichere Schlaf von beiben nicht fen.

Frenlich tonnte Canlus aus ben befannten Itonologischen Werten eines Nipa, Chartarius, und wie bereu Ansichreiber beiffen, fich wenig ober gar nicht eines Beffern unterrichten.

Amar das Horn des Schlafes, tannte Ripa; (\*\*) aber wie betrüglich schmidet er ihn sonft anst Das weisse tires Deer klied icher ein schwarzes Untertleit, weiches er und Chararins ihm geben, (\*\*\*) gehört dem Araume, nicht dem Schlase. Bon der Gleichheit des Zodes mit ihm, kennet Ripa zwar die Erelle des Hanfanias, aber ohne zu sennes Bild den geringsten Gebrauch davon zu machen. Er schlägt dessen ihr dreiftendes wor; und keines sis so, wie es der Griecke oder Römer würderertannt haben. Gleichwobl ist auch nur das eine, von der Ersindung des Camillo da Kerrara, ein Stelet: aber ich weisse,

<sup>(°)</sup> Lib. XXXIII. v. 40.

<sup>(\*\*)</sup> Iconolog. p. 464. Edit. Rom. 1603. (\*\*\*) Imag. Deorum p. 143. Francof. 1687.

Leffings Werte VIII.

ob Ripa damit fagen wollen, baß Diefer Camillo es fen, welcher ben Tod guerft als ein Stelet gemablet. Ich fenne biefen Camillo überbaupt nicht.

Diejenigen, welche Ripa und Chartarius am meiften ges braucht haben, find Gyralbus, und Natalis Comes.

Dem Gpralbus baben fie ben Irrthum, megen ber weiffen und fcmargen Befleidung bee Chlafes, nachgefchrieben; (°) Gn= ralbus aber muß, anfatt bes Philoftratus felbft, nur einen Heberfeter beffelben nachgefeben baben. Denn es ift nicht Tavog, fondern 'Overgog, von welchem Philoftratus fagt: (00) ev averμενψ τιφ είδει γεγραπται, και έσθητα έχει λευκην έπι μελαινη, το, οίμαι, νυκτωο άυτου και μεβ' ήμεραν. Εδ ift mir unbegreiflich, wie auch ber neuefte Berausgeber ber Philos ftratifden Berte, Gottfr. Dlearins, ber uns boch eine faft gang neue Heberfegung geliefert ju haben verfichert, ben biefen Borten fo auferft nachläßig fenn fonnen. Gie lauten ben ibm auf Latein: Ipfe fomnus remiffa pictus eft facie, candidamque fuper nigra veftem habet, eo, ut puto, quod nox fit infius. & que diem excipiunt. 2Bas beifit bas, & que diem excipiunt? Sollte Dlegrius nicht gemußt baben, baf aus? husoav Interdig beiffe, fo wie vortwo noctu? Dan wird mute, fonnte man ju feiner Entschuldigung fagen, bie alten elenden Heberfegungen auszumiften. Go batte er wenigftens aus einer ungepruften Heberfestung niemanden entichuldigen, und niemanden miderlegen follen! Weil es aber barinn meiter fort beifit; Cornu is (fomnus) manibus quoque tenet, ut qui infomnia per veram portam inducere foleat: fo fest er in einer Rote bingu: Ex hoc vero Philostrati loco patet optimo jure portas illas somni dici posse, qui scilicet somnia per eas inducat, nec necesse esse ut apad Virgilium (Aeneid. vi. v. 562.) fomni dictum intelligamus pro fomnii, ut voluit Turnebus L. IV. Adverf. c. 14. Allein, wie gefagt, Philoftratus felbft rebet nicht von ben Pforten bes Schlafes, Somni, foudern des Traumes, Somnii; und 'Oveloog, nicht Tavoc, ift es auch ibm, welcher bie Eraume burch bie mabre Pforte einläßt. Folglich ift bem Birgil noch immer

<sup>(\*)</sup> Hift. Deorum Syntag. IX. p. 311. Edit. Jo. Jenfit.

<sup>(°°)</sup> Iconum 11h. I. 27.

nicht andere, als durch die Aumertung des Aurnebne zu beifen, wenn er durchaus, in feiner Erdichtung von jenen Pforten, mit dem homer übereinstimmen foll. — Bon der Gestalt des Todes ichweigt Grandbus gänzlich.

Maaalis Comes giebt dem Tode ein schwarzes Gewand, mit Sternen. (\*) Das schwarze Gewand, wie wir oben geseben, (\*\*) ift in dem Euripides gegründet: ader wer ihm die Sterne darauf gesegt, weis ich nicht. Ardume contortis eruribus dat er auch, und er versichert, daß sie Ancian auf seiner Anselbes Schlaftes so umgeraltete Träume, Ausgewe, und die krummen siene die blos ungesaltete Träume, Ausgewe, und die krummen Beine sind von seinen sind den Ardumen. Doch wirdern auch dies ferunmen Beine sind von seiner und den Ardumen werden, sollten unter gewissen Ardumen, selbst nach ihm, allemmen.

Undere methologifche Compilatores nachgufeben, lobnt mobl taum ber Dube. Der einzige Banier mochte eine Unenabme ju verdienen fcheinen. Aber auch Banier fagt von ber Gefialt bes Todes gang und gar nichts, und bon ber Beffalt bes Colafes mehr ale eine Unrichtigfeit. (\*\*\*) Denn auch Er vertennet, in jenem Gemablte benm Philoftrat, ben Traum fur ben Colaf, und erblidt ibn ba ale einen Mann gebilbet, ob er fcon aus ber Stelle bes Paufanias ichlieffen in tonnen glaubet. bağ er ale ein Rind, und einzig ale ein Rind, porgefiellet worden. Er fdreibt baben bem Montfaucon einen groben Brethum nach, ben icon Winfelmann gerügt bat, und ber feinem beutichen Ueberfeger fonach mobl batte befannt fenn tonnen. (†) Beide nehmlich, Montfaucon und Banier, geben ben Schlaf bes Mlaarbi, in ber Billa Borgbefe, für alt aus, und eine neue Bafe, Die bort mit mehrern neben ibm fiebet, weil fie Moutfaucon auf einem Rupfer bagngefest gefunden, foll ein Gefaß mit ichlafmachenbem Gafte bebeuten. Diefer Golaf bee Allgardi felbft, ift gang wiber bie Ginfalt und ben Unftanb

<sup>(°)</sup> Mythol. Lib. III. cap. 13.

<sup>(°°) ©. 245.</sup> 

<sup>(\*\*\*)</sup> Erlant. ber Gotterlehre, vierter Banb, G. 147 beut. Ueberf.

<sup>(†)</sup> Borrebe jur Gefchichte ber Runft, G. XV.

bes Alterthums; er mag fonft so funstreich gearbeitet seyn, als man will. Denn feine Lage und Gebebrbung ift von ber Lage und Gebebrbung bes schlafenden Fauns, im Pallafte Barberino, entlebuet, besten ich oben gebacht babe. (\*)

Mir ist fiberall tein Schriftsteller aus bem Fache biefer Renntnisse vergesonnten, ber das Wild des Zodes, so wie es den ben Allen gewesen, entweder nicht gang innbestimmt gelassen, oder nicht salfch angageben batte. Selbst beigenigen, welche die von mir angeführten Monumente, oder benfelben ähnliche, sebr wohl kannten, hoden sich darum ber Abahrseit nicht wiel mehr aenäbert.

So wufte Tollins gwar, daß verschiedene alte Marmor wechanden waten, an welchen gestügelte Anaden mit umges ftürzten Factert ben einigen Schief der Reiferberenn verschlieften (\*\*) Aber beift biefes, in dem Einen berfelben, den Dob selbst erkennen? hat er darum eingesehen, daß die Gottheit des Dobes den Allten nie in einer andern Gefalt gebildet worben? Bon ben Allten nie in einer andern Gefalt gebildet worben? Bon bem fleten nie die nie aben Gefalt gebildet worben? Bon bem stellen nie die nie Begriffs, bis gu ber seftiges der eines Begriffs, bis gu ber seftiges der eine Begriffs, bis gu ber seftiges ein verbert all gein gelichen Begriffs, ist noch ein weiter Schritt.

Gen diefes ift. vom Gori ju sogen. Gori nennet judz, noch ausdrücklicher, juwe bergleichen gestligtete Anaden auf alten Särgen, Genios Somnum & Mortem ressenters: (\*\*\*) aber sonn beises seinem andern Drite, (†) ihm eben die Genii Mortem & Funus abstgmantes beissen; da er, noch auderesvo, in dem einen der felben, Trog der ihm, nach dem Kuonaretti, jugestandenen Bebeutung des Zodes, immer noch einen Cupido siefer, da er, wie wir gesehen, die Gerippe auf dem alten Steine für Mortes ersennet: so ist wohl unstrettig, daß er weiner der einen Cupido siefer meinen der einen Cupido siefer die Vollenge noch sieft unstrettig, daß er weinigkens über alle diese Dinge noch sieft unsten mit so siehen gewesen.

Und gilt ein gleiches von dem Grafen Daffei. Denn ob auch biefer ichon glaubte, baf auf alten Grabsteinen die gwen

<sup>(°)</sup> S. 225.

<sup>(\*\*)</sup> In notis ad Rondelli Expositionem S. T. p. 292.

<sup>(\*\*\*)</sup> Infeript. ant. quie in Etrurie Urbibus exftant, Parte III. p. XCIII.

<sup>(†)</sup> L. c. p. LXXXI.

geflägelten Anaben mit umgestürzten Hacken, den Schlaf mit den Tod bedeuten sollten: so erflätte er dennoch einen solchaf inche Kanaben, der auf dem befannten Conclamationsmanner in dem Unisquitätensale zu Paris sieden, weder sie den einen, noch sie den andern; sondern sür einen Genius, der durch seine umgestürzte Kackel aussige, daß die darauf vorzestellte verklichen Person, in ihrer schönsten Wiltige gestorben sen, umd daß Kuner, mit seinen Neiche, sich über diesen Zod beträde. (\*) Selbst als Dom Alfartin ibm das erstere Wergeben mit vieler Vittersteit freitig gemach hatte, und er den nehnlichen Vaarmor in sein Wussen werden der ein sehn abstrett Wittersteit freitig gemach batte, und er den nehnlichen Vaarmor in sein Kultum gemach hatte, und er den nehnlichen Vaarmor in sein klusten sie er dazis den die Sigmen der 130sten Lasse, die er dazu hätte brauchen können, ganz ohne alle Erflärung.

Diefer Dom Martin aber, welcher bie zwen Genit mit umgefürzten Fackeln auf alten Grabfieinen und Urnen, für ben
Genins bes Mammes und ben Genins ber Gattinn besteiben,
ober für ben boppelten Schutzeift wollte gehalten wissen, ben,
nach ber Meinung einiger Alten, ein jeber Mentsch bach, verbienet kaum widerlegt zu werden. Er hatte wissen können umb
follen, bast wenigstens bie eine biefer Siguren, zu Rofge ber
ausbridilichen alten Ileberfchift, sicheschrichings ber Schaf sein,
und eben gerathe ich, glidtlicher Weise, auf eine Stelle nufers
Winselmanns, in der er die Unwissenschied Fraussein bereitst gerigt bat.

"Be fällt mir ein, schreibt Mintelmann, (\*\*) daß ein andeprer Frangos, Martin, ein Mensch, welcher sich erführen kön"nen gu sagen, Grotius babe die Siebenigs Dollmeischer nicht "verstanden, entscheidend und führ vergiedt, die beiden Geni"nat den alten Utern könnten nicht den Schaf und den Zod"bedeuten; und der Altern an welchen sie in diese Bedeutung "mit der alten Ueberschrift des Schlafes und des Todes siehen, "sie öffentlich in dem Hofe des Pallaftes Albani aufgestellt." Ich ditte mich dieser Seelle Gen (S. 217), erinnen sollen; dem den

<sup>(°)</sup> Explic. de divers Monuments finguliers qui ent rapport à la Religion des plus anciens peuples, par le R. P. Dom \*\* p. 36.

<sup>( \*\*)</sup> Borrebe jur Gefdichte ber Runft G. XVI.

Mindelmann meinet hier eben bensessen Marmer, ben ich derr aus feinem Mersche iber die Allegorie ansihere. Was dort so deutlich nicht ansgedrückt war, ist es hier um so viel mehr: nicht blos der eine Genins, sondern auch der andere, werden auf bessen Mkanischen Menumenne, durch die wörtlich alte lleberschift für das erklärer, was sie sind; sier Schlaf und Tod. — Lible sehr münsche ich, durch Mittheilung dessehn, das Siegel auf diese Unterfudung derichen zu könnes.

Noch ein Mort von Spencen; und ich schliese. Spence, der uns unter allen am positivben ein Gerippe sir da antile Bild des Zodes austringen will, Spence ist der Meinung, das die Bilder, welche ben den Ulten von dem Zode gewößnich gewesen, nicht wohl anders als schwestlich und gräßlich sen lönnen, weil die Allen überhaupt weit sinstrere und traurigere Wegriffe von seiner Zeschassen zu den feiner Ausgarffe von seiner Zeschassen sonnter gedent gehabt hatten, als uns gegenwärtig down bezwechung fonnten. (9)

. Gleichwohl ift es gewiß, daß beijenige Religion, welche bem Menichen juerst entbedte, daß auch ber natürliche Zod die Frucht nub ber Sold ber Sinde sen, die Schecken bes Todes unendlich vermehren mußte. Es dar Meltweise gegeben, welche das Leben stir eine Etrase hielten; aber den Zod für eine Strafe hielten; aber den Zod für eine Strafe zu balten, das sonnte, ohne Offendarung, schlechterdings in teines Menichen Gedanten sommen, der nur seine Bernmust branchee.

Ben biefer Seite matre es also gwar vernurstid unfere Rieigion, welche das alte heitere Bild des Zedes aus den Grengen
der Aunst verdrungen hatte! Da jedoch ehn dieselbe Resigion
ums nicht jene schreckliche Wahrbeit zu unsperer Bergweissung offindaren wollen; da auch sie ums berscheckt, daß der Zede der Fromemen nicht anders als sanft und erquidend seyn könne: so sehe
Gerippe wiedereum ausgusgeben, und sich wiederum in den Besig
jenes besseren Bildes zu segen. Die Schrift redet selbst von einen
Engel des Tedes um breicher Künstler sollte, der
Engel, als ein Gerippe bilden wollen?

<sup>(\*)</sup> Polymells p. 262.

Nur bie migverftandene Religion taun uns von dem Schouen entfernen: und es ift ein Beweis für die wahre, für die richtig verftandene wahre Religion, wenn fie uns überall auf das Schoine gurudbeingt.

## Gedichte von Andreas Scultetus:

Mus zwen Briefen an ben herrn Prof. Zachgria. (von hamburg, 1769.)

## I.

Es ift fo, mein Freund, wie Ihnen unfer Bebert gefagt hat. Ich beifige, schon fein geraumer Zeit, von einem beutichen Bidert, einem Schlefter, einem Beiberemandten bed Diffe, ben mau langst wieber vergeffen hat, wenn er anders je ausser den PRauern feiner Stadt bekannt geworben, verschiebene gedruckte Stude, die es sehr wohl verdienten, daß man sie, wenigsens auf einige Zeit, der Betgeffenbeit wieber entriffe.

Er heißt Andreas Scultetus. Der Geschlechtsname Scultetus, tommt in der Rolle der Reimer und Bersmacher häufig genug vor. Aber von einem Andreas werben Sie, weder bev dem Teumeister, noch Iobn, noch ingendwo, die geringste Erwehnung finden; welches mir lange Zeit unbegreistlich getwesen.

Das erfte Stide von ihm gerieth mir, vor langer als zwaing Jahren, zu Wittenberg, in obiger Universitätebibliothet is bie Saine, we ein glidlicher Lufall unter einem Bufte alter Leidens und Hochzeitlicher, meine Augen baruff lentte. Der Litel versprach Bombast: Andreas Sculteti, Boleslaeil, Befetche Eriumphpofame. Doch er betrog mich, auf eine ange-

<sup>\*)</sup> Dber, obne biefen Titei, in & B. Badyarias auserlefenen Studen ber beften Deutschen Dichter, Bb. 11, G. 327; Brannichmeig, 1771.

<sup>.</sup> Gebrudt ju Breslan mit Baumannifden Schriften 1642. auf zwen vollen Bogen in Quart.

nehne Art. Nicht zwar, als ob mir gar nichts von Schwulft in einem Gebicht, welches so abeutbeuerlich angefündiget ward, aufgefloffen ware. Aber ich fand boch weit mehr wahres Erbabene, als Schwulft. Auch schrieb ich mir es von Abort zu Wort ab: und ich habe es nach ber Zeit so oft gelefun, so oft vorgelesen, mir es so oft vorgelesen, mir es so oft vorgelesen, mir es so oft vorgelesen, well ich wellen bei ber Bettellen Bonten berimt gerteulich aus bem Gebachtuniffe wieder berftellen konnte, vonn bie wenigen Aberücke, die vielleicht noch in bem ober seinem Wintel fleden, mit sammt meiner Abschrift, alle auf ein nal perschwänden.

Bleich ber Anfang überrafchte mich aufferordentlich: und was mich bamale überrafchte, gefällt mir noch immer.

Log, Zebaoth, in mir das falte Berge bernnen: Dich, Horr, fann ohne bich fein Muttermensch erfemen. Du pfenpfeil nie Beupl ber Sinne Bundertraft, Die uns ju Menschen macht: du pflangest Wiffenschaft, Die uns in Gbiter tehet. Ich naber schlechte Gaben: Dech mein Bermögen ift, Bermögen wollen haben. Tafgt meine Sinngeburth nur feinen Spott bavon, Co fchag ich mich berühmt. Des Weiterleuchters Then,

Berfdymähr ben Mittelpunft, fin ansymeirten, nicht, gencht Waffer auch emper; fo brechen sichtchte Leute 2n Zeiten auch berank. Wobl gur, fo bere beute Zeiten auch berank. Wobl gur, fo bere beute Sein, Simmel, Erd und Luft, was immer beren fann, Das ber mich zweigt, mich Ofterfängern an.

Der mahre Con bes Dpig, wo er am meiften Opig ift! Die Gedanten richtig, ebel und neu: ber Unsbrud leicht und boch fart, gewählt und boch naturlich.

Ju biefer fo demüthigen als juversichtichen Annufung, funbiger ber Dichter feinen Bormurf mit einem einigen Morte an: mich Offersänger! Wogu auch deren mehrt Innt fo mit eins, voll von den Wundern und den seligen Folgen des großen Zages, den er besingt, ift er mitten in dem Lobe bessehen. Er vergleicht ihn mit andern berühmten Zagen, welche seit dem schrecklichen Lage, Da über die Ratur Reptunus fich erhub,

Und, mas fich regt, gefammt ber Erbe felbft, begrub,

Da alles 2Baffer mar -

in bem Buche ber Beit aufbehalten worben. Ginen feben biefer Tage ftellt une fein fluchtiger, aber ficherer Pinfel, mit einem einzigen Buge bor bas Muge, ber taufchenter ift, ale ein ganace weitlauftiges Gemablbe fenn murbe. Der Zag

ba Mfraele Gefchiechte,

Das Reptervolf ber Belt, bes Chenchres Biegelfnechte,

Das Buchthaus fegneten; - ber Zag, ale ben Amalet

- Gottes General, burch zweier Sanbe Bitten Bielmehr, ale Jofua burch taufend, melde firitten,

Die Flucht ju geben gwang; -

der Tag. ale aller Simmel Gott

Deu trüben Ginai mit Rlammen fein Gebot Berabgebonnert bat; -

ber Tag. ale

David unvergagt

Dem Goliath den Tod jur Stirnen eingejagt; ber Zag, als

Glias, ber Prophet, mit einem fcnellen Tener

3m Simmel Gingug bielt; -

ber Eag , als

- bu, o Connenlicht, ben überfchifften Ort Bum erften wiederum, auf Jefaias Bort,

Roch einmal baft befucht; -

welche Tage! Aber mas find fie bem Dichter alle, gegen ben Zag feines Liebes? Und fo wie fich ihm biefer Zag ju allen andern großen Tagen verhalt: fo auch ber Selb biefes Tages au allen andern Selben. Er berührt einige ber vornehmften, mit ein ober gwen Worten; entwirft bie Sauptjuge beffen, ber . fie alle unendlich jurud läßt, und fangt nun an, bie Glorie beffelben, nach bem Dufter eines mabren alten Erimmphes, ju befdreiben.

Es gefchieht nach biefem Mufter fogar, bag er von bem Stande ber Erniebrigung felbft ausgeben ju muffen, glaubet.

- - - - Bie aber ben ben Allten Den gabrern, welche fich im Gelbe fteif gehalten,

Rachdem fie überfrangt, mit Schimmeln trlumpbirt,

Der Chauplat um und um mit Fleden ward fchattirt,

Bo ihre Fauft gefampft: fo führ ich auch im Schilbe

Des Sochften Riedrigfelt in meiner Berfen Bilbe,

Er gielet auf die Berkleinerungen und Spottlieder, unter welden ber gemeine Soldat seinem triumphirenden Feldherm folgte. Die Wendung ift sonderkar: aber die Bilber, ju welchen sie Belegenheit giebt, sind größten Theils vertreflich. Urtheilen Sie nach der Frage, mit welcher er ausbricht.

- - - - wo blubte feine Pracht,

Mle Chriffue eingeftallt bie Mutter angelacht?

3m gadeln blos allein und in ben Perlengabren -

Dder lieber nach dem Gemahlbe der Mutter am Rreuge.

Bie Befus in ber Luft bie Urme weit geredt, Und fich, Die gange Welt zu faffen, ausgestrecht.

Bie feine Mutter focht, Die gwifden Furcht und Sagen

Bie feine Mutter tocht, Die zwifchen gurcht und Sagen Ihr aufgeschwelltes Leib mit Rummer fanu ertragen:

Die taufend Tobe flirbt, und taufend Tobe lebt.

Ihr Berge pocht und fdmurt; ihr rechtes Berge webt

In Diefem, meldes firbt. Die Thranen flieffen bichte;

Rein Tropfen Menfchenblut erregt fich im Gefichte, 216 welcher obenher von Gottes Bunden fallt,

Und ibren Mutterleib nach Donnere Urt erfcaut.

Denn ich überfpringe biefen gangen Ort, ob er gleich ben weiten ben größten Theil bes Gebichtes ausmacht; um Ihnen noch einiges von den Schilberungen bes Bruntes und Jubels, mit welchen nun endlich ber Dichter die Auferfrehung Ebrifti von ber gesammten Natur fevern läßte, nieberschein zu konnen Siet som vor, bie bes größten Dichters würbig sind. — Suchen Sie mir eine, in allen Dichtern seines Jahryunderts, die mit folgender verglichen zu werden verbient! —

Die Berfffatt Diefer 2Belt Ctaffirt fich ftattlich aus und nimmt, ale ein Gegelt. Den Ciegesbergog auf. Der Erbe Enfigebege Befest ibm um und im mit Blumen feine Bege. Biolen ichieffen auf, und geben, auf ben Schlag Der Telamoner Frucht, mit Blattern an ben Sag, Bie viel er Bunden führt. Des Rindes lauge Duben, Die Meder, begen Streit, mer meiftes fonne bluben, Den Zefttag ju begebn. Der Chperu Blume blog, Mis melder Mutter ibm bas garte Saupt perichiof. Behaget balb und balb, fich fchamroth ju verfieden, Und andermarte jur Gunft ben Bierrath aufjubeden. Der andern Rrauter Reft, fo feinen Ramen bat, Stand überall bereit, mobin er trofilich trat, Und ichienen alleumal, ale batten fie gebeten, 3br Berricher wolle fie ju Chren niebertreten.

Welche Phantafie! welche Empfindung mit einer folchen Phantafie verbunden! Die Bofe, die fich lieber verfteden möchte, weil ihre Mutter, die Dornhede, das beilige garte haupt jerriget! Der namenlofe Befl von Redutern, die feine ambere Ehre verlangen, als von dem göttlichen Fuße gertreten zu werden!

Und bod ift die Befdreibung, welche ber Dichter von ber fugen Freude eines lautern Theiles ber Schöpfung macht, faft noch iconer.

Ein filler Zephyrus, der Lieblichfeisen Rind, Fleugt allerwegen ans, und federt von den Seen Unt sie Verneum. Auf eine Verneum eine Ver

Bu Mugen ift fie nicht, nur immer in ben Dhreu,

Den Borgug giebt fie swar, Die Chre nicht verloren.

Aber wie? Erinnern Gie fich mobil, ben einem von unfern neuern Dichtern, die lette ohne eine Zeile, fast von Mort ju 2Bort bereits gelefen zu haben?

In Angen ift fie nicht, nur immer in den Ohren. Sagt nicht auch Bleift, ebenfalls von ber Lerche?

Die Lerche, Die im Muge nicht,

Doch immer in ben Dhren ift.

Gollte es mobl moglich fenn, bag an eben berfelben Sache gren Dichter von felbit eben benfelben fleinen Umftant bemertet, und ibn von felbft mit eben benfelben Worten ansgebrudt batten? Warum nicht möglich? Befonbers, wenn ber Umftanb fo mabr, fo einleuchtend ift, und bie Worte fo ungefucht find, ale bier. Man follte fich einbilben, man tonne eine Lerche gar nicht boren, ohne augumerten, baf bas Muge, geblenbet von bem Schimmer ber fruben Sonne, in welchem fich ber Canger babet, fdwerlich abnehmen tonne, mo ber Ton bertomme. Aber gleichwohl ift biefes ber Fall bier nicht: fonbern bie Babrbeit ift, baf Bleiff ben 'gemeinschaftlichen Umftanb nicht unmittelbar aus ber Ratur genommen bat. Bu ber Beit nehmlich, als er bas Geburtelieb verfertigte, in welchem er ibm einen Plag gegeben, batte ich bas Glud taglich um ibn gu fenn. Er machte mir öftrer bas Beranngen, ibm Stellen ans meinem Scultetus porgufagen, ben ich nur im Gebachmiffe ben mir fubrte: und ich batte es balb weg, baf bie Lerche fein Liebling geworben mar. 2016 er mir baber fein Gebicht vorlas, fabe er mich, ben bem Morte Lerche, mit einem Racheln an, bas mir alles voraus fagte. 3ch foling vor Frenden in bie Sanbe. Aber! feste ich bingu; ich bin feft entichloffen, über lang ober furg, meinen Dichter wieber bruden ju laffen. Und alebenn? Freylich wird es immer Gbre genng fur ibn fenn, wenn ich anführen tann, bag er bier eben ber feine Bemerfer gewefen, ber - Mit nichten! fiel mir ber befte Mann in bas 2Bort. Mir unter ber Bebingung, bag Gie mich fobann bloß als feinen Ropiften nennen, will ich mir es indeß erlauben, mir eine fremte Coonbeit als meine gurechnen ju laffen. -

Ich lebe eine fehr angenehme Stunde, indem ich mich für Sie mit meinem alten poetischen Studdinge — und zugleich mit bem Andenken eines Freundes beschäftige, defin gerungte Giegenschaften ber Dichter und ber Soldat waren. Aber bem ohngeachter ersahren Sie ist von jenem weiter nichts. Ich muß erft hören, welche Aufnahme er, auf diese Kundschaft, sich von Ihnen zu versprechen bat.

## H.

3ch freue mich, daß ich so viel meines altwäterischen Gefomacks in Ihnen finde. — Und nun sollen Sie auch alles wiffen und alles haben, was ich von meinem Dichter weiß und befige. — Aber wenn die Folge dem Aufange nicht eutspricht wer kann wiber das Schiftal? —

Es maren gebn Jahre, und bruber vergangen, und ich mar auf gutem Bege, ben gangen Anbreas Scultetus gu beraeffen: als ich nach Schleffen fam. Dort in feinem Baterlande, feiner Geburteftadt fo nabe, - benn Gie merben bemertt haben, baß er fich auf bem Titel feiner Defterlichen Trimmpbpofaume einen Buntglauer nennet - machte bie Rengierbe, ibn naber fennen an lernen, um fo naturlicher auf, je mahricheinlicher ich fie ba befriediget ju feben boffen burfte. Die Schlefier, (und ich liebe fie auch barum.) find noch große Berehrer berjenigen ihrer Dichter bes vorigen und igigen Jahrhunderts, burch bie es faft an einem allgemeinen Borurtheile eines guten Dichtere in Deutschland geworden mar, ein Schleffer gebohren ju fenn. Alber ben wem ich mich auch von ibnen nach einem Undreas Scultetus erfundigte, ber bes Dpig eigentlicher Landemann, und nach meinem Bebunten ber murbigfte Bogling feiner Mufe gemefen fen; die alle geftanben, bag fie feinen Damen von mir guerft borten. Gelbft Gelehrte, Die aus der Litteraturae: fcbichte ibres Landes fich ein eigenes Studium gemacht batten, -(3d muß Ihnen bier ein Paar wurdige Freunde, Die Berren Arletius und Blofe in Breslau nennen, beren erfierer fogar einen reichen Schat von Opitianis befitt, Die entweder noch nie. ober wenigftens nicht in ben Cammlungen ber Dvinifden Berte gebrudt worben) - felbft biefe Danner borten bie

oesterliche Triumphpofaune ben mir zuerft; und wunderten fich nicht weniger als ich, von dem Birtuofen felbst nirgende bie geringfte Spur ju finden.

3d fcame mich, Ihnen ju gefteben, wie viel Beit und Dube ich angewandt, unter ber unendlichen Menge Schlefischer Gelegenheitebichter aus ber Mitte bes vorigen Zahrhunderte, ben Ramen meines Scultetus irgendmo wieder anfichtig gu werben. Endlich war ich fo gludlich, noch ein Paar andere Gedichte von ibm aufzutreiben, Die auf Borfalle ju Breslan eben bafelbit, theile in bem nehmlichen gren und vierzigften. theils in bem nachfivorbergebenden Jahre, verfertiget und gebrudt waren. Doch auch biefe gaben mir von bem Berfaffer felbft weiter fein Licht, bis ich noch auf ein anderes, an den befannten Chriftoph Colerus, bamaligen Conrector bes Gomnafii ju St. Glifabeth in Breslau, gerieth, in welchem er fich fur einen Schuler beffelben befennet; worauf mir endlich auch eine furte poetifche Condoleng an ben Buchhandler Jacob in Breslau, über ben Berluft feiner Gattinn, aus bem Jahre 1640. von ibm auffließ, die ich unter abnlichen Condolengen verschiedner Emmafiaften ju erbliden glaubte.

Der Bermutbung, die aus beiben biefen Umffanden ermuche, war leicht auf ben Grund gu fommen. Gr. Arletius batte bie Gute, Die Matrifel bes gedachten Gomnaffi fur mich nachinichlagen: und fiebe ba! fo faut es fich wirflich. Der Dichter. bem ich fo lange nachgefpuret batte, mar ein junger Grmnafiaft; und alles, mas ich jum Theil mit fo vielem Bergungen von ibm gelefen batte, maren Berfuche eines Schulers. Die Das trifel befagte, baf fein Bater ein Schufter in Buntlau gemefen fen, und bag er ben 25. Huguft 1639. auf bas Grmnafinm nach Breslan gefommen, wo er von bem Refter Elias Major inferibiret worden. 3ch fonute Ihnen aus eben ber Quelle noch fagen, mo er ju Breslau gewohnt bat: aber ich munfchte lieber, baf ich Ihnen fagen fonnte, mas in ber Rolge aus ibm geworben. Allem Bermuthen nach muß er, entweder noch aufber Coule, ober balb auf ber Univerfitat, geftorben fenn. Denn ich glaube nicht, bag andere Umftanbe, ale ber Job, fo frube und fo befondere Talente fo ganglich murben baben

erfliden tonnen, bag nirgende meiter von ihnen etwas ges boret morben.

Meine Achtung fur ibn ward indeg durch biefe Entbedung eber vermehrt, ale vermindert. Denn wenn ich ibm nun bie Schonbeiten, Die ich eines weit reifern Genies nicht fur unmurbig gehalten batte, um fo viel bober anrechuen mußte: fo lernte ich jugleich feine Rebler von einer Geite betrachten, von welcher fie mehr ale blofe Bergeibung verbienen. Der vornehmfte bies fer Rebler ift bas Befireben überall Gelebrfamteit ju zeigen, burd welches auch in feinem beften Gebichte verfcbiebene Stellen gang unerträglich geworben. Es tommen Unfpielungen vor, Die auch mir, feinem fo fleifigen Refer, noch ju gelehrt find: obidon nicht gelehrt genng, um nur ein einziges Buch barum nachunichlagen. Wenn ein Mann biefen Rebler bat: fo ift es edele Pedanteren. Aber wenn ein Jungling barein verfällt: fo zeigt er von einem vollen Ropfe, und ift einer von ben wollniftigen Auswichfen, Die ein wenig mehr Gefchmad in ber Rolge icon beidneiben wird. Etwas von biefem Rebler baben ju Bonnen, mare manchem von unfern igigen jungen Dichtern febr zu munfchen. Roch mehr aber manchem von unfern igis gen jungen Runftrichtern: benn ba biefe Berren felbft feine Berfe machen, fo murben fie teine bamit verberben, mobl aber in benen, welche nur damit verdorben find, andere Schonbeiten barüber nicht ju verfennen, geneigter fenn,

Eine von solden ichabloshaltenden Schönheiten ben unferm Dichter ift die Sprache, die so reich, so faat, so machterisch ist, daß sie nur mit der Dpigischen vergelichen zu werden verbienet. Siemming und Cicherning, und wie sie alle heiffen, die dem Opig damals nacheiserten, sommen ihm ben weiten darinn nicht aleich.

Doch alles bas wird Ihnen ohne mich jur Innige einlenchten, wenn Gie fich bie Mibe nehmen, die Stide nach der Reife num felbft ju lefen, die ich Ihnen hierben feute. Es fiehet ben Ihnen, welchen Gebrauch Sie davon machen wollen. Bollen Gie benfelben einen Platz in Ihrer Cammiung gemen: so fonnen Gie wenigsten auf Eines Dant große rechuen. 3ch lege noch einige Anmerkungen fiber verschiedenn Morte und Almebride bes Dichters ben, wie ich sie zu einer andern Ihnen bewußten Absicht ausgezogen habe: und auch mit biesen können Sie schalten, wie Sie es für gut finden. — Abie gern möchte ich mit schönern Blumen bas Grad eines jungen Dichters bestrenen, der eine Zeile gemacht hat, um bie ihn Aleist beneidete! 
Lessing.

t

## Defterliche Triumphpofaune. +

7 "3ch merke auffer ben, was in ben vorgefesten Beifein, von telem Gebichte gefagt werben, bier nur noch an, baß in bem Driginale, binter bem Titel, eine latimische Juschifft bes Berfaffers an einige vormebne Berstauer fiebet, am weicher ber Lefter aber nichts vertieret, wenn ich fie nundagkreutet ichse."

Laft, Zebaoth, in mir bas falte Berge brennen! Dich, herr, tann ohne bich fein Muttermenich erfennen. Du pfropfest in die Bruft der Cinnen Wunderfraft,

Achaeuf) Der Kebter, beifes Wort, weckdes in seiner Sprach vich Sexerschaaren bekennte, dowe seinen Zuchs, als einen Namme Gottes zu beanchen, war ber den zeinerwandem Bichtern des Sentletzus soll algemein,
met dam ihm inskefendere, daber für dien Ummissfinelis angerechnt werden. Luther seitel schaint am tiefem Zeiber Schuld gedabt zu daden, weis
er durchaus Gott zeiward, derer Zeiward, durc dem erspertricken Nettieft ver Zeiward, geschrieben. Die ältern kruchfen Ukerfeinungen sagus
kasse Gott zeiward, der die werden Zeiwelfe das feinens zeiward
kasse der Willagaa zu gefäusig. — Ich alleigt mit von einem Wichselle ertlären soffen, woder es wohl komme, das in den nie von einem Alfachte ertlären soffen, woder es wohl komme, das in den der Western der Benderft der
fich im Sied mie berm Wosses, beife Westernmung Gottes nach en gekaach
fich nie findert? Soften man deraus nicht leicht vermushen birfen, das
ABers Zeisabt sinds feword bie Kerre des stimmtes, die Schaarte der
Engel, sowern ermas anziegen müsse, welches erst in dem Aempel sicht ar auswerten.

Kein Muttermensch] Ein Beiolismus ber Schlester, ber ihnen nachbrücklisicher zu sehn fehren als bas biefe tein Mensch. Ge sagen fie auch Muttersetzel allein, für ganz allein, ohne alle menschiede Geschlichet. Der Sinnen Munderfeaft! Die Gerachtebere arken bie Read, daß ber

Der Sinnen Wundertraft | 24 Gradofeber green eie Rigge, can ber ben aus zweb Subftantiben zusammengeseben Wörtern, wie biefes Bunbertraft ift, bas erfte Subftantibum bie Stelle eines Gentieb vertrete. Die uns ju Menichen macht; du pflanzeft Wiffenichaft, Tie uns in Stitter tehrt. Ich nähre fchiechte Gaben; Boch mein Strudgen ift Bermögen wollen haben.
Trägt meine Sinngeburt umr feinen Spott dowon, So fchig ich mich berfihmt. Des Melterteindiers Ihroein Allig ich mich berfihmt. Des Melterteindiers Ihroein Strudgen, Der ohne vierigl fall von vierual hundert Tagen, Der ohne vierigl fall von vierual hundert Tagen, Der ohne vierigl fall von vierual hundert Tagen, Berschmüßt den Mittehunft, ihn andsjuwirfen, nicht, Berschmüßte den Wittehunft, ihn andsjuwirfen, nicht, Berschmüßter auch emport: O brechen schiedt Bente Bu Zeiten auch beraus. Wohl gut! so ber betute Eu. Zeiten auch beraus. Wohl gut! so ber betute Ee, Simmel, Erd aufgeneitz, mich Stefflänger aun,

Du Marichal Diefer Weit, du König aller Stealen, Die das gemöldte Saus, ben Simmet, übermaten, Du grefer Jahrwirth, du, von jener erften Scit, Da die das U und D, der Herr von Ewiglieit Den Sirtel eingeraumt, nach jenen Wasserwogen, Die mit ergrimmter Wacht das Erdreich überzogen, Die mit ergrimmter Wacht das Erdreich überzogen, Da über die Vatur Reptums sich erheich überzogen, Da über die Fragt gesomme, die Erde felis begind; Da altes Wasser war, sowohl in hoben Lüften, Rüften, Die felds ber Luft deburft, als in ben tiefen Klüften, Wohl das Beberte, led in den tiefen Klüften, Deit felds ber Luft deburft, als in ben tiefen Klüften, Pale fube, Spherion, fein seldses greßes Cut, Alle beute, sehn enthere Auffreier Wasserfeint.

Ber biefe Rigei möchte woll nicht überall poffen; und es giebt beggieichen Jaginammerschampen, in meichen von erfte Gubflantium barch siem Nichtvum erfläret werden muß, als eben biese Bunderfeuft: wechze bloß eine munderbare Rieff, nicht, aber ble Kreif ber Munderbeiter betenten; nicht bei Kraft, welche au Munder, es sie fin ber ophiställichen dere merallschen Wolle, es sie ist der bei den bei der die Bundere, ab fin bei der mittlichen Derkunug ber allige oder in Bestörenn unteren Wosselle, buffert.

auszuwirten] Diefes Mort fiebt bier in bem Berfiante bes Lateinichen depnere, ober bes gemeinen findten ben Talg burdarbeiten, baß er geborig mebachen und genischen verben fann. Eines fhulldhee schreibt ber Ochne in Abficht auf bie Erbe gu.

Leffings Berfe VIII.

Das Suchthaus fegneten; wie das Erpther Meer, lin zweier Berge flatt, das ausgepreifte Seer Bermauret und verschangt, bingegen bessen Wogen, Per isch, nicht Gett, getrebt, in einen Alos geschlagen: Das war ein großer Tog. Wie Amalet hernach Nicht anders, als ein War, aus seinem Gedingen brach, Pen Gertes General burch gercher Saube Bitten Viellunder, als Zesua burch Taussen, Wieden freitten, Die Rucht zu geben zwang; wie alter Simmel Gott Pen teiben Genia mit Alaumen sien Gebot

Das Buchthaus feaneten] Ceanen bat einen guten und fcblimmen Ginn, unt begreift urfprunglich alles, mas Beinte ober Freunde bep ihrer Erennung einander fagen und aumfinfchen. Daber beift es auch fiberhaupt verlaffen, fich von etwas fcheiben, in welcherler Gefinnung ce auch fet. Und in biefer letten Bebeutung ftebt es bier, mo man eben fo menig ben Begriff ber Bermunichung nothwendig bamit ju verbinben braucht, ale ben bem Gegne Gott und firb ber Frau bee Siobe. Das Wort ent: fpricht in allem bem Bebraifchen barae: ober vielmebr , uach biefem baben es bie beutiden Bibelüberfeber einzurichten und verichiebentlich zu brauchen, fid bie Frenheit genommen. Dag ben bem Gegne Gott und firb eben au tein gaffern und Berfluchen Gottes ju beuten, bat auch unfer neuefter Ueberfeber bee Siebe befiatiget. Ather ich betaure faft, bag er barum fur aut befunden, bas Wort feanen überbaupt babet nicht ju brauchen, fonbern bafur ju feben: "Sage Gott gute Racht und filrb." 3ch fürchte, baft biefes aute Dacht fagen mehrern ju gemein vortommen burfte. Bielleicht batte es noch cher beiffen tonnen, Scheib ab von Gott und firb. Die beutschen Bibeiüberfeter bor Lutbern brauchen in biefer Stelle, anflatt fegnen, gefegnen, und fagen: Befegne bem herrn und firb. 3ch gebe ju baf meter bas eine nech bas aubere in tiefem Berftante urfprunglich Deutsch ift; aber jenes ift es boch nun einmal geworben, und bie Stelle unfere Dichtere zeigt, mas fur ein guter fraftiger Gebrauch fich babon machen lagt.

in einen Klos geschlagen] bie gemeine Sprache sagt bafür in einem Klumgen schugen; und der Nichter bat Klumpen bieß bereden wolfen.
Den sieder Riumpen und Klos nicht dellig einerfop, Rlumpen fann
von jeber Masse geschaft werden, von Alen, von Then aber ich gweissel,
de auch Rlos. Dem ber den ulten in Rlos des eigentliche seben, obne
bie unnöhige Nerlängerung in Erdlos der Erdenslos, die es in den
uneuen Zeiten betwemen. So sagt Luther ist, Alos XXXVIII. 38.) Wenn
der Stand begoffen wird, daß er zu haufe salte, und die Klöse an
einander fleben. Die altern Uebersehr haben sin Klose in biese Wort Schoffen.

Berab gedonnert bat: bie Tage find beflieben, Und aller Emigfeit jum Dentmal aufgefchrieben. Der Tag, wie ber Jorban ju einer Geiten fiog, Und auf ber anbern fich mit feinen Aluthen fcbloft. 3ft beute noch berühmt. Bie vor ber Priefter ballen Die bodgethurmte Ctabt auf einmal eingefallen; Bie 211 übergieug: Die Tage geben Chein. Beil auf ber franfen Belt nur Jage merten febn. Mis Abonigedet mit feinen Rottgefellen, Co fcheuflich fie gefchnaubt, jurude muffen prellen. Da fich ber Wolfen Relb gefleint bernieber lief. Und etlich taufend Dann ju Gottes Boben fließ; Da bein runbeelter Gig, o Coune, nicht gefunfen, Und Ameriter Blut vor Poris Cale getrunfen : Der Tag verjungt fich flete; und jeuer eben auch, In welchem Sagore Pracht in einen feuchten Rauch Bermantelt morten ift. Wie Chub Cott gerochen. Dem Surften bas Rappier in feinen Banft geflochen, Gang Deab fortgejagt; wie Jael mit Betrug Dem Giffera bas Rrant um bebbe Schlafe fchlug,

find beflieben! Das Mort befleben eter bestelben schient fich, sowohl in seiner igentlichen, als tropischen Bedeutung, gam an ben leigen Gebauche vertieren zu wolken. In der eigentlichen Bedeutung ber man soft burchzänigs bassir lagen, kleben bleiben: und in der tropischen, 3. E. von Simmen, werden stehen gestelben und jur Amacht gestelben in der Gestelben gestelben ab gund gestelben gestelben

franten Belt] Rrant heißt fiberhaupt fchmach, binfällig, vergänglich; und ward vor Altere nicht biog von ber Schmache eines animalischen Rörpere gebraucht.

gesteint hernieder ließ] Go viel als, in Steinen, im Steinen bernieder ließ; welche Umschreibung bes Sagels ber Dichter ohne Zweifel bon bem lateinischen tapides oder tapidibus pluere entlehnet hat.

Rappier] hieß sonft nicht bloß, mas es ist beißt, ein Fechtbegen, eine an ber Spise vermahrte Minge, womit man fechten lernet: sonbern überhaupt ein jeber lauger Degen.

bas Rraut um benbe Schlafe fchlug ] Jael fchlug bem Giffera einen ei-

Davon Er emig fchlaft; wie Deborg gefungen. Und Barat neben ihr mit Jauchgen aufgefprungen Ru mehrer Berrlichfeit; Go auch, ale Gibeon Den Zeind aus Mibian burch Relbtrompeten Ton. Die triumphirend fdmif; ale Cebab Leib und Leben Dem Beiben in ber glucht jur Schlachtbant aufgegeben; Bie jener, ben bie Mngft in ein Gelubbe trieb, Der Amoriter Bolt wie Stoppeln, niederhieb : Die Tage tagen noch. Bie Camuel ber Briefter Den Simmel fibermand, ber ichleunig bie Philifter Dit Schloffen niebermarf; wie Rifes Cobn burch Streit Sein fonigliches Umt um Jabes eingeweibt; Bie Gott burch Jonathan ein ganges Seer gefpalten, Da Ifrael ben Plas viel eber bat bebalten, Mle an ben Teinb gefest; wie David unverjagt Dem Goliath ben Tob jur Stirnen eingejagt; Bie eben biefer Dann nach ungeftimmen Rriegen. Rach bundertfacher Ungft, nach munderbaren Giegen Berufalem erlangt, und mit ber frommen Sand Ru unterschiebner Beit nicht Gine Stadt und Land Dit Retten angefaßt; wie Abfolon gehangen: Rein foldes Tagelicht ift jemale eingegangen. Bie Calomon allbar ben Tempel aufgebaut, Bo Maac jener Beit ben Solgftof angefchant:' Der Tag erflirbet nicht. Die ber Thiebiter Ceber Die gelben Aurien und frechen Rechtsverbreber, Die Baalefroten fcblug; wie Chrien verblich

fernen Nagel burch die Schläfe. Warum aber ber Dichter einen Nagel hier zu einem Kraute macht, muß ich bekennen, nicht einzussehen jener Zeit] So viel als, ehrbem, vor biesem, zu jener Zeit. Dieser abvers

iener gitf] So viel ale, chebem, vor biefem, ju jener Zeit. Diefer abverbiale Genitivus ift bep ben Schifflichen Dichtern febr gebrauchlich, So fagen fie after Zeit, für vor Atteres befer Zeit, für anist. S. bas Wobrterbuch hinter ber neuen Ausgabe bes Logau.

erflitbet nicht.] Erflerben heißt, nach und nach, endlich flerben; welche Rebenbedeutung bas vorgeseite er mehrern Beitwortern giebt, ale, erfbren, erreichen.

verblich] Berbleichen beißt bier fo viel ale, blaß werben, erblaffen, nehmlich vor gurcht und Schreden.

Und por ber Sandvoll Bolf aus Mfrael entwich Dit folder Reuteren; wie aller Belt Bebrauer Glige ber Prophet, mit einem fcnellen Rener In Simmel Gining bielt: Bie jener Reind gefpurt, Dag ibn bee Saphate Cobn in Umri Stabt geführt; Bie ju Camarien Die Theurung abgenommen; Bie Joram um ben Sale mit Ababe Bettel fommen: Bie Jebu unvermerft auf frifder Freveltbat Der Baalepfaffen Schwarm vor Gott geopfert bat; Bie Uthalia fiel; wie, ben bie Frommen lieben, Der Shrer Sauptarmee von Salem abgetrieben; Bie bu, o Connenlicht, ben überfchifften Drt Bum erften wieberum auf Jefaias Bort Roch einmal baft befucht; wie Daniele Gefellen Des Roniges Befuv, ber anbre Pful ber Sollen, Bum Simmelreiche marb; wie ben, ber fie gelehrt, Der gowen Grimm noch mehr, ale Perfien, geehrt; Bie bas vermaifte Rind, Die Gfiber, mit ber Schone Den Abafverne fieng, bes Allerhochften Cobne Dem fablen Ucheron aus feinem Rachen rig, Und ihrer Reinde Eron in einen Sauffen flief. Das Bunbermerf ber Rucht; wie Gorgias gefallen, Und Jubas einen Pfalm bem Sochften laffen fchallen; Bie Enflas verfpielt: Die Jubeltage ftebn, Bo beine Pferbe fiete in vollem Bugen gebn. Du Mann ber Cinmenen. 2Bas aber find bie Tage? Wann ich fie alljumal auf eine Stelle trage, Db ihrer taufend noch, auch bruber, mochten febn, Co überwiegt fie boch bief Dfterfeit allein, Das allen Boifern bilft; ba unfrer Ceelen Leben

den überschifften Ort] Ein schönes und bier sehr mabierisches Beywort, für den Ort, welchen die Sonne in ibrem Laufe schon juruft gesegt hatte. Auch die lateinlischen Dichter brauchen, wie bekannt, tranger für trangvollure. Go fact Bield vom Werfurt: et urvibal trangt mublia.

mit ber Schöne | Die Schone beifit bier so viel ale, bie Schönheit. Ce ift hinter bem Logau bereits augemerft, und mit Grempeln befähiget worden, baß es ben Schlessichen Dichtern sehr gewöhnlich ift, bas Bepwort in bem ungewissen Geschichte als ein Sauptwort zu brauchen.

Den Tob getobtet bat; ba Plinto fich ergeben, Der Pring ber Siufferniß; ba fich bie Luft erfrent Und burch bas Beltrevier bie Botbichaft ausgeffreut, Der Selb aus Mal fen wieber anferftanben, Er fubre ben Cocht, die Bande felbft in Banden, Und mache, Die ber Tob in fcmarge Teffel fcblog, Ale wie ein Gieger pflegt, bon allem Jammer lof. Der unverzagte Selb! ber Belb, por bem bie Selben, Bie viel man ihrer gablt, fich feinesweges melben. Bellerophon verffarrt, ber Thefeus giebet nach, Der Jafon, Sector felbit, ber alles Ungemach In Ungemach geffurgt, wird bier ben furgern gieben, Protefilane muß mit feinem Tobe flieben. Des Peleus Brubern Cobn, ber Ronig in Spant, Und ber por beiden ibm ben größten Rubm errant, Berborren an Beruf. Die Romer muffen weichen Mit ihrem Curtius, und andern Bunbergeichen Der menfchlichen Ratur. Der Selb, ber Selben Selb, Bebovah, unfer 21rgt, erlanget blos bas Telb Muf Diefen Oftertag. Wer bat fich je gefunden, Der aller Reinde Reind auf einmal übermunden? Er fchlenbert burch ben Tob ben Tob gu Boben bin Und fest une Sterbliche fur Mangel in Gewinn, In Unfduld fur bie Could. Er fommet auf Die Erbe, Damit ich Gunbenaag ein himmeleburger werde! Er wird ein Menfchenfind, und führt, mas Menfchen fenn, In aller Engel Burg in Gottes Rindern ein. D Cauftmuth obne Grund! Bie oft ich bas Gefchente, Cein Leben, feinen Job mit ber Bernunft bedente, Co ftirbt mir bie Bernunft. Er bat fo viel getban,

verdorren an Beruf Beruf wird ist lediglich für die Emennung, Antsofernung zu einem Anter, oder sie das Mun (solls gekonache. Gleichweid) war es auch sehem in dem Berstande, im weischem es der höcker bier braucht, allertunge gemenulist, od ischen weder Frisch noch der Spate abvon etwas signen. Ban der fressille aber auch nur enn genisch und sichlichen der bereitste der bestehe der bestehe, mie Beruf durch zeh Gebre, eselekting erfiskt und überfeist. Dag feine Bunde mehr im Rorper baften fann. Muf beute giebt er une, ber Gumeninnen Sflaven, Une wiederum ju Theil. Er langet an ben Safen; Und, wie er unfer mar in feiner Comad und Dein, Co raumt er im Triumph fich une gn eigen ein, Der milbe Jacobeffern. Wie aber ben ben Alten Den Rubrern, melde fich im Relbe fleif gehalten, Dachbem fie überfrangt mit Schimmeln triumphirt, Der Chauplas um und um mit Fleden marb fchattirt, Do ibre Sauft gefampft: fo fuhr ich auch im Chilbe Des Sochften Riedrigfeit in meiner Berfe Bilbe Sauptfächlich bargutbun. 200 blubte feine Pracht, Bie Chriffus eingeftallt, Die Mutter angelacht? Im Rachen blos allein und in ben Perlengahren Die benberfeite allbar jufammen wollten fchweren. 2Bas fann geringere fenn ale Rrippen, wo er blinft? Die Schmachbeit ber Ratur, ju ber die Gottheit finft. Die Birten laufen gu, begeben ihre Baffen Dem Suter Ifraele, und werben felbft ju Schaafen, Bu Grfilingen ber Welt. Bernach faßt Gimeon Der Erben ihr Begirf und aller Simmel Thron In feine falte Coos, indem er, nachft Erbarmen Und barter Prophegen, mit luftverjungten Urmen Das Lefuefind umichleuft. Indeffen bat die Luft Die Beifen in ben Ctall von Dften ber geruft-Berobes aber fcnaubt, bat Gott und fich vergeffen,

der Schauplat mit Fleden ward ichattiel Id Moderfelt ift, daß den Arimphatoren oft in iche beiffenden Liebern von ihrem eigenen Gefolge aus vorgenorien ward, daß den das Land, in nechom fie Lerbernt eingesommete, auch von ibrem Torchient und kaftern zu fagen wiste. 2. S. bem Cafar bep dem Gallichen Arimphes Larum in Gallia u. f. n. Unfer Dichter aber nerm bergleichen Torchient und Kafter bier biofe Fleden, und ben schiedung Vorgent bereiten ein blofes Bischattien: wie man licht begreift, von wegen feiner aginen Munerbung.

begeben ihre Baffen bem] Einem etwas begeben bief fonft einem etwas abtreten, fiberlaffen. Als ein Reciprofum branchen wir begeben, mit bem

Genitivo ber Cache, noch in biefem Berflante.

Lagt bas Ermorbefchmerd viel Stabtvoll Rinber freffen,

Berdringet ben Saturn. Der aber greift gur Alucht, Den biefe Ehrannen ju ichlachten aufgefucht, Rommt in Egypten an. Der Geon wird erfchredet, Bald thut er fich bervor, bald fleußt er jugebedet, Und bulbet ibn verfchamt, bie jener Sollebrand Dem burren Cacus bie ungefiglte Sanb (Bor ber bas Rachtefind in ibren Colangenloden Und mit Proferpinen ber Pluto felbit erichroden) Die blutverftodte Sant, bie Sant von Stahl und Stein Bor feinem Richterftubl ju unericopfter Dein Mit Seulen überreicht. Drauf Archelaus tommen Und biefes Regiment ju fubren angenommen: Da ift Emanuel in Ragareth gefebrt. Und bat, mas Jofeph ibm von feiner Sand begehrt, Bemuht ins Wert geftellt; bis bag er in bem Tempel Den Schriftgelehrten fich jum lichten Ruchterempel Perfonlich vorgefest. Gie merten auf bas Rind Und werden ingefamt por feinen Stralen blind, Mile Rinder an Bernunft. Die fcnellen Jahre laufen, Das Umt erfodert ibn. Er lagt fich diefen taufen, Der durftig vor ibm ber ben Glauben auspofaunt, Und auf der Frevler Ropf gehagelt und fartaunt. Rach biefem fubret ibn ber Teufel in bie Buffen. Und lagt fich miederum den Hebermuth geluffen, Der Lucifern gefturgt, versucht die fcmarge Runft Und ident fich abgebrandt vor feiner Reuerebrunft. Gein Glend macht ibm Duth. Er fann nicht weiter fiufen. Doch meiter Chaben thun, wo Cott nicht einen Rinfen Ihm burch die Rafen jeucht. Sier hat er ihm gewehrt

Stabtvoll] Ift nach tem gewöhnlichen handvoll, Mundvoll, von bem Dichter gemacht.

verdringet ben Saturn] Berbringen, gleichfam von feiner Chrenfielle, beift bier, in Bergeffenbeit, in minbere Achtung beingen.

fartaunet | Mus Martaunen auf fie geschoffen! mochte bier wohl ju tubn febn. Jubeg gebet bas Zeitwort von Kartaune unfern Wörterbuchern inegesammt ab. Und ift in Cana branf jur Sochzeit eingefehrt, Milba er obne Trucht ber viel beangten Reben. Den beften Rebenfaft ju trinfen aufgegeben. Sierauf erbebt er fich in Gottes Opferbane, Und peitscht ben Unterfchleif bes Rramervoites aus. Der Ricobemus rennt, und forfcht von ihm ben Rachte, Bas einem mobi ben Beg jum mabren Tage machte, Erlanget and Befcheib. Run gebt bas Bieimaas an, Rachbem er Bunber blos gerebet und gethan. Des Soferathes Cobn. ber, welchen Musian naget. Der Rriegesbiener wird ber Comergen iof gefaget, Und Deters Schwieger auch. Der Mcheious bort, Bie taub er immer ift, und ob er alle ffort. Co liebefoft er ibm bem Rurften feiner Wellen. Die Teufei, fo auf ibn aus zwenen Leibern bellen, Berfenten fich ine Deer. Biei anbres mehr gefchiebt: Jairus Tochter lebt; ein flodgebiendter fiebt; Die burre Sant geneft. Gin Sauptmann tragt Bertrauen, Er murbe feinen Rnecht burch ibn gefunder ichauen, Erbalt auch, mas er boft. In Rain fiebt bas Thor Gin fobnvermaiftes Beib: er, Jefus, gebet por, Und fchenft bem Rinde Geift, ber Mutter aber Leben. Der flumme Teufei fleucht; funf Gerflenbrobte geben Bor funfmal Taufend Roft. Um Gibon tommt ein Weib. Bor Roth und Suverficht erichattert um ben Leib, Blebt weiblich, beuit und fcrebt, bait mannlich an mit Bitten,

fibrt! Aus Srempein bepm Frisch tann man feben, baß fibren sonst eigentlich von Sturm und Ungewittern gebraucht worden; von welcher Bebeutung fich vielleicht auch bier noch ein Reft annehmen läßt.

Bie baf fie burch Beffant ben Seiland überftritten. Der fabret weiter fort, thut Bunder, und erfcbredt Wer ibn erichreden will. Der Lagar mirb ermedt Und banft ben Barmen ab. Rach bret erfüllten Tagen Berlanget ibn bas Jody fur unfre Could gu tragen. Balb nabt er ju ber Ctabt. Berufalem erichafft. Die Strafe wird befrangt, ihr Sofianna hallt, Das weil es machft, verbricht. Denn Judas macht Bebinge. Und tragt ben Deifter feil fur brebfig Gilberlinge. Er, unfer Gilob, bebt bas Dfterlammlein auf. Und bringt fein Abendmabl fur biefes in ben Lauf. Er feufjet, matt und fcmach, bes Batere Born ju fopfen, Berichmelst von Trauerbrunft, und rinnt voll Purpurtropfen, Des Lebens Balfambaum. Die Juden reifen ibn, Mle wie ein frommee Conaf bie Bolfe grimmlg giebn, Bor Sannas Richterfig. Der fchidt ibn por bie Priefter, 2Bo biefes Priefter find, bas Sthabamautgefdmiffer. Co ben bem Caiphas bier bie Unfchuld ingefammt Und fich bieburch felbfelbft, jum Tobe bat verdammt. Dan freit ihn bonifch an, man fcmeift ihm Badenfclage, Er fieht jum Leiben fed, jum Bieberrachen trage Bie ein Marpefuefiein; barob bie fcmarge Racht Und Cinthia verblaft, bis Benne Poft gebracht, 3br Soffeberr feb ba. Murora fommt gegangen, Erzehlt bem Firmament, ihr Ccoppfer fen gefangen, Das fich ob dem entfarbt. Das Tagelicht erfchriett,

Und bantt ben Burmen ab] Gehr nachbrudlich! Ginen abbanten und einem abbanten ift inbeg nicht eineriep: einen abbanten, beißt einem 216fdpieb geben; aber einem abbanten, beift bon einem Mbichieb nehmen. Der Pinralis von Burm bieß ebetem Burme; weiches obnftreitig richti= ger und wohlflingenber ift, ale unfer Burmer.

verbricht | D. i. jum Berbrechen ausgelegt mirb.

felbfelbft ] Beit bie Schleffer feibanber, felbbritte, und fo meiter fagen: fo haben fie geglanbt, auch felbfeibft fagen ju muffen, um alle Debrheit fdiedterbinge ju berneinen.

ibe hoffeberr fen ba ] Done Zweifel bag ber Dichter biermit auf ben verfprochenen Stern aus Jacob fieht, ben er bie Benus, ober ben Morgen: ftern, ihren Soffeherrn, ober ihren herrn ber hoffnung, nennen lagt.

Bie balb es feinen Gott benm Bontine erblidt: Bie ibn Berobes fcmabt; wie affer Juben Jungen Dit Creutigunggefdret auf feinen Sale gebrungen; Bie ibn ber Benterefnecht mit fcarfen Ruthen fclagt, Und feinen gangen Leib, ale einen Ader eegt, 2Bo unfer Leben machft; wie ibn die milben Rotten Mit Dornen einer Rron und Purpurmantel fpotten: Bie Jefus in ber guft bie Urmen weit geredt. Und fich, bie gange Belt ju faffen, ausgestredt; Wie feine Mutter focht, die gwifden Furcht und Bagen Ihr aufgefdwelltes Leid mit Rummer fann ertragen, Die taufend Tobe ffirbt und tanfend Tobe lebt; Ihr Berge pocht und fcmurt, ihr rechtes Berge mebt In Diefem, welches flirbt; Die Ehranen fliegen Dichte; Rein Tropfen Menfchenblnt erregt fich im Befichte, Mis melder obenber von Gottes Wunden fallt, Und ihren Mutterleib nach Donnereart erichalt. Die fann ber Phobie nicht mit ihrem Cobne fcauen, Er blutet und verschwargt, verftellt ber Simmel Muen, Und bullt fich in fich ein. Er gittert, welft und bricht; Der allen Licht ertheilt, bat meber Rraft noch Licht, Und trauret, daß an ibm fein Aleden mebr gn finden,

focht] Diefe metaphorifche Bedeutung bee Worte fochen von Braugftigten, von Boruigen, Sterbenden, bey welchen alles in bem tiefften Aufruhre fit, buntt mich febr febon.

Der ju verbunfeln fet. Das Baumert will verblinden,

- mit Rummer] Seift bier fo viel als faum; und man follte es fiir bie Ueberfehung bes Frangofifchen a peine halten, wenn nicht aller Radfricheinlichteit nach faum felbst von kumme, bem Stammworte von Rummer bertame.
- ihr Herze pocht und ichwart] Ich bin ungewiß, ob ichwart sier fo viel beiffen foll, als schwartet, ober als schwertet, welches lettere von einer zitternben Bewegnung, und besonderes von bem baher entstehenden Range, gestagt wird.
- nach Donnerart erschällt : Erschällen beißt erschallen ertonen machen. hier aber sieht ber Nichter mehr auf bie innere Bewegung ber kleinften Abeile eines Körpere, burch welche ber Schall entsteht, als auf eine sinn ich Bernehmung besieben.
- bas Baumert will verblinden ] b. i. Duntel und Racht will fich burch

Die Relfen beriten auf, ber Erbenflos geripringt. Der Scharlach reißt entymen, ber fcmarge Tob verfchlingt Das Leben aller Belt. Der alles fann bemegen, Beig weber Sand noch Sug am Rreuge mehr ju regen, Das Leben lofcht ibm aus. Der Chriften Tob verfchmanb. Der Simmel Erb und Luft mar alles umgemanbt, Ihr Berge gieichfalls auch. Bie aus bem Enbnusftrande Der Sauptftadt, die ber Reind errettet aus bem Branbe, Philippus Cobn fur todt ins Lager marb gebracht. Bas bedte bajumal fur eine Jammerenacht Die Rriegesmanner ju? Der Duth ben Teind ju iggen War Mich und Behgefchret. Gie brannten erft ju fchlagen, Balb flogen fie vor Angft, und funden weber Schiff Roch Aubrer in ihr Land. Das gange Befen fchlief, Bis ein Mcarner rieth. Go ift es bier gegangen, Des Belt-Griofere Bert mar gleichfalls angefangen. Bie bort bie Monarchie. Er flieg in Charons Deer, Bie jener in ben Glug. Gein glaubenreiches Beer Erbebte, wie Er ftarb. Wer follte fie bemachen? Tiberine gerriff mit aufgeblebtem Rachen, Ber ibm vor Mugen tam. 216 jeberman verjagt, Da mar es enblich Beit, bag Jofeph fich gemagt, Co erft das Licht gefcheut. Der faufet Leichentucher, Und legt ibn in ein Grab. Entweicht, ihr weifen Buder, Dit eurem Maufolee! Sier fchlaft fein Burmerfpott, 3mar ein entfeelter Menfch, boch and ein mabrer Gott. Dann mare Gott, ale Gott verftorben und begraben: Die Erbe mußte balb ben Sterbefittel baben. Der Cabbat firich vorben, ein andrer Morgen fam. Bie Beften Rindestind vom Titan Urlaub nabm, Co fprang bas Erbreich auf por überbaufter Wonne: Gin Serold fubr berab. Der Chriftgetaufften Conne Bleng mit ber Connen auf. Der Simmelefadeln Chor

ben gangen Bau ber Welt berbreiten. Berbfenden ift ein Berbum actioum; verbilben aber Rentrum: jenes heißt blind ober finfter machen; biefes aber blind ober finfter werben. Wonn man die Fenster verbiendet; so verblindet bas Gebabes. Berblenbet Ennthine: ibm fchimmert Chrifine por. Rein Unterfcheid reffirt im gangen Simmelreiche: Die feche Gefchwifter find ber Legten alle gleiche, Die andern Lampen auch. Der Erben Mugenfchein Greift an ber Dajefiat bem blanen Bogen ein. Die Conne fallt bor ihr mit fammt bem Ehrone nieber. Bir, auf ber Erbe, febn bie Simmelefonne mieber. Co aus ber Erben fleigt. Def, unfere Phobus, Rier Umfangt, wie Phoben bort, ble Magbalena bier. Der Geraphinen Paar, fo in bem Grabe balten, Die baben bich, Mertur und Benus, au vermalten. Die brengenierte Chaar, ale Thierfrene, bleibt bapon, Bis ihr Apollo tommt. Gin falfcher Scorpion, Der Jubas, ift entleibt. Der tobverfuchte Rampfer, Des faulen Grebus unübermannter Dampfer, Bertfart fich im Triumph. Die Wertflatt biefer Welt Staffirt fich fattlich aus, und nimmt, ale ein Begelt, Den Siegesbergog auf. Der Erben gufigebege Befest ibm um und um mit Blumen feine Bege. Biolen fchieffen anf, und geben, auf ben Schlag Der Telamonerfrucht, mit Blattern an ben Tag. Bie viel er Bunden führt. Des Rindes lange Duben, Die Meder, begen Streit, wer meiftes tonne bluben, Den Refitag ju begebn. Der Enpernblume blos. Mis meicher Mutter ibm bas garte Saupt verfchlof. Behaget halb und balb fich fchamroth ju verfieden,

ibm fchimmert Chriftus vor] Ginem borfchimmern heißt bier, einen au Schimmer fibertreffen.

Greift an der Majefidt bem blauen Bogen ein] Für einem in etwas eingreifen, fagen wir iht weit matter, einem in etwas Eingriff thun, auf ben Schlag] b. i. nach Bert und Belfe.

des Mindes lange Machen] Ich perfile, ob fich ber hymralis von Misse, foolft wie fiben bei frei, und boch ficher to fier fo fichm als fibin.
verfchioß] Ich bin bier ungewiß, ob verschloß bier so viet heisfen foll, ack unnschoß; ober ob es nicht vielunder von verschlessign gemacht sie. Bereichstellen der fis ob ein des gereiben, unsche wechen, weiches ber Micher von ber Mutter ber Belofe, ber Dornhorde, weiche bas Haupt Christier, woll winter anden, ver den bestehn der fische bei das baupt Christieren der film wie eine baben.

Und andermarte jur Gunft ben Bierrath aufgudeden. Der andern Rrauter Reft, fo feinen Ramen bat, Stand fiberall bereit, mobin er troftlich trat, Und fchienen alljumal, ale batten fie gebeten, 3br Serricber wolle fie ju Chren niebertreten. Die Thaborbobe wiegt mit ihren Prachten fcmer, Und führt, ale Capitain, Die Reiber um fich ber. Das Aferinnen Thal begebret aufzufpringen; Bang Cana mill ben Weg mit Balmenfrucht verbringen; Der Cebern Alug, Jordan, ergeußt fich, jubelirt, Und ruft ben Sinterhalt, ber trachtig fortfpagirt, Mus Libanon bernach. Das boble Luftgefilde Erzeigt fich im Geruch und fublen Mern milbe. Per Meol unternimmt bes Caurus Donnerwind; Gin filler Bephyrus, ber Liebligfeiten Rind, Rleugt affermegen aus, und fobert von ben Ceen Muf ein Gefangturnier bes Alugelvolte Urmeen. Mis jebermann erfcheint, fo fchidt bie Rachtigall, Das Degelmert, fo lebt, ben taufenbfachen Chaft In Deliens Loffer. Sier faufen hundert Binfen, Dier wird bas Deifterwert ju fleigen und ju finfen, Muf einmal angemandt. Der Bogeipobel fummt, Muf ibren Mund ergrimmt: bas meifte Theil verfimmt: Die Berche bittet bloft, ibr Tiretireliren Der Augenfunftlerinn bernach ju prafticiren, Und fcmeifet tropiglich bie an ber Wolfen Port

fablen Abern ] Abern wird von allerley Gangen und Sugen gefagt; warum nicht alfo auch von ber ftromenben, nach einer gewiffen Gegenb fich bewegenden Luft ?

Arol unternimmt] Sollte nicht unternehmen bier bas Lateinische intoreipere ausbrifden, und fiberhaupt so biel als earcere coalibere sepn ? welches bem Acolus in Kniesung ber ftürmischen Rinte von ben Dichtern beggelegtet wird.

Leffer | Der wir wir es ist anssprechen Logschiet, als ob es notwenths een bem Frangsschiedung voor bert loger bertommen mister. Es fount aber leicht seu, ich es ursprünglich bend Deutlich wäre, nub eigentlich eine burch bas Loos angewiesten Wodwung, bergleichen ble Wohnungen ber Seldburch ebern arterfen, bedruit is wie ber Gwate vermubet.

Muf allerband Manier mit lauten Rreifen fort. In Mugen ift fie nicht, nur immer in ben Obren; Den Borgug giebt fie gmar, Die Ghre nicht verlohren. Das thut die Untermelt. Der Simmel, ob er gmar 3hm vor Bermunderung felbfelbft benommen mar, Pust feine Alammen auch. Die Baren, Sund und Schlangen Berichten, mas vor Bieb auf Erben fen gefangen; Der Alfumenen Cobn, in feiner gowenhaut, Reucht fniegebogen auf und tragt Bulfanus Rrant Dem Sollenfturmer vor. Des Thracerfunftlere gener Mit famt bem Comane bient: Caffippeene Trener Geffellet fich famt ibr; ber Bode Smilling icheint In Urfund, wie uns Gott fo berglich gut gemeint, Das Opfer unfrer Could. Dem Perfeus will gebühren Gin blanfes Richterfchwert, ale Marfchall, vorzuführen. Undromeda begreift ber Menfchelt Chenbild: Gie lag von Gott verdammt; ber Teufel mar bas 2Bild, Der batte, mas verfieht, auf einen Big verfchlungen, Wann ber im Simmel nicht uns mare bengefprungen, Der feines Cobnes Saupt bem Barger porgelegt, Davon er minder noch, ale Steine, fich bewegt; Bum Beugnig ift ber Stern. Dag nichte erfodert merbe, Co tritt auch Degafus, ein Musbund aller Pferte. Dit Hebermuth berbor. Gin Pfitfchpfeil wird gefpfirt; Mrione Baffergaul jum Bunber aufgeführt; Gin Atbler vorgefiellt: Die andern gu gefchweigen, Co aller Orten fich in großer Menge geigen. Redoch bestirne bich, bu blaues Gilberbach, Beperle beinen Cand, bu Connen Chlafgemach; Bewefie, Juno, bich, beblumet euch ibr Muen, Laft euren Heberfluß in allen Gutern ichanen: Roch mirb euch an Geffalt, ber beute triumpbirt,

daß nichts erfodert werde ] Daß nichts mangle, nichts vermift werde. Denn mas mangelt, pflegt erfobert ju werben; bas Borgehenbe für bas Rachfolgenbe.

bewofte! Beweften beifte bem Dichter fo viel, als fich mit Beften, Beftwinden verjeben; nur bie faufteften, lieblichften Binde weben laffen. Beit überlegen fenn. Das Saupt ift balfamirt Dit Tropfen fruber Luft; Die gelben Loden fliegen, Bor welcher Comenten fich bie leichten Binbe biegen; Die Mugen flammen Gunft; bie Mangen feuren gang Und famen, wie Rubin und Chrnfoliten, Glang; Die Brufi, ber anbre Leib find Mabafferfarben; Die Striemen leuchten burch : wie viel geprefte Rarben. Co viel Geffirne fiebn: er brennet gang und gar, Durchfichtig, himmelrein, ermuntert, fonnenflar. Die Bloge giert ibn aus. Der Glang beftebt jum Rleibe: Doch tragt er gleich fomobl ein fofiliches Gefchmeibe. Der Unfchuld meiffen Rod. Gein Leib amar rubmt fich nicht Der llebermenfchlichfeit; bes Leibes Offerlicht 3ft gottlich genaturt. 3d bebe, um ju fagen, Bas einer nm ibn ber fur ungebeure Dlagen Befangen manbern fiebt, bie Disgunft, Sterblichfeit, Gefete, falfden Bahn, Berbamnig, Rrieg und Streit, Berimeifeln, Aurcht und Roth, Gefdwifterfind gufammen ; Summanue, melder ibm von Rebel, Dampf und Klammen Gin Ruriffleib gemacht; bie anbren Gotter auch, Bie bamale an ber Bahl ber Gotter Ctanb und Rauch Die Menfchen übertraf; ber fubne Dameniager, Dem Erb und Simmel gwar, boch über Freund und Comager Conft niemand bienen fann, ich mebne Jupitern; Cein Bruber auf ber Cee, fo auch ben Trauen Stern Und Lagerfiatte fucht; ber Caugling jabmer Mffen, Der Blutbund Camulus; ber Straufban, bem fie fchaffen, Der Schwelltopf Gleleus, bas Lampfacener Schwein

Auch die find folder Art) und wie sie alle heiffen, [dmen] 3ft ohnstreitig bas natürlichere Zeitwort von Saamen; und meinem Arbünfen nach, auch wohltlingender als schen, welches einen so une angenehmen Ratus in sich hat.

(Cappten ehret nicht ben Rrocobil allein.

ber Glang beftebt jum Riebe] Besteben, menn es von flugigen Dingen, bergeichen auch ber Glang ju few ichenet, gelogt wirt, beit fo vielt fes ger ninnen, gefrieren, dere sonie tun et net war der flieft gewinnen. Mas is mut alle fobiere gefogt few, ale, ber Glang bestebt jum Riebe? ber Glang icht, ward bes Aufe.

Co ihren Gotterruhm mit Heppigfeit befchmeiffen; Der Apameer Bel, ber Mogbiter Cham, Und ben ber Sprer ibm mit Ramen Abab nabm, Der Molod, andre mehr, find allgumal gebunden. Der Delpher Beltprophet beflagt fich übermunden; Der Sammoniter auch; viel andre, mo fie fenn, Die geben, Berr, por bir, bu Eroftoratel, ein; Und maren biefe nicht in ber Beftridten Saufen, Das Erbreich mußte fich um feine Selfer raufen. Die Opfer bemmt man auch. Er, Tempel und Mitar, Gr, melder Opfer felbft und Soberpriefter mar, Salt über fie Triumph. Die Engel bichten Lieber, Und fdmingen über ibm fid luftig auf und nieber. Dir, frenes Meufchenfind, gebort ein folder Ton: Bebovab bat ten Gieg, ben Rugen bu bavon. Md benge beine Rnie, fall 3hm nur ju ben Sugen : Dann andere barfit bu ist nicht beine Lafter buffen. Die Gute fleuft umfonft, nimm fie umfonft nur an: Dann feiner, welcher glaubt, bat bieg umfonft getban.

So fen mir nun gegrußt, bu Gott und Menichenschicher, Du Weg, bu mein Compag, du Benfand, du mein Kichter, Du Weg, du mein Compag, du Benfand, du mein Richter, Anie Deine Wordstein, mein Gewinn. D! wende dich au mir, Ich wende mich durch mich sonst nimmermede zu dir. D! reiß mir aus der Bruft der Böderen Genifte. Mein Kruder in nicht weit, ach Benker. Bruder Christe! Gin Cngel ist vor dir mur Liener blos altein:
Mehr fren ich mich ein Mensch, als Gabriel, zu sein.

II.

Blutichwisenber und tobestingeitber Zefus. \*
Der Sternen Serhaupt und icutelle Zeiturbalter
Bar längit vorben gerüdt; fein voller Amisbermalter,
Des Monden Silber, gad bem Schatten feine Macht,

Diefes Gebicht ift gleichfalls ben Baumann ju Breslau auf jurch Bo-gen in Dauart gebrucht, ober obne Jodepall. Es ift vom weit erringerum Bereite abs des von gereinners: ich vermuche, bod est due onen eine frührer Gedurch bet inngen Dichters gewefen. Es dat ungleich mehr schüllerbasseis inn dem dem gebruchte manche sche gleichtige Zeile, und manches sehr materiches Bild. Etfings Murcht VIII.

Und gierte die Geftalt ber abgrundichmarten Racht Dit Lichtfiguren aus: wie unfer Celiamacher. Der gegen Soll und Job gefchworne Biberfacher Den Ribron überfchritt. Der flargefreifte Bach Rhrhftallte bie in Grund; bas blaugewolbte Dach Satt', um ben Sochfien recht in Augenschein gu faffen, Dit allen Bilbern fich in biefen Quell gelaffen. Und ließ, o Beiland, bich in Gleichnifmeife faft. Bie bu bich Simmel ab gu une gefentet baft, Durch Diefes Berf verfiehn. Du bliebft im liebergeben, Dein Jefus, eine Beit, ben biefem Baffer feben. Ermugeft, wie allbar ber gleichgebaufte Canb Bemehr unmandelbar am Boden fich befand, Temebr von obenber bie Bellen fich bewegten. Und auf ben Grund bingu bie Bogen überlegten. Co manft mein Tobeefclug im allermindffen nicht, Bie beftig Aleifch und Blut bemfelben miberfpricht: Bedachteft bu, mein Berr, und giengeft fort mit Beten Bor Gottes Enabentbron und Richterflubl zu treten. Bie folget aber ihr in foldes Ungemach, Das euren Delfter brangt, fo überbrufig nach, D bochgeliebten Dren? Bie bag ihr ench verweilet? Rebmt mabr, wie ener Surft obn alles Salten eilet. Bis an ben Simmel bat ber Thaber euch entiudt. Best aber baltet ibr bie Mugen jugebrudt. 3ft, Beter, auch allbier gut Butten aufgubauen? Bir murben nimmermehr bas Simmelreich beschauen, Bie bein gur Reit noch nicht erlauchter Ginn gebacht, Satt unfer Seiland fich nicht auf ben Beg gemacht, Sur une genung ju thun. Bie bebt er an ju jagen, Beil alle Diffethat ber Belt auf ibn gefchlagen, Blencentnermichtig hangt? Indem ihr fiehen bleibt, D Junger, und fur Colaf bie Mugenbremen reibt, 3ft allbereit ber Gerr bon euch binmeg gegangen, Das Leiden mit ber gingft bes Tobes angufangen. Gein Garteneintritt macht ben Abamiten Raum, Ine Paradies an gebn. Er benft in Lebensbaum

Durch feinen Blutichmeiß auf, mas Gva meggeriffen Und, in ber bofen guft perteufelt, angebiffen. Steig, mein Grlofer, fleig ben Delberg immer an; 3ch folge bennoch bir, wie lang ich folgen fann, Dit Ginnen emfig nach, die aber vor Erfchreden In Chlaffucht eben auch, wie beine Junger, fieden. Richt andere, ale jur Reit, ba Gott burch 2Baffermacht Der blindverftodten Welt ibr Recht ju thun gebacht, Cich augenblidlich balb bie ausgebolten Graben. Dit Strubeln angefüllt, viel Rlaftern boch erhaben, Gin nebelichmarger Dampf bas Erbreich überraucht, Der nordmefifeuchte Wind ben Luftplat angebaucht; Bie bamale gegen fich bie Meergebirge enngen Und alles um und an erbittert in fich fchlungen, Das Reuerelement boch gleichwohl ber Gefabr, Die Erd und guft betraf, nicht eingeschloffen mar: Co eben, ba bein Blut bes Sochfien Rachfchwerd bemmen. Die gange Chriftenmelt mit Unichuld überichmemmen. Den Job ertranfen foll, beginnt bich biefe Laft, Die bu von Emigfeit bir aufgeburbet bafi. D Gott und Menfchenfobn, jur Erden bingufchmeiffen, Und will die Seele bir aus beinem Leibe reiffen. Stedt alle Glieber an; bas Berge mallt umpfiangt Dit Studen grimmer Bein, und manft bod nicht, perichangt Dit gottlicher Ratur, Die eben, wie bas Teuer Die Gunbfluth nicht gefühlt, bee Comergene Ungeheuer Riemale erbulben barf. Du liegeft ba verblaft, Die Rebe, fo bein Ginn ju halten abgefaft, Schieft Ceufger guvor an, und endet fich mit Mlagen. Dein Bater! wilt bu nicht nach beinem Rinbe fragen? Biff bu bann, fagt bein Munt, o Borngott, unbewegt? Coll ber, ben bu gezeugt, ins Tobesflaub gelegt Und aufgeopfert febn? Es muffen Steine fpalten. Und tobte Menfchen fich in Grabern nicht behalten, Der Connenantlig muß verfdmargen auf ben Tag, Da mir von beiner Sand ber lette Donnerichlag Die Bruft gerichmettern mirb: bief. meldem au empfinden.

19°

In andern Raffen gleich ber Ginnen Mittel fcminben. Bewegt mein Jammerfiand. Du, Unfang ber Ratur, Biff unempfindlicher, ale feine Creatur, Muf mid geeigenfchaft. 21d übermeh mir Urmen! Ich beule, wie ich will, fo ift boch fein Erbarmen. 20as fell mir immermebr fur Sergeleib gefchebn. Beil du, mein Urfprung, mich mit Onaden angufebn Durchaus bich nicht verfiebit? Die Baffe ju genefen. Gind allefamt gefperrt. Dein unbegirftes Befen. Das, meil es feiner Urt bes Reigens untertban, Huch berobalben nicht Erbarmung fcopfen fann. Berendurtheilet mid. Berr, beinen Born gn fillen, Beliebt mir nicht ju thun nach meines Aleifches Willen: Es feb, mas bir bebagt. Dein Sandel ift gerecht, Und ftrafeft gleich fowohl ben Berren fur ben Rnecht, Den Freund an Feindes flatt? Berd ich boch vor der Plage, Die meine Schultern brudt, nicht innen, mas ich fage. 3d leibe, wie ein Ruecht und Teinb, ben argften Cpott, Berdien, ale Freund und Gerr, ben bir, bu ftrenger Gott, Der Belt Gerechtigfeit. Bor Unbruch aller Beiten, Da feine Bolle mar, bab ich fie ju beftreiten Mus Borbemuft ermablt. Die Denung fiebt und bleibt. Da mich bas ichmache Aleifch jurud und abmarte treibt. In Jod getroff ju gebn. Dein unbefledtes Leben Bill ich ben Guntern bin und fur die Gunber geben. Dein Bille fen vollbracht! Dit biefem liefeft bu Roch unerholt, mein herr, auf beine Munger au. Die fcnarchen unbeforgt, Bernunft und Ginn beraubet. Bor andern biebt fich auf ber Petrus, faucht und fcnaubet, Stöft um fic, ftrampfelt, ichlagt, fnirfcht mit ben gabnen, baumt Mit andern Gliebern bod, weil ibm nicht andere traumt, Dann bag er in Perfon mit bem Pilatus fcmiffe, Und ju Berufalem die Dauren nieberriffe.

baumen] Der baumen, fich in bie Sobe ftreden, wird ist als ein Reels protum nur noch von Pferben gebraucht. Die Italianer fagen alborari, in bem gehmlichen Berffante.

Jacobus führt ju Rom ibm einen Cchaupallaft

In feinem Chlafbild auf. Johannes rebet fafi Und mennet andere nicht, bann bag er mit ber Bungen Der Pharifaer Chaar burch ibren Ginn gebrungen. Mich, fchreneft bu fie an, bangt ibr ju biefer Beit Der Schlafbegierbe nach, ba Chriftus allbereit Tell ausgeboten ift? Ich, Cimon, Wunberfachen! Der mit mir fterben will, tann jest nicht mit mir machen. Er aber mar vertieft, befann fich faum bernach, Daß folde Borte felbft ber Deifter ju ibm fprach, Liebaugelt und begunt jest Antwort icon gu fagen, Bie ibm ber Colaf mit Dacht bie Lippen gugefchlagen. Du lagt ibn bergeftalt im Rafen ausgeftredt, Betrachteft, wie bu grar ba Menfchen aufgewedt, Singegen ichlaft fur fich entaukert aller Engben. Der bir ben Bergenepraft ju tragen aufgelaben, Und folden weiter mehrt. Dein Geift wird gang entfinnt, Das eißgefroene Blut in allen Abern rinnt, 2Bas etwan übrig ift, bas fommt mit bellem Saufen. Mis in Die Alncht gejagt, bem Bergen gugelaufeu, Das aber felbit, erftannt fur übermachter Dein, Bie flart es miderhalt, boch meder aus noch ein Gid ju erbeben meif. Du willft por Gott bich biegen, Und bleibft aus Dattigfeit gang auf bem Untlig liegen. Die Sunge gittert blos, mird nicht, mie recht, bewegt, Co folgenbergeffalt ibr Glendflagen begt. Du Gottesebenbild! Sab ich nicht in ben Banben Der menfchlichen Ratur genugfam ausgeftanben, D Bater? minfelft bu. Werd ich bann alfo bin, Der ich burch einen Ctall ine Leben fommen bin. Durche Rreus aus biefem gebn? Gin Rind noch mußt ich flieben, Und in Egyptenland mit meiner Mutter gieben; 3d bab in Sungerenoth burch viergig Jag und Racht Dit Thranen meine Reit und Webmuth angebracht; Biel weiter mehr verbaut. Rann biefes auffer Sterben, Den Menfchenfindern nicht Die Celigfeit erwerben ! Bie oftermalen ich ben Uthem eingefchludt, Sab ich mir ben Berberb maleich in Leib gerudt:

Und bu begehreft mehr? Die Berge fort ju beben, Bird beiner Allmachthand nicht großen Rummer geben, Da biefes, meldem bu ben Billen bengeffat. Gich nimmermebr verrudt. Boblan, fo feb veranuat, Dein Bille merte mabr! Das baft bu faum gefaget. Bie bich ein neuer Burm bes Schredens wieber naget, Der Mart und Bein burchfrift. Dein Geift, ber alfo brennt. Wird biefer fur bie Welt geopfert nicht erfennt? Der Bille, welcher bir fich gang und gar ergeben, Und alles eber fann, ale bir, Berr, miderfireben, Cteht ber nicht (flebeft bu jum Bater) fur Die That? Gin Cenfier, ben beln Cobn berausgelaffen bat. Rann ber mit feiner Rraft nicht einer Menge Bofen Bu beiner Enabenband ibr Leben wieder lofen? 2Bo möglich, ach, fo lag ben Gingebornen los; 3ch bitte boch und febr! Beboch gefchebe blos, 2Bas bu fur Recht erfannt. Dit biefem tommit bu mieber Gin menig gu bir felbit, nut bebit bie Angenlieder Um Untwort millen auf, in beffen fein Begelt, Der bich von Unbeginn, und por bem Richts ber Belt, Bum Chlachtlamm auserfießt. Gein Untlig aber fchauet Dich nebelfinfter an. Es fcneibet bich, und brauet Rornftralend lauter Blut; bas Comerd in feiner Sand. Co bich gerftuden will, ift andere nicht bewandt, Dann beines in bem Thal bes Jofaphats ju brauchen, Mann bu ben Cuntenreft in Teuerpedpfuhl tauchen, Und überdampfen mirft. Jest gebet erft bas Riebn, Bergpochen, Behgefchren, Babutlapfen, Sandebrebn, Dein Jefus, mit bir an, ba bu, auf ben bu baueft. Unbergertrummert nicht mit naffen Bliden fchaueft. Bie er, ben bu verflart, fich gegen bir gebabrt, Und voller Bornbegier nunmehr fcon auf ber Sabrt Dich bingumurgen ift. Du fncheft aller Enben. Und findeft nirgend nicht, mobin bir angulanden, D Angftmenfch, trofflich fen; nimmft endlich beinen Lauf Rach beinen Jungern bin, bebft Sand und Urmen auf. Dan wird mich, fageft bu, in biefer Ctunbe fangen,

Und ihr begehrt annoch bem Schlafe nadjuhangen ? Cent angemabnet, macht! D trage, weil ibr fchnanbt. Bird biefer, bem ibr bient, von euch binmeg geraubt. Cie fchlummern aber fort. Mdb, benfft bu, mas ju machen! Die Junger treiben Colaf, Die Pharifaer machen, Dein Sauptbefdirmer gurnt. 3hr werbet mich forthin Cobald nicht wiederfebn; blidt, weil ich ben euch bin. Ginmal noch munter auf! D ungludhafte Ctunde! Cent ibr boch miber mich, vermenn ich, auch im Bunbe, D Ralfche! flagft bu laut. Das Berg im Leibe bricht. Und fcmelst fur Traurigfeit; bebm Bater gelt ich nicht, Co find bie Junger taub: bat alles fich emporet! Bird mein Befehlewort gang von feinem nicht geboret? Und, mas fur Rlagen mehr bein Trauergeift gefburt, Much burch ben matten Mund gen Simmel abgeführt, Cen fo babin geftellt. Jest nimmft bu an ben 3meigen, Die um bich ringeherum fich ehrerbietig neigen, Dich angufteiffen por, weil bu nicht meiter Rraft Mllein ju mandeln baft. Es rinnt ibr fuger Caft Un beiner Sand berab, Ihr Starfung einzugeben, Die fonft im Beten fich noch einmal aufgubeben, Richt fattfam Dacht gebabt. Du gebft gemach, gemach. Dit Schmergen überbauft ben Delbaumlauben nach. Und auf ben Betort ju. Indeffen ruft ber Alammen Erjabgott, Lucifer, fein Rabenvolf gufammen, Das aus bem Reuerfumpf, auch bie auf einen, gar In Diefer Judasnacht beraus gelaufen mar. Die Ctabt Jerufalem mar bamale ihre Bolle, Und gab bem Schlangenvieh auf allen Dachern Stelle. Das eben fam gefammt, weitfdrittig, auf Gebeift Des Alleroberften, gewandert in ben Rreis, Den Belial umfdrieb. Der Feuerebrunften Speher, Der alte Drachentopf und Felbherr aller Gener, Sub Donnermetter an, fprut einen Balbvoll Ctaub Und Loberfunten aus. 2Bas? brult er, mirb ber Raub, Den unfre Tapferfeit por Beiten meggetragen, Uns alfo luberlich, von einem abgefchlagen,

Der Band und Sug anist mit Rummer nach fich geucht, Ja, wie ein Bettelbund und armer Gunder, freucht? Lief ibn bie Buffen gleich aus unfrer Sauft entrinnen, Co fonnen biegmal mir bie Coange noch geminnen. Der Ragarener gebt fur Mugft verzweifelt auf, Ihr Bruder, mo ibr belft. Beelgebul, brauf, brauf! 3br andern, fort bernach, fend burtig, laft une ftreiten! Der broben, glaub ich, ftebt felbfelbit auf unfrer Ceiten, Und mordblidt auf ben Cobu, babt ber Belegenheit, Den Sturmer unfres Reiche zu fallen, in ber Reit, 3br meine Selfer, Icht! Das Licht ift uns genommen: Bir follen auch uunmehr um unfern Rachtort fommen? Dann der von Bethlebem verfauft ben Gunbern Seil. Bir haben nimmermehr an Menfchen weiter Theil, Bo er fein Bert vollführt. Darum fo lagt uns laufen, Und um die Ceelen une noch eines mit ibm raufen. Sie murmeln allgumal, grimmbrummen, find erhist, Bie eines Engels Clang auf ihren Saufen blist, Davon fie uber Sals und Ropf jurude prellen, Und, mas fie vorgebabt, in ein Bergeffen fiellen. Der Anmalt Gottes nun, mit Simmelefraft bethaut, Rachdem er weit von fich die Teufel megbebraut, Stund Childrach in ber Luft. Die Saargoldloden flogen, Cein Rod mar himmelblau mit Sternen überjogen, Die Alugel troten felbft bem Weftmind balfamreich, Cein Angeficht nur ift por Mitbetrübnig bleich, Conft auf ben Drt gelenft, ba Jefus bingegangen, Den Rreugfeld von ber Sand bes Batere ju empfangen. 2Bas biefem nnn fur Ungft aus feinem Serien ftokt. Und, mas er in die Luft por Cenfgermorfel lof't, Die gebit er allefammt, Rann ich bann nichts erhalten? Schreht unfer Seelentroft; muß fich mein Leben fpalten ! Bin ich, (ach ich!) ber Cobn? Dein Sorn ift Demantftein, Der wird burch unfer Blut gerfplittert muffen febn, Conft fieht fein Mittel vor. Wohlan Ich bin, mein Leben Begierig fur bie Belt in Aluch babin ju geben. Bebn bundert taufendmal ju fterben batt ich Luft;

Du weißt es, mare mir, mein Bater, nicht bewußt, Bie viel verbammtes Bolf mit Renerenen bageln. Dit Cunden andere mich an neue Rreute nageln. Und fonft verfolgen mirb. 21ch , foll die faure Bein Den mehrern Theil umfonft bann überdauret fenn? Mch. willit bu biefes nicht rachenferepoll betrachten? 3d muß, ach Gott, ich muß, und merbe balb verichmachten, Die Mbern find germalmt, bas Blut ber Leber fcmillt, Bis bağ es bochgeftromt aus allen Gliebern quillt. Chau an! wie bintig ich, bu Bergerftoffer, bete! Sab Micht, wie roth befprengt ich beine Relter trete! 28as foberft bu boch mebr? Die Comeifgemafferfluth, Das mir durch Mart und Bein berausgeprefite Blut, Die Babren, die den Rreis der Bangen überlaufen, Sind biefe beine Gunft nicht gultig gu erfaufen, D jornentbrannter Gott? 200 moglich, ach fo fet Bum legtenmal erfncht: lag ben Gerechten fren!" Der Bater bennoch bringt ibm auf, ben Relch ju trinfen, Darob er finnerftarrt alebald in Dhumacht finfen, Und faft gerberften muß. Der Engel fleucht in Gil, Und andrer Beife nicht, bann eines Bogens Pfeil, Muf ibn, ben Berren, ju, reibt feine blaffe Bangen, Ertheilt von neuem ibm ben Utbem au empfangen. Bost feinen Gurtel auf, und, wie er Regungemacht Dem Sochften wiederum nach Rothdurft bengebracht, Sat er fo fcnell und ftart in himmet fich gefchwungen, Dag Bolfen bin und ber auf feinen Glug gerfprungen. Dein Seilermerber gab bem Erbreich einen Rug, Und fagte: "Chlud in bich ben Blut. und BBafferfluß, Durch diefen wird ber Gluch, ben Gott gethan, gerichlagen, Rarciffen follft du mehr, ale Dornen funftig tragen. 26! alle Reuchtigfeit ift meg von mir gerennt. 3ch feure burch und durch, mein farter Geift entbrenut. 36r Juden, tommt berben, ich will nicht widerfteben, 3a euch, mo ihr vergiebt, felbfelbit entgegen geben. Richt diefen Mugenblid gemartert follen febn, Beif Cott, bas martert mich nur einzig und allein."

Sert Chrift, bu Lebensbaum, ber alle Menfchen fpeif't, Bie baft bu bich bief Orte fo munberbar bemeif't? Du follft jur Schabelffatt noch beine Geele bringen. Und bebft mit Tobesangft fo geitlich an ju ringen? D Bert, in welchem mir ju grubeln nicht gebubrt, Doch bas, eracht ich, Berr, von beiner Liebe rubrt, Durch melder Untrieb bu naturlich ferben follen. Ulub mit bem Tobe nicht naturlich ringen wollen ! 21ch mas? ich irre meit. Dein Trauerforber faugt. Bis bak er amifchen Erb und Simmel nachmale bangt, Dier ju erfalten an, burch welches lange Sterben Du, une mit Heberfluß ben Cegen in ermerben. Dein Bruber, porgebabt, Roch eines munbert mich. Dag bie geffirnte Burg vor beinen Ceufgern fich In Stude nicht gertheilt! bag alle bein Berlangen Und Abbitt in ben Wind vergebene fortgegangen! Gottgengturter Menich, wie baf bu fonter Gieg. Blutrunftig überfcmist, ben Betensanbachtfrieg Sinaus geführet haft? Warum wird beinen Rlagen Der angelegte Sturm fo graufam abgefchlagen? Bas frag ich? baben fie boch überaus emport. Durch Mufftand fich gertrennt, und beromegen bort Der Beltfreisfchopfer nicht. Die Menfcheit will genefen. Singegen fampft in bir bein gottlich bobes Wefen, Berjagt, mas menschlich ift, fteht wiber bich nub flammt Mus Rachgier lichterlob, reift bich in Tob verbammt Sar unfre Coulben bin. D unerborte Cachel Du fcutteft aus felbfelbit, und leibeft auch bie Rache. Du figeft, ale ein Gott, bem Richter an ber Sand, Und führeft, ale ein Menich, bee angeflagten Ctanb, D Davide Simmelgweig! Ich weiß nicht, wo mein Deuten In Dbacht Diefer Ungft noch endlich bingulenten. Sat, wenn bie Menichheit bich mit Schreden übereilt, Dir beine Gottnatur nicht wieber Rraft ertheilt? Ich nein! fie bat vielmehr mit neuen Rummeremogen Die Geifter, melde bich bewegten, übergogen. Gin Menfc beflagt fich auch, erbebt und miufelt mobl,

Beiß aber oftmals nicht, ob bas fich finben foll, Bor bem er fich entfest. Du aber haft im Bergen Erblidt und abgezehlt, wie viel bir Folterfchmergen Dein Ctammpolf anthun mirb. Bie mand und vielerlen Blutmordfpeftafel ibm ber Inden Thrannen Un bir ju febn gebacht, fchien bir, ale Cott, obbanben, Daber du auch, ale Menich, icon Marter ausgestanden. Dich beucht, Gemutberarit, fammt bag bu bier bereit, 2Bas bir bas Teufelsvolt fur Unbarmbergigfeit Bernachmale jugefügt, mas and fur ranbes Leiben In beiner Geelen bir ber Simmel gubefcheiben, Coon übertragen bait. Allbier verlaffen bich Die Junger ichlafverfentt; allbier befindet fich, Bas du bernach gefagt, bein Geift von Gott verlaffen. Die Juden fchleppten bich gebunden burch die Gaffen: Sier, ba bie Sande felbit ju beten fich gefchraubt, Ranft bu, mein Serr Gott, auch ber Rraften gang beraubt, Den Leib taum nach dir giebn. Gie werben um bich legen Gin Burpurfpottungeffeib; bier macht ber Blutichmeifregen Bum Burbur beinen Rod; ja, wie man bir bernach In beiner Rreusigung burch Sand und Rufe brach, Co eben baft bu bich auf Erben bier gefiredet. 3ch weiß nicht, mas noch mehr fur Bunber etwan ftedet: Doch über alles burgt ein munberbares Gut Das ungefodert felbft bervor gebrungne Blut. Ich Ceelenfpicanard! ach lebenebafte Gabe? In ber ich meinen Beift und frante Ginnen labe. Gin Tropfen falle fich in vielmal bundert Theil, Ich Rraftblut, alle Belt macht eines biefer beil, Und feelenguterreich. Go wird fein Balfam flieffen,' Roch auch ber Beinbeerfaft bem Binger fich ergieffen. Ale bier durch Saut und Gleifch bein Lieferblut fich bringt Und, einer Bolfenbruft faft ju vergleichen, fpringt, D Engbenquell, mein Gott! Es ift in biefer Stunde Dein roth burchftriemter Leib nur Gine bloge Bunbe,

Lieferblut] fo viel als geliefertes, b. i. geronnenes, coagulirtes Blut. Co fagt auch Alemming : "Geliefert Blut und Giter rinnt baufig von ibm weg.

Daher Geblüte bann, boch überauf gefchmellt, Un alen Enben röhrt. Es mare wohl bestellt, Bann, Ragdalena, bu die Binnabtransfreifoden, So nufer Sert geschwist, in beiner golbum boden Buftrodentuch gefast. 3ch halte meinen Mund In bleim Blut binan, bier wird mein Geist gesumb. Su Bom mag immerschi das fiedereblut erfrischen, Das einer in sich saumt. Das fil der gange Chefa. Bus bem Berfesten schaumt. Da fil der gange Chefa. Bo bu, fein Blut, auch nur einem Trosfen bis.

Was der fell ich nun von dir, o Garten, fager? Im wirst hinfert nicht mehr den Arthaum fanglam tragen, Weil über dieh das Wint des Allerbösssten fingts, Und ringes sich berum auf deinen Grund ergust. Und ringes sich herum mird dem Greches fünftig prangen, Demnach es diesen Zeit des Lebens ausgesangen? Gin andere erüber Frucht, vom die, o Garten, ein, Wir wird nichte sieden die, das die die Kongung fenn.

## III.

## Auf bas Absterben ber Chefrau bes Buchhandler Sacobs in Breslau. \*

Richt anders, als ein Schiff junt feinen Sibrmann miffet, Doch aber Angelichts, wenn einer eingebuffet, Man einen anderen wöhlt, dem Schiffe vorzustehn, Das fant ben Lenten gleich ju Grunde wollte gehn: So mist and Guert Paus die trene Hand Tranen, Und fann in höchfter Ungft auf feinen Seifer bauen, Als bloß auf Guern Jieff. Sch auf, als wie ein Mann, Und fahne nich den fleich Schrauf, als wie ein Mann, Und fahne nich den fleich fiedere, Jeer, was ein Weiden,

"Diese Attenigfeit, vom Jahre 1640, umd die der jeften Seifer, imb nichts als Gelegenheitigsehigte; die aber dewegen ihnen werth waren, wieter gedenatt zu werben, um umf einmal alles überfehen zu Können, was den überm Kerfoffer die figt so genaftenden inden. Se underischlich fie ihner Werfoffer werden gene find: die die eigene das ziehoch auch das geringste verielden; zud in allen fielt man den guten Kopf, der nach Plan, umd immer und feinem eigenem Plane erdieter.

IV.

Auf ben Namenstag herrn Balth. Boffele, Ranferl.

Der Unterhimmel wird mit Rebel überbedt,

Mit Donner, Blig und Rauch erschredlich angefiedt;

Muf Erden fommt gufammen

Der Binde leichter Lauf;

Die abgeworfnen Flammen Kangt jeder Mbarund auf.

Der Cherhimmel geht in feiner Gilberpracht,

Dabin fich emig auch nicht eine Wolfe macht:

Er rubet fren von Winden,

Bor fich, fiete ungewandt;

Da ift fonft nichte ju finden,

Mle lieblicher Beffand.

So, weil die grimme Glut, die Mars hat angelegt, Much über unfer Saupt mit Macht gufammen fchlagt,

Dug mandjer Geift ber Erben

Des fcnellen Todes fenn;

Ber größer fonnen werben, Dem jagt fie Schreden ein.

Der hochfte himmelgeift fieht foldem Jammer gu, Schlägt Angft und Rummer aus, bat ben bem Rriege Rub.

Er lagt fich nicht verfehren,

Benn alles fnaft und bricht; Und weiß fich fteif ju mebren:

Sein Berge mantet nicht.

"3ft von 1641. Maitrath ift so biel als, Rath ber ber dechnunge, bağ er ber Duß Areund gemein, und ben ihm Geldigte beifen. 3ch fann uich nicht erinnern, ob unter ben gedruckten Opisischen Gelichten etwas an ibn verfommt. herr Soffel, Guer Sinn gebt diefer vielen für, Und glängt dem Meifter gleich; ift Aller werthe Sier. Ihr habt ben jungen Jahren, Da manche mußig gehn, Den rechter Driff erfabren,

Wenn einer etwas icon bet junger Zeit getban, Co tommt ibn dieß hernach im Alter leichter an. Am Kriege ward empfunden, Wie wohl Ihr mit der Hand Bor Schlögen Rath gefunden, "Doch bester burch Berftand.

Bie Roth fet auszuftebn.

Ea habt Ihr frehen Weg jur Tugend Euch gemacht, Ju welchem manchen faum ein grauer Kopf gebracht. Man fah Euch thätig lehren Um Heinen, daß Ihr werth Des größten Standes Ebren;

Als Gures Ramens Ruhm bis an bie Sternen brang, Und an berfelben Bifd, bes Ranfers Sof, fich fcwang.

Da ift er auch beflieben; Und bie ine britte Saupt Beh Gunft und Ruhm geblieben, Groß, berrlich, unberaubt.

Die auch ju Guch gefehrt:

Wer Ginem Rabfer blog in Diensten wohlgefallt, Ben ehrt, und zwar mit Recht, ein jeder Ort der Welt. Wer Dreben fann gefallen,

Mis, mein Berr Boffel, Ihr, Geht biefer, wo nicht allen, Richt berer meiften fur?

Bas fchlag ich Beiten auf? Der britte Ferbinand Sat Guch ben ihm ein Umt rechtmäßig guerfannt;

Gleich, als uns wollte todten Das wilde Kriegesichwerdt, Da soldes Bolt vonnöthen, Das mit Berftande wehrt.

Dermaßen pflegt Ihr hier ju wehren Euren Mann, Samt alles, mas Ihr thut, Euch selber seh geiban: Könnt so ju Rathe balten, Mis ien es ambrer Iheil, Und truilich auch verwalten Die allemeine Seil.

3br tragt mit großer Luft die ehrenwerthe Laft, Stemeil 3hr mit Schuld und Reaften wohlgefaßt. Ench hat das Jach erweckt.

Und an das Licht gebracht,

Das andre Leute forecett,

Und allen mite mocht.

Der Wilfen mochet Euch, was schwerz ift, leicht und schlecht; Durch ihn wird alles Ihun verrichtet wohl und techt. Wie, wenn ein Bogel zitrert, Und sich dem Leim entschlägt, Er sich doch gang zerspiltert, Und in die Federn tegt:

Co, wer bie Corge fleucht, bem wird die Burde ichmer; Wer ober millig tragt, ber geht barunter leer. Broblin, Dir bate ben Gorgen, Rathichlagen unterthan, Bem Ubend bis jum Mergen Bilder ib Recht getten.

Ist ichlagt bes Amtes Laft und andern Rummer aus; Seut ift ein Sprentag, erfreuet Ener Saus. Wer immer ibm ergeben Dem Umte ftebet fur. Der mag auch luftig leben Bismeilen nach Gebühr.

Der bat ben beften Big.

Muß unfer fchnober Leib jur Rubftatt täglich gebn, So laßt den müben Geift boch eines rubig flebn. Legt bin die Rammersberüben, Der tiefen Sorgen Sib; Wer frumertols fann bleiben,

Sucht in ben Raften auf ber Berfe treues Pfant, Wie Guch fur feinen Freund herr Opig hat erfannt, Der oben ben ber Connen

Der weisen Welt bewußt: Was feine Fauft gesponnen, Wirft Rachdacht und auch Luft.

2Bo beffen Bere nicht hilft, fo faßt die Ranne 2Bein, Und fenfet in ein Glas zugleich ben Rummer ein. Wir leben nicht auf Erben,

Daß wir durch Mah und Pein, Die nicht gebrechen werben, Um Leben Morber fenn.

٧.

An herrn Goldbach, ben feiner Berhenrathung. \*
Ann fallt ber Tag herein, in dem Euch an die Seiten
Ein unbestedtes Wis der alten Bitergeiten
Gestest werden seil; der freudenweile Tag,
In nelchem weiland sich ber wide Beide pflag
Rach Rachen unguthun: die schie pflag
Rach de der Caufer Cett fie angetrieben hatte,
Berhülten ihren Kopf mit Midttern um und an,

Und ichloffen überbies jum Tangen einen Plan,

<sup>° 3</sup>ft bon 1642.

Das finnenlofe Bolt! 3br fonnt genquer miffen. Bober auf biefen Tag ble Saftnacht Freuben flieffen. Berr Golbbach, zweifelt nicht! Betrachtet Guer Saus. Schieft Mugen und Bernunft nach mabrer Botbichaft aus: Rebmt aller Freunde mabr, wie muthig fie fich meifen, Und Gure Braut gefammt mit einem Munbe preifen. Dann welcher mußte fich fo fleinern um bie Bruft. Dem biefes Conterfen ber mabren Tugenbluft Berfchmablich follte fenn? Boblan, fo babt Cebanten, Dit mas fur Ginigfeit fie mit einauber ganten Um Gurer Liebften Bucht. Der Gine halt bafur, Gie fen ber Cara gleich, und murbe nach Gebuhr Gud in Gebote fiebn. Der Unbre will fie gleichen Der Tochter Bethuele, Diemeil fie Sand ju reichen Und mohl ju thun gewohnt. Der Dritte bringet an, Bie ibre Freundlichfeit bas Berge brechen fann, Rach Rabele ibrer Birt, um melder Unmuth millen Der Jacob viergebn Jahr, Die feufche Brunft gu ftillen, In Diensten bingebracht. Der Bierte macht Gefchren, Bie bag fie an Gebuld ber Lea Schwefter feb. Der Funfte bricht bervor, getroft ihr benjumeffen, Bie Jaels farter Duth ibr allen Ginn befeffen. Der fechfie Biebermann ber fibergeht ben Muth, Und giebet ihrer Sand vor bir, bu thenre Ruth, Du nuverbrofine, Dlas. Gein Rachbar fann bemabren, Gie merbe nimmermehr fich nach bem Winde febren; Das Glend brade fcon von Dit und Morgen ein, Bielmehr, wie Michal, Gud jum Courme Dienflich fenn. Da nimmt ber Mchte bann ibm Anlag, fie ju preifen, Und benft Abigail perfonlich aufzuweifen Durch ibren Danneverftand. Der Pleunte giebt Bericht, Beil jebermann von ihr ein gutes Urtheil fpricht, Co fcbiene fie, und fet in biefem großen Stude Der Judith jugethan. Der Bebnte finnt jurude, Bie ihr Gefichte flammt, und langet auf ben Grund, Dag Cfiere Bangenfcmint und rofengleicher Mund Cie angeftorben fen. Den Gilften beucht Gufanna Leiffinge Berfe VIII. 20

Richt feuscher febn, als fie. Gin andrer paart die Sanna Dit ibr in Frommigfeit. Und immer fo fort au. Bie ich nicht alles bler mit Ramen nenuen fann, Rimmt biefes Lobgefprad und angenehme Streiten Roch flarfer überband; melt andere, ale por Relten Der erfien Romer Rern por Urbea bejecht, Gin jeber fein Gemabl, und Collatin mit Recht In bas Geffirne bub. Sier gielen alle Bungen, Richt wie ein jeber ba fur feinen Chat gerungen. Muf Guer Bergenelieb. Dir fommt es eben por, Bie in ber Cingefunft ein mobibeffelltes Chor. In welchem feiner nicht bem anbern gleiche finget. Dody Gine Deloben im Unterschiednen flinget: Co flimmen, welche bier von vieler Deinung fenn, D Conner, alljumal im Sauptpunft überein. 21ch! feelig foll man Guch und aber feelig achten Ben einer folden Braut! 3hr Leben Thun und Trachten Cteht vor das Sehrathegut: benn aller Goldgewinn Rallt oft gefchwinde gu, und oft gefchwinde bin; Das aber bat Beffand. 3hr fonnet von ben Cachen, Durch Guife ber Bernuuft, Ench leichte Rechnung machen, Dag eine reicher fen, die mit beberiter Sand Und überichlifter Raft bes Cangis feinen Cand Bufammen lefen fann, ale welche mit bem Gelbe Den Raften überbrudt. Die Tugenb geucht gu Telbe, Sucht Beute Tag und Racht; bat, mas fie in ber That Roch lange, lange nicht ihr gu geworfen bat, Und bleibt mit fich vergnugt. Das werben alle miffen. Die Beisheit ausflaffirt; 3hr aber auch genleffen Un Gurer merthen Braut. Cle munichet allbereit, Und hoft die Bieberfunft ber munbericonen Reit. In ber die Conne fich bem Weffen wird vertrauen. Und Diefer Erdenrund, ben Tempel Gottes, bauen Dit Werfen ber Ratur. Da meif fie auch mit guff Die Unluft ausjuftebn. Dem Berber ift bewuft, Die fauer fie gefchmist. Go wird fie funftig machen, Und andern einen Duth mit ihrem Fleife machen.

Dann, hant ein Schrer felbft ben Feinden in bas Dach, So fest fein Ariegesbere ibm unersfireden nach: Micht anders geht es bier. Es lasse nur bie Michen der Kreaturen Bern nicht obne Tunds verbiliten: Er lente was Ihr thut: (mit ibm fibrt Eine Jand Bielimeber, als tausend, aus) er segne biesen Stand In den ibr petut femmt. Dech soll ich prophetyen. So, mehn ich, wird er wohl jum Ueberfünß gederen. Hagt für nur gleichen Einn, und micht das fromme Wint! Wei kann Weil gleich wird nur Wint!

#### VI.

Un feinen Lehrer, ben Prof. Chrift. Colerus, ben beffen Ramenstag. "

Muf! Mintter Colefien, bu Ruftbans großer Guter, Du Abgott ber Ratur, bu Umme ber Gemuther, Die fenerhergig find! Unf fcones Baterland, Biemobl bich biefer Beit Gradious Donnerband Sum Schandfpeftafel führt! Bergiß ber Sauptbefdmerben, Die burch Bergeffenheit jum Theil erleichtert werben, Und fenre neben mir Berr Colern biefes Reft, Der miber beinen Schinpf und unfrer Reiten Beff In vollen Waffen fieht. Der Guropaer Wunder, Der beutiden Bolfer Rubm, ber Boberefobne Bunber, Mein fluger Dpig brach burch unerfcopften Bleif, Durch unentfarbten Ernft, ber Mutterreben Gis Une Muemannern auf. Rach biefen feinen Thaten, Die eine That verbracht, befand er an Colbaten, Dem nachjufireben mar. Gin Gubrer in ber Schlacht, Rachdem es feine Sauft auf guten 2Beg gebracht, Der meicht ermubet aus, ichaft andern nachjuhauen: Cein Rittergrimm verlifcht; ber Feinde Ruden ichauen Peanflat ben Lowenmuth. Co, wie allbier die glucht Der Sprache Barbaren, bas graue Thier, gefucht,

20 \*

<sup>&</sup>quot; 3ft gleichfalls von 1642. als nach welchem Jahre mir weiter nichts pon bem Dichter vorgefommen.

Bief Dpis ben Beruf ber beutschen Phobne Cinnen, Berffleg fich andermeit erbitter auf Die Binnen, Bo gruner Rubm baufirt. Die Cache mart befturgt, Und burch bee Deiftere Raft im machfen ichen verfürgt, Mle menig unterbaut. Wer bat fich ba gefunden, Der unfrer leber fich fo enfrig untermunden, 216. merther Coler, 3br? Der Unfern Baterland Sat mit ber erften Mild ben bimmlifchen Berfland In Guren Ginn geflogt. Ben biefe Ctabt ber Erben Sum Burger ausgefest, bem muß ber Simmel merben; Der fleigt, wie Teuer, auf. Much ihr Parnaffnelicht, Das burch bie falte Racht ber grimmen gaufte bricht, Berbienet biefes gob. Minervenbruber Conne, 3d menne, Gruter, bid, ber batte feine Bonne, Bann Gure Dufe fich burch einen Luftgefang Bis au den Ritterfit ber Abromeben fcmang: Und Buchner noch anjest. Ben folche Ceelen lieben, Der bat fein Chrenfchiff icon bod genug getrieben, Entftanbe gleich auf ibn bie gange Welt ergrimmt. Und eine Liebesglut, bie folder Orte glimmt, Ift diefer vorzugiebu, fo anderwegen brennet, Die Tugend aber nicht fur ihren 3med erfennet, Mle wie Untifibenes. Ben Gud verfangt er mobl: 3hr liebet, mas an Gud geliebet merten foll, Und ehret, mas man ehrt. Die beutiche Pierinne 3ft bas geringfte faft an Gurem reifen Ginne, Bie boch fie euch erhebt. Bas Tacitus verfcmeigt, Der Cachen oft und viel nicht rebet, fonbern geigt. Berfdweigt er Gud boch nicht. Bas beffen Ditgefelle, Der Ginen Rubm mit ibm, Gin Alter, Gine Stelle, Gin Berge bat geführt, mas Diefer Mann geblist, Sat Aufenthalt ben Gud. 2Bas Florns ausgeschwist 3ft Guer Labetrauf. 2Bas jeuer aufgeidrieben. Der Diefen Tag gu Rom mit gmangig Bunden blieben Und breben noch baju; mas Erifbus vorgefiellt, In dem ble llepplafeit und Tugend fich gefefit, Berfieht 3hr ohne Salfch. 2Bas Bictor bat befonnen,

Dem benft 3hr weiter nach. Bas anbre mehr gefponnen, Das mirft 3br funfilich que. Bas meiland ber Schleiban. Und unfer Tacitue, ber michtige Thuan Bon Beltgefchichten jeugt, fann einer unvergraben Ben Guch auch ohne Buch in guter Ordnung baben. Bas bie gebofte Belt, mo Gilis fich ergenfit Und bas gtlanter Deer bie lette Grange ichieuft, Rur Urt ju berrichen bat, ift alles Gurem Bergen Befannter ale befannt. Ihr gleichet Guch ber Rergen Ben Aleranbria: bann Guer Ginn ber fiebt. Und mirb auch meit gefebn. Er meift, fo mas gefchiebt, Bas brauf gefcheben foll; balt icharfe but und Bache, Sat mit ber Ewigfeit nicht eine fchlechte Cache, Die feinen Laffen liebt. Go lebet 3hr, mein Licht; Und melder andere lebt, ber lebt ben meitem nicht. Ber aber lebt, wie 3br, fann boppelt feelig leben, Und, muß er feinen Geift ben Parcen übergeben, Co reift er bennoch aus, burdmanbert alle Belt Mle eine Burgerftabt, und fchlaget fein Gegelt Bis an ben Simmel auf. Uch, follten biefes wiffen, Die ibre junge Beit vorüber laffen flieffen, Bie murben fie nach Gud und Gurer Lebre ftebn! Mich fonnte biefes mir boch recht ju Bergen gebn! Mich baf ich mit ber Reit, mein Thales, Gure Lebren Die, ale Drafei, find, gebirnter tonne mehren, Bas Guer Fleiß von mir jum Lohne blog begehrt! Mich bag auf diefen Tag mein Bahn fich nicht verfehrt! Conft will ich alles mobl mit gutem Dutbe leiten, Rur bas vergieben nicht. Doch fagt mir, mas ju meiben, Bas fortguftellen fen; ertheilt mir Gure Gunft, Die mehr, ale Lebren, gilt. 3ch weiß noch feine Runft, Dann unterthan ju fenn. Doch hab ich recht vernommen, Co find von biefer Runft bie anbern alle fommen. Chaft 3hr nur mir getroft bie Biffenicaften an. Laft feben, ob ich nicht getrofter folgen fann, D Urfprung meiner Bucht. Bie ben den aften Tagen Den jungen Greis von Geut ber Staliger getragen,

Wie Benreggerus End mit Tenen bat gemeint, Wie Mangegoras, Periffes, die geschänt;
Do fteht Ibr anch beh mit. Wood bin ich am Berflande,
Das nicht von Eurem fömmt? Ich trüge Spott und Schande,
Kär Föderung davon, wenn Eure Geist gethan,
Den ich in Enigsteit nich Jant erweifen fann.
Der Schöfte gönne nur Euch falt Kebenstage,
Wis daß ich, als ein Bannn, die goldnen Krücket trage,
Do Ibr in mich gepflaugt. Die steinder Arücket trage,
Run, das Perennensses in fal Cure enig feyn.
Mun, das Perennensses in deut ein gann betungen.
Ich wänsche mir dag na beute taussen.
Doch, wann ein solden Einn, wie meiner ift, gebricht,
Do reichen kieß m then auch katnen Samme nicht.

## Predigt uber zwei Terte. \*)

Bahrend Leffing in Samburg iebte, entftand bafelbft ein großer Theologischer Zwift. — Geit langer Zeit war in den Samburgischen Rirchen an ben Buftagen ein Rirchengebet abgeiesen worden, worin un-

<sup>\*)</sup> Mus einem Auffate von Fr. Ricolai in ber Berlinischen Monatsfchrift, Band XVII (1791), C. 30-45.

ter andern auch die Worte aus Pfalm J.XXIX, 6: Schfitte beinen Grimm auf die Aciden und auf die Acidigeciche, die deinen Tramen niche antufen, flanden. Im I. Afop bielt Alberti, und ein anderer Prediger (wenn ich nicht irre, Liebrecht,) es wider ihr Emilien, diese Worte ferner von der Kangel zu herrecht zu mid ließen eine dem Wussechte aus. Goze, freichlichigten Andenkens, unterließ nicht, darüber karm zu fichagen und seine Sollegen aus 6 bitterste zu verungssimpsen. Alberti tam auch in Gifer; der Bodel nahm Partie fir Goegen, und wollte Griech Erimm über Alle ausgefeitet wissen, die nicht wie Gozze und der Poblel abaten. Der Lätzu ward endlich of arz, daß der Magistrat herrn Gozze bei Strafe der Euhemsson

Leffing billigte gewiß Goegens bamifche Berunglimpfungen nicht, und mar gemiß fein Areund bapon, bag ber Grimm Gottes follte erbeten merben. Aber er marb von feinen Freunden nun geneft, bag er feinen Bertrauten Goege, fo wie er fonft jumeilen gethan batte, vertheibigen mochte. Ceine . . . Reigung, in gefellichaftlichen Dieputen fich auf Die fcmachfte Geite ju fchlagen, machte, bag er nun auch mirflich bas Rirchengebet in Coun nabm. Er batte alle Stimmen wider fich , und befonbere erftaunte Miberti naturlich febr. baß Leffing Partie gegen ibn nabm. Diefer aber feste bie Bertheibiaung mit feinem gewöhnlichen Scharffinn fort, und fagte unter anbern: "Man muffe in biefer Cache mobi biffinguiren; bann merte "fich finden, in melder Rufficht man febr mobl fo beten fonne und "fo beten muffe." Miberti rief aus: "Bier helfe feine Diffinftion, "benn in aller Betrachtung fei es abicheuiich, ein folches Gebet gu "beten." Leffing verfocht feinen Cat. Beibe Theile murben beftig. Miberti rief endlich aus: "Chrifius fagt: Du follft beinen Machften "lieben ale bich felbft!" Leffing verfeste: "Das follen und wollen "wir auch, und mogen boch mobl Cottes Grimm über die berbeiru-"fen, Die ibn perbienen!" Miberti rief mit einer Urt von Triumpb aus: "Die Diffinttion mochte ich feben, mit melder Gie bies verei-"nigen wollten!" Leffing fagte: "Das follen Gie feben!" Alberti und Undere lachten.

Leffing ging fort und machte in wenigen Tagen fertig:

(\*) Man f. Allgem. Deutsche Biblioth. XII, 2, S. 95, 98; XVII, 2, S. 617.

Eine Predigt über zwei Terte; über Pfalm LXXIX, 6: Schütte beinen Grimm über die Seiben u. f. w.; und über Matth. XXII, 39: Du folift beinen Vrächfen lieben als dich felbft von Boeid. Tus bem Englischen überfent.

Er ließ von diefer Predigt in ber Drufferei feines Freundes Bobe, auf beffen Berfchwiegenbeit er rechnen fonnte, einen balben Bogen, morauf ber Titel und ein Theil ber Dorrebe mar, abfegen, und nur ein balb Dunend Grempfarien abbruffen, moven er eine feinem Freunde Alberti unvermerte in die Sande fommen ilef, ale ob es unter ber Preffe mare. Alberti überfab mit einem Bliffe, bag mit einem Manne wie Leffing nicht ju fchergen fei, und bag bei ber bama. tigen Cabrung biefe Pretigt, wenn fie befannt murbe, eine fur ibn febr nachtbeilige Birfung auf bas, gegen ibn bereite unbilliger Beife aufgebeste, bamalige Samburgifche Publifum haben fonnte. Der eble Leffing batte faum einige Beriegenbeit in ber Difene feines Freundes bemerft, ale er ibn umarmte, und ibn verficherte, es fei biof Chers, und die Predigt folle nicht befannt werden; obgleich im Grunde Goege mit berfelben auch gar nicht murbe gufrieden gewesen fein. Dinr 211berti und einige andere von Leffinge vertrauten Freunden, und unter benfelben auch ich, befamen fie unter bem Giegel ber Berfcmiegenbeit ju lefen; und biefe bamgis notbige Berichwiegenbeit bat auch bis ist Riemand berfeiben gebrochen.

Dies Preigt mar wirtlich in ivere Urt ein Meisterstilt, und es war ein großern Bertufl, wenn das Manusstribt, wie ich fast bestircht, webilg sollte verloeren gu\_ngen sein. Berieds Manier war völlig erreicht; eben die Simplijiatt, eben die schaftsmige und gusumstigig philosopie, eben die meistersfertwuldigt ableinehmung und Testrang, eben die Ausbrücke beiterer Laune, die aus dem ernsthaftesten Ergenfande ganz natürlich enteren. Bet aus dem ernsthaftesten Ergenfande ganz machtlich enteren gesten werden, die mit undes ferten gleich Bedraft gegen zweimal getiefen zu haben; (\*) aber von der Predigt mit met er Angelei eines Theils der Overrede sehr lebbaft im Gedachning gebieben; eine Theils der Overrede sehr sechsigning gebrieben; eine Theils der Overrede sehr sechsigning gebrieben; eine Theils ver des die Berandsfung erthält, die Foriff gehabt haben sollte, dies Predigt zu verfertigen. Ich wie fie beir mithellen. Sollte is keftings Manustribt, oder wenigstens

(\*) Alle Leffing bas lettemal in Berlin mar, batte er fie nebft anbern Auffagen, bie nur feine Freunde feben follten, mitgebracht.....

ein Ermplar der Haar gedruften Bildter, noch jum Vorschein temen; so wird man vermuthlich sehen, daß ich das Wessentliches seine Weddenlig gesoft dade. Jündet man ader alekann biest nur aus dem Gedichnig geson mit aufgesetzt Erikhing nuter Lessing; so erinnere man sich, daß ich dies hier seish im vorang ungede. Sollt einesten mich der Predigt und iherr Vorrede überg geblieden sein, so wird eines Schaftlich von der Predigt und iherr Vorrede überg geblieden sein, so wird ein Vorrede überg geblieden sein, so wird ein Vorrede überg geblieden sein, so wird ein Vorrede überg geblieden sein, das die der Runsstwerth, wenn es auch einigen Schaftlich gestellten dat, noch sumer etwas werth sein. Die Aber der Träckfung ist solgender:

Der Seeff Shandy ging eines Jages mit feinem getreuen Teim fanitern. Sie fanden am Boge einen magern Menicon in einer gerimmten Teanjöficon liniform, ber fich auf eine Krufte flügte, weil ein Jug verstümmelt war. Er nahm flüsspierigend mit niedergichagenen Augen ben Spuh ab; aber fein tunnerveufer Beil sprach für ign. Der Derft gab ihm einige Schlünge, ungezählt wie viel; Trim jog einen Pennh aus ber Jasche, und sagte, indem er benselb nab: French dog!

Der Oberft fchwieg einige Cefunden, und fagte barauf, fich gegen Erim febrend: ". Erim! es ift ein Menich und nicht ein Sund!"

Der frangofische Invalide mar ihnen nachgehinft. Buf bes Oberften Rebe aab Trim noch einen Pennt, und fagte abermais: French doc!

"lind, Trim! biefer Denfch ift ein Colbat!" Trim fab ibm ftarr ine Geficht, gab wieder einen Penny, und fagte: French dog!

"Und, Trim! er ift ein tapfrer Solbat; bu fiehft, er hat fur fein "Baterland geschien, und ift schwer verwundet worben." Teim brufte ibm bie Saud, indem er ihm noch einen Pennn gab, und sagte: Fronch dog!

"Und, Trim! biefer Colbat ift ein guter und ein ungluftlicher "Gemann, bat eine Frau und vier unerjogene Rinder." Trim, eine Bride im Ange, gab alles, was er noch in ber Tasche hatte, und faste, etwas tiffe: French dog.

Ais der Steift nach Saufe fam, frach er mit Yorif über biefen Boefall. Yortif fagte: Es fil flate, Teim haftet die gange Lation, welche seinem Vaterlande feindselig ift; aber er kann jedes Individuum aus derfelben lieben, wenn es Liebe verdient. Lieb als Gestandselig, das Jorif bie sesant Vertreit biefe......

# Berengarius Turonenfis:

ober Anfündigung eines wichtigen Werfes beffelben, wo, von in ber herzoglichen Bibliothef zu Wolfenbuttel ein Manuscript befindlich, welches bisher vollig unerkannt

geblieben; von Gottholb Ephraim Leffing, Bibliothefar bafelbft.

1770.°)

## Borrebe.

Den Gelehrten ift bekannt, baß Berr Schmid, Professor Expelogie bey bem Carolino in Braumichweig, ohnlangst ben Brief bes Abelmanns an ben Derengarius, aus einer Handschrift ber Herzoglichen Bibliothet zu Mossenbüttel, zu ergänzen das Glind gehabt. Die Ausgade duvon erschien zu eben Beit geit, als bes regierenten Berzogl Durchlaucht, mir bie Ansflicht über biefe Bibliothet anzwertrauen, die Gnade hatten: und es war natürlich, daß meine Neugierbe, die ungebrudten Schaftenberfelden feunen zu lernen, daburch fiber erft Richtung erhieft.

3d gweifle, ob fie eine gludlichere hatte erhalten tonnen. Denn gleich in ben erften Tagen gerieth mir bas Wert in bie Bande, welches ich bem Publico biermit ankundige.

Die billig, ertheilte ich bem Berrn Schmid bie erfte Nachricht bavon, und gegenwartige Antunbigung felbft, bestebet nur

\*) Die Berichtigungen einiger ber angeführen Etellen, bie Courab Armolt Schmid nach ber weifenbitrilifen Jaubichtit gageben hat, im fünfen ter triffunifens Betrichz (1784), noch zeftinga 2009 (2.058) f., bötten bier gang undeachtet beidem tömere, wenn bie Genaufgiti bes Artes bier gang undeachtet beidem tömere, wenn bie Genaufgiti bes Artes die Wegeber der Gefrift bes Arrengarine von B. 3, mb 3, 20, bilifeter (Bertung ber Bertung ber genaufer bei von Gemach angegebenne Kedarten ber Sambichtift weitlen gleich in ten leffunglischen Art eingutragen, einige abet in Ammer-timmen mit Schmids Panner annucken.

aus ben Briefen, bie ich barüber an ibn gu fcreiben, Geles genheit nahm.

Zwar ichrieb ich biefe Briefe fogleich in ber Abficht, von mehrern gelefen gu werben. Aber bennoch muß ich bekennen, — und um Berzeihung bitten, — baß ich weber die Zeit noch ben Bleiß barauf verwandt habe, ben biefe weitere Abficht err fobert batte.

3ch glaubte fogar, bier fen es allerdings bester, lieber um Bergeibung bitten gu wollen, als ben Fehler nicht gu begeben. Es tommt mehr barauf an, was ich antimbige, als wie ich es antimbige; umb lieber bie Reugierbe ber Abelt, die ein so wichtiges Wert so lange entbehren miffen, ein wenig gum Nachtheil meiner Gitelleit befriediget, als hater.

Befonders merte ich nun wohl, daß es mir ergangen, wie est mir ergangen, wie nei man von der Hand weg hericht, wenn man von der Hand weg hericht, wohn wird pugleich zu fürz, mid zu lang: man fagt zugleich zu viel, und zu wenig. Diesen und jenen gang tritischen Punkt hatte ich vielleicht nur kaum berühren sollen; mit gewissen deritischen fatte ich mich ben vormen fo test nicht einlassen sollen. Dagegen hatte ich mich ben dem wesentlichen Inshalte bes angekindigten Mertes länger aufhalten, und mehr Besonderbeiten bestellen missellen missel

Doch wenn ben jenen Auswüchfen, höchftens nur einige Begen verschwender worden: so ist diesem Mangel, durch einige Bogen mehr, leicht ein andermal absmeisen. Ich habe ohner dem noch gewisse Dinge mrüch, die zwar nicht eigentlich das Wert des Zerengarius betreffen, aber doch aus demselben ein be besolderes Licht erhalten, und mit demselden ein so genauer Berkindung stehen, daß sie einem Erdretenung gewiß sehr werth sind. Bornehmlich wird es die Schriften des Pasichasius und Ratramnus gelein. Mehr drauche ich der Sache Inndiagen Lefen nicht zu sagen.

Abas ich inguischen vor ist liefere, so viel ober so wenig es ist, wird boch immer hinlänglich fenn, um einen Begrif ben bem Gangen gu machen, umd die Anfrage darauf zu grinden, ob und wie fern biefes Gauge völlig an bas Licht gebracht zu werben verbiene? 3ch sehe voraus, wie unendlich verschieden die Urtheile bierüber ausfallen miffen. Aber wer erratiget auch nicht, welche
Urtheile allein entschient fimmen? Unstreitig nur, bie Urtheile
ber Theologen unserer Kirche: und unter biesen vorzüglich nur
berer, welche die Sache, mehr nach bem Bedürftuiffe, als nach
bem Jone ber Seit, ermesfen fonnen und wollen.

Daß sodann bes regierenten Herzogs Durchl. Die Erlaubniß zu bem Abbrudt bes Manuscripts ertheilen burften, glaube ich versprechen zu können. Ein so guter und weiser Fürft ift zu sehr überzeugt, baß auch solde Schätze keine Schätze find, wenn sie nicht jeber nugen kann, ber ibrer bebarf.

Ungern nur, mochte ich mich felbft ber Musgabe unterziehen. 3d tenne meine Rrafte; und begreife febr mobl, mas fur ein Unterfcbied es ift, eine bergleichen Sanbidrift fur fic, fo und fo, ju branchen, und fie ber Welt in allen Studen brauchbar ju machen. Coon bas Beftreben biefes ju thun, murbe mich jubem mehr Beit toften, ale ich von meinen antern Gefchaften entübrigen fann. Diefe mogen wichtiger fenn, ober nicht: es find boch immer mehr meine Gefcafte. Huch munfchte ich febr, baf bem Berengarius Die aute Aufnahme unter une, fo anverläßig gemacht murbe, ale moglich; welches nicht mobl andere gefcheben tann, ale wenn ein Gottesgelehrter von Burbe und ertannten Berbienften ibn einzuführen fich gefallen lagt. Ginem folden, er fen mer er molle, will ich alles Recht, meldes mir bie erfte Entbedung geben tonnte, mit Bergnugen abtreten, und er foll ju einer Arbeit willtommen fenn, ju ber ich mich, einzig und allein in Ermanglung eines feben anbern Beforgere, ju perfteben gebente.

]

Der Inhalt meines Borigen war eine Rleinigkeit, nur eis nem heraussicher nicht gleichgalltig, ber feinen Schriftfeller gern mit allem möglichen Erlauterungen und Rettungen in die Welt schieden will. (\*)

(\*) Es betraf bie nachmeisung bes Auffages bom Doneba (in ber Raccotta d'Opuscul felent. o flot. T. XLVL.) in reclicie bie Beit, wenn Abelimann mit Sobe abgegangen, naber bestimmt werben soll, und mit melchem herr Prof. Schmib film Unschabe noch halte berichern fomen. 3ch eile, Ihnen eine andere Entbedung mitzutheilen, die viel zu wichtig ift, als daß ich nicht, zu völliger Benugung berfelben, Ihren, ober eines andern würdigen Gelehrten unferer Kirche Bentritt, auffobern burthe.

Die Ergänzung bes Abelmanns macht Ihnen als Critiens Cher, dem es genug ift, die lleberrefte bes Allterthums dem llutergange zu entreiffen, ohne sich zu betimmern, ob sie von grossen Rugen sind, und vom damit am meisten gebeinet sewn möchte. Gestehen Sie aber selfts, daß es nicht unspere, sondern die Admisse Archie ist, die Sie darunter am meisten sich verpflichtet haben. Diese hat ungern einen so angeschenen Bertheidiger einer ihrer Jauptleben bisher nur verstümmelt aufweisen können und sie der den Beckerschapt eines Proetfantischen Jausse vielleicht am wenigsten erwarten, einen Mangel ersetzt zu sele, ") wodurch sie nun fredhäft nicht eben neue Wassen, aber debt eine Aus est Basses ansgedesser und könferfahrt und frich ausgeput erhalten.

Dwar weiß ich wohl, daß ihr selhs die Bechtimmung des Gemanns kann streitig gemacht werden. Skalius trug tein Bedenten, sim unter seinem Zeugen der Wachteit ausgusstern ("") und klar ist es, daß in dem gangen Briefe des Zoelmanns ein Ansdruck zu sinden, welcher den eruden Begriss der Avanskssufchantiation schiechterdings voraussegter. Da jedoch Avelmann auch mit keinem Worte sich gegen diesen Wegriss, welcher der berrichende geworden war, erkläret; da er zwissen dem einen Abwege des Paschassus, den die Kirche mit vollem Jaufen einschlug, und dem andern Abwege, auf welchen er den Derengarius glauber, einen Mittelsfage zu erfennen scheiner; so dürsen wir und wenigstens nicht wundern, wenn ihn unsere Gegener sir sich anzugehen, mehr Rocht zu haben, als sie men, kunn zu können, senach einer Musten werden.

Es fen denn and! Wir tonnen ihnen fo einen Mann gern gonnen, ber es - wenn Gie mir erlauben wollen, mein

<sup>(\*)</sup> Galeardus wantte sich beefalls, ausser ben Biblienbelen in Jtalien, an bie zu Paris und Wien; aber bed Unferer Rachfrage zu halten, muß ibm auch nicht einwal eingefallen fewn; eb es schon fredlich mit allen solchen Rachfragen eine sehr missiche Sache ift.

<sup>(°°)</sup> Cat. Teft. Ver. lib. XII. p. 1279. Edit. Genev.

Freunt, — Laum verbiente, daß Gie fich die geringste Miche gaben, ibn gu einem Deutschen gu machen. Er sey ein Deutscher, ober ein Bladse, ober neaß er will, gewesen: er war einer von ben gang gemeinen Leuten, die mit halb offinen Ausen, wie im Traume, ibren Weg so sortschenen. Entweder weil sie nicht seilst benten können, ober aus Meinmuth nicht seilst benten gu buffen vermeinen, ober aus Meinmuth nicht seilst, das den den den den haben eine betweit gelernt baben: und gliedlich genug, werm sie nur von andern nicht verlangen, mit Gutem und Wössen bed sie ihr ern Bendrich beierim folgen follen.

Lieber wollte ich, daß Gie mir ben Berengarius ju einem Beutigfen machen fonnten! - "Den Berengarius? biefen "Reger? biefen boppelten Reger? Reger in feiner Drennung "von ber Kirche: Ketter in feiner Mitche zu ife."

Ware das auch alles se: nichts bestoweniger! Das Ding, was man Reger nennt, hat eine febr gute Seite. Est fie ein Mensch, ber mit feinen eigenen Augen werigstens sehen wollen. Die Frage ift nur, ob es gute Augen gewesen, mit welchen er selbst feben wollen. Da, in gewissen gewesen, mit welchen er sehen bei größte Empfelung, die von einem Gestehrten auf die Radwelt gebracht werden tonnen sen geffer, als der Name Audvere, Mague, Ausstellsammer; den unter diesen das der dam der Betriege mit unter.

Das Derengarius in einem solchen Jahrunderte geleh, das ist wohl unfreitig. — Also auch: wenn Ihren die Wahl noch jiet frey stünder, ob Sie lieber vom Adelmann, oder vom Oberengar, etwas an das Lich bringen wollten; wem wirken Sie Ihren Ziels wohl am liehten wöhmen? Doch, das bedarf teiner Frags. Sie wissen iber beiefes zu wohl, wie umbekaunt noch bis igt der mahre Derengarius ist; wie umzwerläsig sich noch die igt von einer wahren Mennung urtheilen lasse; umd wie sehr, auch daher schon, alles erhalten und bekaunter gemach zu werden werten wie in angeber, umd beiefer Unzwerläsigsteit abholfen kann.

Berengarius felbft hat alles gethan, um die Nachwelt, wegen feiner eigentlichen Lehre nicht in Zweifel ju laffen. Er hat fie in mehr als einer Schrift vorgetragen, und gegen feine Widerfacher in mehr als einer vertheidiget. Das bezeugt Sigebertus Gemblacenfis. (\*)

Ber wo find fie, diefe Schriften? Sielt man es nicht der Miche werth, sie purfatien? Der hielt man es der Miche werth, sie vorfestich qu vernichten? Wenn die Schriften seiner Gegner zugleich mit bahin waren: so möchte leicht jenes eben seinen Angeleich mit bahin waren: so möchte leicht jenes eben seinen Angeleich mit bahin waren: so möchte leicht jenes eben stemmann, wenn man will, — noch einen Lanstrancus, einen Guirmandus, einen Algerus, einen Bedolunus, und wie sie alle bieffen, der verkerbenden Zeit zum Trope, let sein ibe sich alle treffich mit bem ammen Berengarins berumzanken und — Necht behalten. Alle natürlich benn man hört nur immer einen sprechen; und wenn der andere ja einmal et was soat, so faat, so soat der dem Rund fent sie fant er es durch ben Nund stime Geaures.

Es muffen aber, icon ju bes Slacius Zeiten, bie Schriftten bes Detengarius so gut als aus ber Melt gewesen sein. Man fennet ben unverbroffenen Fleig biefes Mannes, seinen improbus labor, in sedem Bersande, wie man sagt) mit weldem er alles überall ussammen suchte, was er zu seiner Absicht bientich biest. Gleichwohl war ihm weiter nichts von bem Detengarius bekannt geworben, als was jedermann kanner, eine Palinobie auf ber Kirchenersammlung zu Nom, unter Nicolaus bem zweiten, und bie wenigen Stellen, voelche aus seiner nachberigen Werdammung biefer Palinobie uns Kanfrancus ausgubelatten für zut befunden bat.

Diefes waren benn auch die Beweisstüde alle, auf die man sich in ben unglädlichen Saramentarischen Streitigkeiten bernsein bennte, wenn von der einen, ober von der aubern Gemeinde ber Protestautischen Kirche, bes Derengarius, jum Schus ober jum Trus, Ernähnung geschaft, Ich wünsche nach eine Beiten wie mehr Wiftrauen in die Glaubwirtbaleit berfelben gescheben ware. Ein Wiederunf, den ein

<sup>(\*)</sup> Scripsit contra Adelmannum — desendens suam de myseriis Christi sententiam. Et quia muiti ad euw, vet contra eum super hac re scripserunt, seripsit & life ad vet contra cos. — De Script. Eccl. cap. 134. in Bibl. Eccl. Fabricii, p. 111.

vermeinter Errglandiger gezwungen unterschreiben muß; eingelne, mugigammenhangende Stellen, die seine Gegner ihren Wibertes gungen aus seinen Schriften einverleiben, beweisen wohl, was biese Gegner sich eingebilder, daß biefer Errgeist geglandt, bezweisen wohl, was sie verlangt, daß er an bessen Statt glauben sollen. Den besten ihre beiden, von den einen sollen des von den webeiten, von dem einen so wohl als von dem andern, gleich weit entfernt fenn.

Luther batte bier fein Arges; er nabm bas, mas fur bie mabre Mennung bes Berengarius von ben Widerfachern beffelben ausgegeben marb, baffir an; und ba er immer noch ber Eransfubftantiation geneigter blieb, ale bem bloffen Eropus, ba er fich überführt batte, baf biefe Muslegung mehr mit bem Befentlichen bes Glaubene ftreite, ale jene: fo bezeigte er feinen gangen Unwillen gegen ben Berengarius, und erfannte nicht allein bie von bem Pabft gegen ibn gebrauchte Gemalt fur Recht, fondern billigte auch bie Muebrude bes ibm aufgebrungenen Wiederrufe fogar mebr, ale fie felbft von manchen Ratholiten maren gebilliget morben. (\*) Berengar ward in feinen Mugen bas Schlimmfte, mas er fenn tonnte, ein Borlaufer der ibm fo verbagten Sacramentirer, beffen Irrthum Carlfadt und Twinglins blog erneuerten : (00) und mas Berengarius in Luthers Mugen war, bas blieb er in ben Angen feis ner prthodoren Rachfolger, ber Weffphale und Selneder, bie ibn mit aller Strenge bebanbelten. Dir ift unter ben als tern Theologen unferer Rirche nur ein einziger befannt, melder gelinder und vortheilhafter von dem Berengarius urtheilet;

<sup>), &</sup>quot;Sarum ibm die Echnörmer murcht, sewöl als die Gissa geriftlichen Necht, das sie den Apal Mielaus firefan, das ger dem Zerenigre bat getrungen pi slecher Seckammist, das er freicht: Er patrifie nob gurieke mit sienen Zähnen dem nahrfaligien Leis Egerifit. Wollter Schri allen Virglie hatten so chriftlich in allen Einärn gedambett, als dieser Schri für Apal mit dem Zerenger in slecher Kafmunis gedambett hat. Lurders Zer Kinntnis vom Aberdomaftle Cressifit, im Jahr 1838.

<sup>(&</sup>quot;) "Carffadt emaurte ben graficen Freihum Berengarii bem Seramunt bes Kombundis, bas basselft nur Brebt und Wein u. f. w. Aurifaber, im Bericht, was sich mit Luther und seiner Lebre in ben Jahren 1824, und 25. 3metragen.

und diefes ift eben ber Slacius, (\*) 'ber gleichwohl ju feiner beffern Mepnung von ibm, nicht mehr Data hatte, als jene ju ihrer ichlimmern. Arnolden tonnte ich ihm allenfalls noch bengesellen: aber in bessen Plane war es, sich aller Reger an junehmen.

Singegen lieffen es bie, welche fich jur Dennung bes Swinglius befannten, fich nicht zwenmal fagen, bag Berengarine ibr Borganger gemefen fen; fie griffen begierig ju, und festen fich gang in ben Befig biefes Mannes. WBer tann es Ihnen verbenten? Es mar ibnen baran gelegen, bag ibre Lebre für feine Reuerung angefeben marb; es mußte ihnen lieb fewn, in frubern Sahrhunderten bie Spuren bavon aufweifen, und baburd mabriceinlich machen ju tonnen, bag ibr Glaube fein andrer, ale ber Glaube ber erften Chriften fen. Daben mar Berengarius ein fo angefebener, fo gelehrter, fo icarffinniger, und von Seiten feines Lebens, felbft nach Beugniffen feiner Reinbe, fo untabelhafter Mann gemefen, bag fie im geringften nichts magten, fich fremmillig fur feine Rachfolger gu betennen. Bon jeber baben baber auch bie angefebenften Reformirten Theologen, wo fie in ihren bogmatifchen, ober polemifchen, ober hiftorifden Schriften auf ben Berengarius fommen fonnten, fich febr gern ben ibm verweilet, und ibn mit fo vieler Gefiffenbeit, mit fo vieler Darme vertheibiget, bag Lutherifche Gelebrte bavor marnen ju muffen, nicht umbin ju tonnen glaubten. (00)

(\*) Comofi in feinem Cat. T. Verit., ale auch in ten Dagteburgie fchen Centurien, Die umer feiner Aufficht gang in bem Geifte jenes Berte verfaft murben.

(\*\*) Inter eos, qui Hiforiam Berengerii configurarui, circumspecte caute legendi fum Reformati, quandoquidem la agunt, vi purgent Berengarium, specioloque defendant, quorfum refero Ioannem Bolicopum Dunelmentem. Fechtius de Origine et specificase Missama, App. II. de Concomitantia Sacr. p. 1021. de sit Johann Cosim, Nissama, par Med Concomitantia Sacr. p. 1022. de sit Johann Cosim, Nissama, par Mendella distribute, and periodi continue de Concomitantia sur passimo, par Nissama, par

Mur endlich, ju Unfange biefes Sabrbunderte, batten leicht Die Baafdaalen für ben Berengarius umfchlagen tonnen. Hinf: fer verschiednen Rleinigfeiten von ibm, welche fleifige Gelehrte aus Sanbidriften nad und nach befannt machten, Die aber mit feiner Streitigfeit vom Abendmable in geringer ober gar feiner Berbindung fteben, brachten nehmlich Martene und Durand eine pon bem Berengarius felbit aufgefente Berbandlung pon ber, unter Gregorius bem fiebenden, im Sabr 1078 feinets megen gebaltenen Rirchenverfammlung, aus einem Manuferipte in Gemblou an bas Licht. (") Satte man bie babin wohl noch gemeifelt, ob überbaupt Berengarius unter nur gebachtem Pabite nochmale perfonlich ju Rom verbammet und jum Wieberrufe gezwungen worden: (00) fo fabe man nun nicht allein aus biefer eigenen Schrift bee Berengarius, baf foldes allerdings gefcheben, foudern man fabe auch qualeich, wie es gefcheben. und baft es ungefehr eben fo bamit jugegangen, ale es zwanzig Rabre vorber, unter Micolaus bem gweyten, jugieng. Berengarius lies wiederum die Furcht über fich Deifter werden, und bequemte fich wiederum feinen Reinden: taum aber mar er auch wiederum in fein Grantreich, und ba in Gicherheit, ale er mies berum mundlich und fdriftlich bezengte, wie feft er noch an feis ner Lebre bange, und wie wenig ein abgebrungener Gib auch Diefesmal auf ibn mirten tonne und folle. Indem er Diefes bezeugte, batte er jugleich Gelegenheit, feine Lebre felbft abermale in ibr richtiges Licht ju fegen; und es ift flar. baf be-

dubiam et lucertam reddidiste Berengarii Historiam. De Doctoribus Scholasticis, cap. VI.

<sup>(\*)</sup> Acta Concilli Romani, sub Gregorio VII, in causa Berengarii conscripia, cum ipsius possea recantatione; ex Ms. codice Gemblacensi. Tomo IV. Thes. novi Anecdot. p. 99.

<sup>(\*\*)</sup> Conciliorum thapfodus, ex Bloada & Sabellico tradit, înd Gregorio feptime, alteram revocationem fuilfe factam a Bereagario, quem in Pontificia fontentia mortuum eife fagit. Illa vero, cam fundamente careant, ontitimus. Flacius Cat. Tefl. Veril. Le. p. 1274. Dech mar auch burth ètu llagnamutin, teffin fluifich de Bereagarii Herefiarche dannatione mutupitet D. Gr. Chiffettius breausgegeben hatte, die Gade (dont 10 pluifich auffr Revielf defets.

fagte biefe Schrift baber bas einzige Anthentifche enthalt, mas wir überhandt bis int bavon baben.

Alber wie lanter diefes? Es lautet so, daß die Herausgeber, Allartene und Durand, ibm von feiner Keperty ein Groffes er aufen ju missign glauben. Sei ertläten, and den flaren Morten et des Decengarius sowohl, als ans der Nachsicht selbst, mit welcher die Kirche bey allen den wiederhohlten Berdammungen gegen ihn verschren, erbelle unwidersprechtich, daß Derengarius nur in einem einzigen Puntte sich von dem allgemeinen Glauben einsfennt habe; daß er zwar die Aranssissamitation, aber nicht wirfliche Gegenwart Christi in dem Abendmahle geleugnet und bestritten babe. (\*) Eben dieses Unterlit war auch bereits wom Allabilian gefället, und weitsäussig erhärtet worden, welcher das nehmlich Mannscript zu Gemblou gennigt, und weich der das nehmlich Mannscript zu Gemblou gennigt, und weich der das nehmlich Mannscript zu Gemblou gennigt, und weich sie kloset erecht versiche, gar zu erst einbedet hatte. (\*\*)

In nun aber diefes; hat Berengarius die wirfliche Gegenwart Chrift in bem Biendmable geglande und befannt, hat er feine Waffen einigi und allein gegen eine Lehre gerichtet, welche auch von unserer Kirche bestritten wird: so ift flar, daß, wenn er darum schon nicht ein Genosse unseres Glandens muß gewefen sen, er doch gang gewiß auch ber Mann nicht sent fann, ben die Resemitten zu ihrem Borganger annehmen birfen.

Ich bin in ben Schriften ber neuesten Reformirten Theologen ju wenig betfein, mm ju weiffen, ob fie bem obnigcachtet ortzeicheren, ben Berengarius ju einem ibere Glaubenshelben ju machen. Ich weiß nur, baß Clericus nicht saumte, bem lletbeile bes Martene und Durand ju wibtesprechen, (\*\*) und jeigen suchte, baß ans ben Worten bes Berengarius noch lange nicht folge, was fie baraus folgern wolfen. Da, wo

<sup>(\*)</sup> Ex hoc loce et ex fuperius dictis patet, Berengerium realem, va inut, Chrilly perfection administe in Eucharditis, fed transufficationem praeferim eum negasfe, 1d quod probat mutilsque exemplis demonitrat noter Mobillonius in prafat, ad Saculum VI. Bened. Tomo II, L. c. p. 107.

<sup>(\*\*)</sup> Hoc fertptum otlm inveni in Bibliotheca Gemblacenfi, que ante paucos annos, non levi reipublice litteratio detrimento, incendio confumpta est. Praef. Tomi I. Saeculi VI. Act. Ord. Bened. p. XVI.

<sup>(\*\*\*)</sup> Bibliotheque anc. el moderne T. XV. p. 306.

Clericus diefes thut, betennet er zwar, daß er die weitere Ausführung ihres Urtheils benn Madion, damals noch nicht gelefen habe: aber auch das weiß ich nicht einmal, ob er fie nachher gelefen, und irgendwo sonst umftändlicher darauf geantwortet bat.

Bon allem biefem, mein Freund, werben Sie mir mehr ju sagen wiffen. Ich werfe nur noch einen Blid auf bas Berbalten unferer Theologen ben biefem Borfalle, und ich bin soaleich, wo ich son will.

Unfere Theologen perhielten fich. ben biefer anicheinenben Moglichteit , ibren perfcbieben beutenben Brubern einen fo angefebenen Borfecter abgufpannen, febr gleichgultig. 36 will nicht fagen, ob fie in folden Dingen überhaupt ein wenig ju gleich: gultig find; ob fie, von ber Mahrheit ihrer Lehre übergengt, fich nicht zu wenig befummern, wer ihnen barinn porgegangen. 36 will nicht fagen, ob fie ein fur allemal gegen ben Beren: garius ju febr eingenommen maren, ale baf fie gern ein MBort um ihn berlieren wollten. Gie mogen gar wohl von jenem Raltfinne gegen bas Alterthum, und von biefer Abneigung gegen einen Namen, mit bem fie von feber einen nachtbeiligen Begriff verbunden hatten, gleich weit entfernt gemefen fenn. Mber fie überlegten, ohne 3meifel, baf es fich taum ber Dibe verlobne, ibr Gegentheil ju fdmaden, obne fich felbft baburch ju berftarten. Ben ber lleberzeugung bon ber wirflichen Gegenmart bee Leibes und Blutes Coriffi im Abendmable finden. auffer bem papftifchen Diffglauben, noch fo viel andere beteros bore Borftellungen Statt: und Impanation, Confubftantiation, Mffumtion, Mugmentation, find ber gefunden Bernunft und ber Ginfalt bes Glaubens nicht meniger entgegen, ale bie Transfubftautiation felbft. Wenn Berengarius fich von biefem Errmege entfernet batte: wer tonnte ihnen fagen, ob er fich nicht auf einem von jenen verloren; gefest auch, baf er wirflich nicht aus Genlla in Charpbbie gefturget mare? Sieruber gemiff gu fenn, reichte and bas noch lange nicht ju, mas Martene und Durand von ihm befannt gemacht hatten: und fo lieffen fie ben Mann fichen, mo er nun icon einmal ftant, bon beffen völliger Lauterfeit fie boch nicht überzeugt fenn tonnten,

Anders zu verfahren, würde allerdings einer Nederen ahnlicher gefchen haben, als einem Angelste von ernstlichen Bolgen,
der fatte Allvosehein sich eines Berdachts enthalten sollen, der den Berengarius allzusehr erniedriget. ABeil Mosdeim zugeben wollte, daß die wahre Meynung des Verengarius nicht bentlich genug erhelle: so bedachte er sich zugleich eines Grundes von dieser Undentlichteit, und siel unglichtlicher Weise gerade auf den, an welchen, meines Bedünsens, der ehrlich Rame eines Mannes, der das Ansehen will, sich allgemeinen Irrihumern zu widersien, am gemissen schieften schrift, der unthete nehmlich, Verengarius habe mit Fleiß seine Meynung so dunstel und zwechdeuig vergetragen, damit sie nicht allzu greutlich scheinen möge. (\*)

Ein harter Berbacht! Und wonir batte Verengarius biefen Berbacht verdientet Empa damit, baß feine Keinde bie ausstichtlichken seiner Schriften unteredrücket haben? Der will man sagen, damit, daß er schwach genug war, die erkannte Bahrebeit zu verlenguen?

Das fen fern! — Ich weiß nicht, ob es Pfliche ift, Glide und Leben ber Bahrbeit anfjuopfern; wenigstens find Muth und Entischossenkeit, weiche dazu geberen, teine Gaben, bie wir uns selbst geben können. Aber das, veiß ich, ift Pflicht, wenn man Wahrbeit lehren will, sie gang, ober gar nicht, wenn theren; sie klar und rund, obne Näthfel, ohne Aursichtaung, obne Mistrauen in ihre Kraft und Püglichteit, zu lehren: und die Gaben, welche abzu erforder werden, stehen in unserer Gewalt. Wer die nicht erwerben, ober, wenn er sie erworben, nicht branchen will, der wacht sich und ben menschlichen Versenband unt scheeden will, der wacht sich und ben menschlichen Versenband unt scheede verbeitet, went er grobe Irribiuner um ber mimmt, die volle Radebebit aber vorenthalt, und mit einem nimmt, die volle Radebebit aber vorenthalt, und mit einem

(\*) Neselo, an de vera clus hodie fententia faits aperie conflet. Sunt qui prater Figuram corporis et fanguinis domini nil esfe in facra cena, hominem disputatfe perhibent, funt qui exploratum putant esfe, quod credideris, corpus et fanguinem vere exhibert. Quidquid clus reflat, di muttum inhet harbriet et obteritatis, neque faith tegenti fenfus apparet vocabulorum, que adhibuit, febotafilcorum. Nec fortasfis errabli, qui condito Berengarium fententiam, ne nimbs atrox videretur, occultasfe an ambigue propositisfe, conjecteli. Infilitat. High. Ecclef. Iib. Ilb. p. 553.

Mittelbinge von ABahrheit und Lüge mis befriedigen will. Denn je gröber ber Irribum, beste fürger und geraber ber Weg gur Bahrheit: bahingegen ber verfeinete Irribum uns auf ewig won ber Bahrheit eutfernt halten fann, je schwerer uns einsleuchtet, daß er Irribum ift.

2Beil Derengarius schwach war: muß er darum mit Borag auch falfch gewesen fenn? Weil ich ibn bestagen muß, soll ich ibn ach verachten missen? Der Ramm, der, ben brobenden Gefahren, der Bahrbeit untren wirt, saun die Wahrbeit boch sehr lieben, umd die Wahrbeit vergiedt ihm seine Eleben mid die Wahrbeit versiedt ihm seiner Liebe missen. Der mid et mit der Bahrbeit unter allerten Karven und Schminke an den Mann zu beim gen, der möchte wohl gern ibr Ruppler senn, nur ihr Liebbaber ift er nie gewesen.

3ch volftie faum eines schlechters, als einen solden Ruppeter ber Wahrheit; und ber Werdacht, daß Berengarius bersgleichen geweien sem febme, ift bessen, ben er trift, und bessen, ber ihn hägen sonnte, gleich unwürdig. Auch ift es bem beschenen Allosdeim nur setten wiedersahren, so vereilig zu argwechten.

Aber, werden Gie fagen, wenn es ben dem allen bennoch mehr als Argwohn ware! Die Disglichkeit ware boch ba, und ich fonnte wohl eben so voreilig vertheidigen, als Mosbeim argwohnen.

Mur biefesmal nicht; benn furz, ich habe ben unwibersprechlichften Beweis in Sanden. Und bas eben ift bie Entbedung, welche ich Ihnen mitzutheilen eile. —

Mas mennen Sie, wenn ich Ihnen sage, daß ein Meet des Berengarius, ein umfändliches, ausführliches Wert, welches allem Aufein michtigites Wert gewesen ist; daß se ein Wertsch gebenfet, von dessen Delfen Würtlich gedenstet, von dessen Bustritichetie fich mienand träumen lassen, daß se on dem sehappten, daß es nie existiret pake, auf dessen Nichtsen so gar behaupten, daß es nie existiret pake, auf dessen Nichtsen dem des Mainer ne gause Gediude von fremmen Bernmentwungen und Kingen aufsstüberten: was merven Sie, wenn ich Ihnen sage, daß ein solches Wert moch vorstanden, daß es hier bey lung, unter den ungebruden Schöften den Friesigen Kirtlischen Stibistocke vorpaben.

Nicht mahr, bas mare noch ein anderer Fund, als Ihr Abelmann, ber Ihnen unter eben biefen Schagen fo gludlich in bie Sande gerieth?

Sie werden mir kaum glanden: auch habe ich kange meinen eigenen Augen nicht trauen wollen. Und dech ift es, wie ich lage. Rommen Sie; ich rufe Ihnen selbst das Eggeng noords ju: dem Sie sind es, Ihr Adelmann ist es, ohne die ich doch gewiss diesen Annd nicht gemacht batte.

### П

Ich habe Ihnen feine vergebene Freude verursacht, und ich will sogleich Ihre Rengierde mehr befriedigen.

Gie miffen, baf Lanfrancus unter ben Gegnern bes Be: rengarius ben erften Plat einnimmt. Berengarius mar auf ber Kirchenversammlung in Rom, unter Micolaus bein zweye ten gezwungen worden, bas Anathema über feine Menning in fprechen, und eine Glaubensformel ju unterfdreiben, welche bernach ihren Plag unter ben Decretalen gefunden. Aber tanm mar er ans ben Sanden feiner Reinde, ale er alles wie: ber gurudnahm, mas er, aus Gurcht vor bem Tobe, gegen bie Mahrheit geredet und gefdrieben batte. Er entfagte jener Glaubensformel in einer eigenen Schrift, in welcher er feine abgefdworne Mennung jugleich aufe neue vertheidigte. Diefe Schrift mar es, melde ganfrancus in einem Werfe au miberlegen glaubte, bas mit groffem Benfalle von ber Rirde auf: genommen warb, und noch ist als ein Sauptwerf in ben Endariftifden Streitigfeiten betrachtet wirb. Es ift febr oft, bald eingeln, bald mit andern abnlichen Werfen, bald mit ben ' famtlichen Schriften bes Berfaffere, bald in ben Bibliotheten ber Bater, und in andern bergleichen groffen Cammlungen, gebrudt und wieder gebrudt worben. Gie fennen es, und miffen, mas fur Lobfpruche nicht allein die Theologen ber Romifden Rirche obne Anenahme, fonbern and einige ber Unfrigen, barau berichmentet baben. Es ift nichts geringere, als ein niederdonnerndes Wert, voll ber trimmpbirenbften Gründe.

Alber haben Sie mohl jemals gehöret, ober irgendwo gelefen, daß Berengarius gleichwohl auf biefes nieberdonnernde, triumphirende Mort gaumwortet bat?

Gewiß das haben Sie nicht. Bielmehr werden Sie sich erinntenn, gerade das Gegentheil davon gelefen zu haben. Insebesondere behaupten die Senechtlinten, melde die Gelehrten. geschichte von Frankreich schreiben, ausbrücklich, daß Derengartius die Widereigung des Lanfrancus ohne Antwort gelassen; ja sie nehmen an, daß die Borsehung sie den die bei der Widereigung beb Lanfrancus ohne Antwort gelassen; ja sie nehmen an, daß die Borsehung sie den die ein Widereigung bebient habe, dem umglücklichen Scholaftier die Ausgen zu öffnen und das hers zu rühren; kurz, sie schreiben dem Buche des Lanfrancus die Welehrung bes Derengarius gang sicher sich u. (\*)

Die gutherigen Bater! Wenn die Befehrung bes Berengarius eben so wahr ift, als diese Berandaffung, die sie sie peren, som wogen die Canonici St. Martini in Tours ja steisig fortscheren, auf seinem Grabe das Ex prosundis anzusimmen. Ich betauter, daß so wie wie sie sie sie sie sie sie sie sie sie bei bei die Bon wie wie wie ein bem achten Bande benannter Geschückte die Feber gestühret bat) anwender, für

(\*) Benn fie pon ben verschiebenen Schriften reben, in melden 23e: rengarius feine Menning vorgetragen, fo fagen fie: Eorits au refte qui furent mis au poudre par le docte Lanfranc son illustre adversaire, du vivant meme de Berengar, qut les laiffa fans replique. Wenn fie bie Beit bestimmen wollen, um welche Canfrancus fein Bert gefchrieben, fo muthmaken fie in tem juverfichtlichften Zone: Il y a tout fujet de croire, que Dieu se servit de ce meme ecrit, pour ouvrir les yeux et toucher le cour à cet infortuné Scolastique. Il y trouva effectivement tout ce qui etolt necessaire pour le convaincre de sa mauvaise sol, de ses atterations, ou falfifications meme à citer les Peres, de fes autres artifices pour foutenir et repandre ses erreurs, de sa fausse dialectique, de sa persidie, de ses parjures, de ses propres contradictions. Il y trouva de plus une refutation complete de toutes fes objections prétendués triomphantes, et la crolance commune de l'Egilse établie d'une maniere invincible. Unb wenn fie von bem abuliden Werfe reben, meldes Guiemundus bem Berennarius entgegenfeste, fo behaupten fie gerabe ju: Ces deux Ouvrages fermerent la bouche à notre Ergoteur, et furent les principaux instruments que Dleu emploia pour le ramener à la fol catholique. Depuis cette époque il garda un profond filence - Histoire literaire de France, T. VIII. p. 208. 212. 213.

nichts und weieber nichts angewender fewn sollen. Ich betauer, daß sein fremmer Eifer gegen jeden vermessenne Ergoteur, ber ibm feine gute Mewung von der Schrift bes Lanfrancus freitig machen will, nicht Bernünsteleven und Schlüssen, die er verachet, sondern dem Angenscheine und ber Sache selbs, leider weit weische millen.

Denn mit seiner Ertaufwisse, eben das Manuscript, welches id Ihnen antimbige, ift die Antwort bes Berengarius auf jene unwidertegte umd mwolderlegtiche Schrift seines Lanfranz cus! — Und num wird es Ihnen dech bald wachscheinlich werben, daß ich nicht zu wiel Ausberend abzum antandt habet? —

Aber Sie wollen wiffen, wie ich zu biefer Entbedung gefommen? und wie es möglich gewefen, baß fie mir aufbehalten bleiben fonnen?

Muf ben erften Puntt antworte ich Ihnen, bag es, genau jn reben, feine Entbeding, fonbern, wie ich es ichon genannt babe, ein Annt ift. Dan entbedt, was man fucht: man finbet, woran man nicht bentt. 3d war baben, mir, meiner inigen Beftimmung gemäß, bie Manufcripte ber Bibliothet nas ber befannt zu machen, ale es ane ben bloffen Bergeichniffen gefcheben fann. 3ch batte meine Urfachen, warum ich mit ben fogenannten Weiffenburgifden, beren Gefdichte Ihnen ungefebr aus dem Burthard befannt feyn mird, (") aufangen wollte. In bem feften Borfage, Stud nach Stud por bie Sand an nehmen, und feines eber wieder weggulegen, ale bie ich mir eine binlängliche Ibee bavon gemacht, traf ich gleich Unfangs auf einen Band, ber von auffen Tractatus de Cona Domini et Transsubstantiatione neuerlich befchrieben mar. Ungefehr bie nchmliche Aufschrift, de Cona Domini præsertim de Transsubftantiatione, batte eine andere etwas altere Sand innerbalb, auf ben unterfien Rand bes erften Blattes gefest. 3br Moelmann war mir noch im frifchen Gebachtniffe; und ba bie Sanbidrift eines mit feinem Briefe fo verwandten Inhalts, mir, bem 211= ter nach, feinen Beiten febr nabe ju tommen ichien: fo fonnen Gie leicht benten, ob fie meine Reugier weniger reitte, als

<sup>(°)</sup> Hift. Bibt. Augustæ Parte I. p. 256.

eine andere. Um in ber Gefdwindigfeit alles bavon ju miffen, was andere icon bavon gewißt batten, nahm ich meine Bus flucht gu ben Catalogie. (") Doch in biefe fant ich mehr nicht eingetragen, ale mas jene Auffdriften befagen; bloft mit bem Bufage, Auonymi. Diefer Bufag felbft machte mir fclechte Soffnung, meinen Dann fennen in lernen: angenommen nebmlich, bag man nur benienigen Schriftfeller einen Anonymus nennen follte, ber fich bor feinem Werfe nicht allein nicht genannt, fontern and in bem Werfe felbft alles forgfältig vermieben bat, mas feine Perfon verrathen tounte. Das Beffe, mas ich mir alfo verfprach, mar, einen nabmlofen Donch bes gwolften Sabrbunberte por mir ju baben, ber vielleicht bie feine Lebre bes Pafchaffus aufs Reine bringen belfen. Doch fing ich an gu blattern; und bas erfte, mas mich gu etwas wichtis germ porbereitete, mar bie Rafur eines Damens, welche mehr ale einmal portommt. 3d erfannte biefen rabierten Ramen gar balb für Joannes Scotus; und melder midtigere Dame batte mir, in einer Schrift vom Abendmable, aus biefen Reiten, aufftoffen fonnen? Gein Buch fiber Diefen Glanbensartifel, wenn es nicht noch unter einem fremden Ramen porhanden ift,

(\*) Leibnin, ju beffen Beiten bie Weiffenburgifchen Manufcripte in bie Bibliothet gefommen maren, und ber bie erfte Belegenbeit ergriff, ibrer in gebeufen, fagt; (de Nummis Gratiani, Op. T. IV. Pr. II. p. 253.) Pierique scripti sunt temporibus Carolingtorum, et ne dubites, extat in vno Catalogus lpfe antiquus Bibilothecæ Monasteril, addito nomine Abbatis, vbi hi ipfi bona ex parle recenfentur, qui nuper Guelferbylum fuere transtatt. Es war natürlich, bag ich alfo auch biefen Catalogus auffuchte, welcher fich binter bem Augustinus de Concordia Euangeilftarum (Nro. 30.) befindel. Doch fobalt ich fabe, bag ber 9tbt, unter welchem er gefchrieben morben, folmarus fet, ber bereite 1043. mit Tobe abgegangen, fo fiel es bon felbft meg, bas Manufeript bes Berengarius barinn ju erwarten. Ber fouft biefen Catalogus ju tennen wfinfcht, ben verweife ich auf bes Ungenannten Berlem Abbatum Monafteril Weiffenburgenfis bebm Schannat ( Vind. litt. Coll. I. p. 8.) wo er, nur menig pericbieben, eingerückel ift. Die barinn benannte Berte, ausgenommen mas eigentliche Rirchenbucher fint, finden fich faft alle bier; bis auf wenige, unter welchen leiter bie breb Bante eines beutschen Pfaltere fint. Daffir aber fint eine beträchtliche Minjabl anberer baju gefommen, welche bas Rlofter, obne Sweifel erft nach bem 91b1 Solmar, angefchafft hatte.

ober eben fo unerkannt, wie Berengarius, in irgend einer Bis bliothet fiebet, ift verloren: aber Stellen aus ibm burfte ich in meinem alten Buche, wenn es andere ein noch unbefauntes Buch mare, ju finden glauben, welche ju vielerlen ju brauchen ftunden. Bugleich fiel mir febr banfig, bald ein Inquis tu, bald ein Inquio ego in bie Mingen, welche anzeigten, bag ber Bortrag polemifch fen. Das mar mir um fo viel lieber; und nun fing ich mit Ernft an ju lefen. Doch taum batte ich einige Blatter gelefen, und baben mich in Plimmers Cammlung (°) mit umgefeben, ale ich auf einmal erfannte, daß jenes Tu Lanfrancus, und biefes Ego Berengarius maren. Rury, ich fand, mas ich gefagt babe: ein Wert, worin Berengarius bem Lanfrancus Schritt bor Schritt folget, und auf jedes feiner Argumente und Ginmendungen nach ber nebmlichen Dethobe autwortet, welche fein Gegner wider ibn gebraucht batte; nebms lich, bag er erft bie eigenen Worte beffelben anführet, und fobann feinen Befdeid ausführlich barauf ertheilet.

Bas ich Ihnen über ben andern Puntt ju fagen batte, werden Gie jum Theil, aus ber nabern Beschreibung bes Das nuferipte ermeffen. Es geboret, wie ich bereite ermabnet babe. ju ben Weiffenburgifchen Manuferipten, welche ber erfte groffe Bumache maren, ben bie Bibliothet nach ben Beiten bee Berjoge Auguft erhielt. 3bm, und feinem Conring, beffen Itrtheil er über jebe betrachtliche Sanbichrift ju Rathe son, Die 36m in ben legten Jahren feines Lebens vorfam, burfte Berengarius mobl fdwerlich unertannt geblieben fenn. Go lange fich Leibnit ber Bibliothet annahm, batte er fein bornehmftes Mugenmert auf bie Gefchichte: und eben fo bingen bie folgen= ben verdienten Danner, welche bie Bibliothet nutten, ober ibr porftanden, ihrem Sauptftudio viel ju emfig nach, ale bag fie auffer ihrem Wege nach Abentheuren hatten umberichanen follen. Das Manufcript felbft ift auf Pergamen, und macht einen magigen Band in flein Quart, von bundert und viergebn Blattern. Es bat alles Unfeben, noch in dem eilften, langftens ju Unfange bes gwölften Jahrhunderts, gefchrieben

<sup>(\*)</sup> De veritate corporis el fanguinis Je. Ch. in Euch. facra Authores vetufti. Louanii 1561. Svo.

ju fenn. Dur war es nicht mit ber Gorgfalt gefcheben, baff eine fpatere Sand nicht viel Rebler und guden barin ju verbeffern und gu fullen follte gefunden haben. Doch bat auch biefe fpatere Sand noch alle Mertmable des gwolften Jahrhunderts. Das Schlimmfte ift biefes, wovon Gie vielleicht aus ber fcmantenben Ungabe bes Titels icon etwas beforgt baben: es bat weber Unfang noch Ende. 3ch barf glauben, baf nicht bie bloffe ohne Ubficht vermuftenbe Beit an biefer Berftummelung Urfache ift; fonbern, bag Borfat mit baben gemaltet. Man bat bas Wert ben Mugen ber Reugierbe entrieben wollen: man bat bie gemeinen Lefer, welche ber Dame Berengarius au baufig anloden burfte, wollen porbepfdieffen laffen. Bielleicht bat man es auch por einer ganglichen Bernichtung, Die es von bummen Giferern und eigennütigen 3mangelehrern gu beforgen batte, baburch in Giderbeit feten wollen; man bat Die fenntlichften Theile aufgeopfert, um bas Bange ju bergen. Dit beiden Abfichten reimet fich ber befondere Umftand febr wohl, beffen ich fcon gedacht babe: bag nehmlich ber Rame Scorus, bis auf ben Aufangebuchftaben, burchgangig ausgefrant mar. Und biefer Borforge, bas Wert eines Ergfenere, es fen nun weniger in bie Mugen fallend ju machen, ober por bem Untergange ju retten, habe ich es benn ohne 3meifel pornebmlich ju banten, bag bie Wieberertennung beffelben mir aufgefparet bleiben tonnen.

Doch noch eines scheinet hierzu fast nothwendig! Dieses missen niffen sonst eine Abschriften von biesem Werte bes Deren garius mehr vorbanden senn, die Unster muß bie einigie fenn, die fich, vielleicht durch Sulfe ihrer Berftimmlung, erhalten: oder man misse annehmen, daß noch jet Bibliotheten bergleichen baehe schmten, ohne es haben zu wollen; daß es noch ist Gelehrte geben tonne, die wohl wußesten, wo so etwas im Berborgenen stede, und es mit gutem Fleisse im Berborgenen fiede, und es mit gutem Fleisse im Berborgenen nieden,

Diefes zwar augunehmen, durfte leicht wenig gewagt feyn; und mehr als ein Umftand tonnte sogar bagu berechtigen. Zum Exempel: schon Labbe und De Roye haben angezeigt, bag bie erfte Schrift bes Verengarius, auf welche sich bie Wiberlegung bes Lanfrancus begiebet, in ber Roniglichen Bis bliothet au Paris gang porbauden fev. (\*) Lanfrancus fübret nur einzelne Stellen baraus an, befennet aber, baf in bem Uebrigen, meldes jum Theil nicht jur Gade gebore, Berengarius feine Dornen mit Rofen unterflochten habe. ("") Bie fommt es, burfte man fragen, baf uns feine von biefen Rofen aus bem vollständigen Werte jemals mitgetheilet worden? Martene, Mabillon und ihres gleichen, haben fo viel unnuges Rena aus Sanbidriften an bas Licht gebracht: marum baben fie biefem vollftanbigen Werfe bes Berengarins nicht eben ben Dienft ermiefen? Wenn ich mich recht erinnere, fo befennet Mabillon fo gar, an einem Drte, ber mir ist nicht wieber in bie Sante fallen will, baf er es gang gelefen; aber mas er barin gelefen, mußte ich nirgenbe ben ibm gefunden zu baben. Siderlich batte er es lefen tonnen: und bie mehr belobten Bes nebiftiner batten es lefen muffen, ba wenigftens ihnen nicht unbefanut fenn fonute, baf bie Treue, mit welcher Canfrancus Die einzeln Stellen bebanbelt, vom Ondinus und anbern in Ameifel gezogen werben. (\*\*\*)

Aund sommen in mebrern Biblioscheten Frankreiche und Jaliens, Handhschriften unter bem Namen des Derengarius vor, die vielleich mehr enthalten, als der Litel, den sie vor der Wickle stüren, besagt. Berschiedene heissen Goden oder Rocanatio Bersongenii: (†) und so gang gewiss sie des der nicht, daß es die blossen aus wenig Leilen bestehende Beleuntnisse der Widserrusse wären, die Derengarius auf den Krichenverkammlungen ablegen und unterziednen missen.

Rur um zwey bergleichen Sanbichriften, die fich aber in Brittifchen Bibliotheten befinden, hat fich der einzige Gudinus naher befummert. Die eine ift die, welche bas Drevfaltigleits-

<sup>(°)</sup> Hift. Iller. de France, T. VIII. p. 223.

<sup>(\*\*)</sup> Nec ad omnia refponfurus fum, quia fpinis rofas interferis, et aibis atque nigris coloribus phantasma tuum depingis, quadam etlam dicis, qua nihii pertinent ad propofitum queftionis. Cop. II. p. 232. Edit. Dach.

<sup>(\*\*\*)</sup> Comment. de Script. Eccl. antiq. T. 11, p. 631.

<sup>(†)</sup> Beym Montfaucon in der Biblioth. Bibliothecarum Meptorum nachzusehen.

collegium ju Dublin besigt, unter bem Titel, Berengarius de Sacramento altaris, welchem das Bergeichnis bespfiget, daß sie on einer handschrift ben ben Zesuiten zu Löwen copiret worben. Die andre ift die, welche Cave aus bem Bergeichnisse be Collegii zur ebernen Trase in Oxford ansichtet, und Disputationes Berengarii cum Lanfranco de præsentia Christi in cons hetzeutet.

Doch aus der Albschift, welche Budinus durch Zasanagen von ersterer erhielt, erkannte er, daß es kein Werk des Zerengartius, sondern der Aratat eines Ungenannten, do Eucharsstia, sond Ecstius berausgageben. Und eben so versicher von der andern, daß sie eigentlich nichts vom Zerengarius, wohl aber die Widerlegung des Lanfrancus enthalte, mit deren Worten des zweiters des zweiters

' Wenn indef, gufälliger Beife, von ber lettern Saubidrift ju Drford, Budinus, ober mer fie fouft fur ibn in Mugenfchein nabm, gerade weiter nichts ju lefen fich bie Dube genommen batte, ale Die Aufangeworte, Die er fur ABorte bee Lanfrancus ertaunte: fo burfte eine nochmalige genauere Befichtigung nicht gang unnothig fem. Denn es mare moglich, baf. ber Borte bes Lanfrancus ungeachtet, womit bas berftummelte Mert anfangt, es bennoch fein Wert bes Lanfrancus, fonbern ein Wert bes Berengarius, mare und zwar bas nebmliche Bert, welches ich vor mir babe. Wie ich nebmlich fcon angemerft, wollte Berengarius feinem Gegner in beffen eigener Methode begegnen, melde eine Urt von Diglog fenn foll: und indem er alfo, Stelle por Stelle, ben Lanfrancus, burch ein Inquis tu, rebend einführt: fo batte es fich febr leicht fugen tonnen, bag eben bas Blatt mit einer folden Stelle angefangen, an welchem auch bort bie 2Buth, es fen ber Reit, ober ber Barbaren, oter bes frommen Gifere querft ermibete.

Doch bem allen fev, wie ihm wolle. Genug, so weit wir bie ungedrucken Schäge ber vornehmften Bibliotheten in Europa bie ingt kennen, barf ich mit Brund bebaupten, baß unfere Birftliche au bem wiedererkannten Werfe des Berengarius ein Rleinob bestet, besten fic feine andere ribmen kann.

ja beffen gleichen auch nur, sowohl an Seltenheit, als am innern Werthe, ihnen allen schwer senn mochte, uns entgegen ftellen in können.

## ш

Ift unfer Berengarisches ABert einzig: fo tann es ja wohl nicht anders, als ben bochften Grad ber Seltenbeit haben.

Doch, was Seltenheit? wenn es nichts als Seltenheit ware. Ich gerrane mir zu behaupten, bag ber nigisiche Gebrauch, ber fich bavon machen lägt, nahe so groß ift, als feine Seltenheit. Und gefest nun auch, baß es zu weiter nichts bienen konne

als die guerficktlichen Benediktiner umpieberbringlich abzuweisen, die im gerig inn auch einze fer gene die ein unwiderlegt gebliebenes Buch des Lanfrancus so gern als ein unwiderlegt gebliebenes Buch, als ein Buch aufswagen möchten; dert dies die Beckennig des Derengarius vornehmlich mit bewirfte worden: wäre es denn auch sichen dann nicht wichtig genng? Wie wiele alte Schriften treten dem noch ist an das Licht, durch die dergleichen parthepisse Berfleiber der historischen Waders beit ausenkleinlich un Schanden gemacht werden?

Die fo genannte Betebrung bes Berengarius berubet auf fo nnerbeblichen Zeugniffen, und fie ift an und fur fich felbft fo unmabriceinlich, fo unbegreiflich, bag wenn fie auch auf uns gleich gultigern Benguiffen berubte, ich mir bennoch bie Frenbeit nehmen murbe, baran ju zweifeln. Ja, ein groffer Theil meiner Beruhigung wurde von biefem Zweifel abhangen. - Gin Dann, wie Berengarius, batte bie Wahrheit gefucht; batte bie gefuchte Wahrheit in einem Ulter, in welchem fein Berftand alle ibm mögliche Reife haben mußte, ju finden geglaubt; batte bie gefundene Wahrbeit mutbig befaunt, und mit Grunden andere gelebret; mare ben ber befannten und gelehrten Wabrheit, Eron allen Gefahren, Erog feiner eignen Aurchtfamteit vor biefen Befahren, brenffig, vierzig Sabre bebarret: und auf einmal, in eben dem Mugenblide, ba unter allen erworbenen Schagen, bem Menfchen feine werther fenn muffen, ale bie Goage ber Wahrheit, Die einzigen, Die er mit fich ju nehmen Soffnung bat, - eben ba, auf einmal, batte feine gange Geele fo umgefebret werben tonnen, bag Wahrheit fur ibn Wahrheit gu

fenn aufborte? - Wer mich biefes bereben tonnte, ber batte mid gugleich berebet, allen Unterfuchungen ber Wahrheit von nun an ju entfagen. Denn wogu biefe fruchtlofen Unterfuchungen, wenn fich über bie Borurtheile unferer erften Erziehung boch fein bauerhafter Gieg erhalten läßt? wenn biefe nie aus: gurotten, fondern bochftene nur in eine furgere ober langere Rlucht ju bringen find, aus welcher fie wiederum auf uns jurud fturgen, eben wenn uns ein andrer Reind bie Waffen entriffen ober unbrauchbar gemacht bat, beren wir uns ebebem gegen fie bebienten? Dein, nein; einen fo graufamen Spott treibet ber Coopfer mit une nicht. ABer baber in Beftreitung aller Urten von Borurtbeilen niemale icouchtern, niemale lag au merben munichet, ber beffege fa biefes Borurtbeil querft, baf Die Gindrude unferer Rindheit nicht ju vernichten maren. Die Begriffe, Die une von Wahrheit und Unwahrheit in unfrer Rinbheit bevaebracht merben, find gerabe bie allerflachften, bie fic am allerleichteften burd felbft erworbene Begriffe auf ewig überftreichen laffen: und biefenigen, ben benen fie in einem fpas tern Alter wieber sum Boricein fommen. legen baburd wiber fich felbit bae Reugnift ab. baf bie Begriffe, unter melden fie jene begraben wollen, noch flacher, noch feichter, noch meniger ibr Gigenthum gemefen, ale bie Begriffe ibrer Rinbbeit. Dur von folden Denfden fonnen alfo auch die grafflichen Erzehlungen von plonlichen Rudfällen in langft abgelegte Errtbuner auf bem Tobbette, mabr fenn, mit welchen man feben fleinmus thigern Freund ber Wahrheit jur Bergweiflung bringen tonnte. Mur von biefen; aber von feinem Berengarius. Gin Berengarius flirbt ficherlich, wie er lebrte; und fo fterben fie alle, bie eben fo aufrichtig, eben fo ernftlich lebren, ale er. Freplich muß ein bitiges Fieber aus bem Spiele bleiben; und, mas noch fcredlicher ift ale ein bigiges Fieber, Ginfalt und Beuchelen muffen bas Bette bes Sterbenben nicht belagern, und ibm fo lange gufegen, bie fie ibm ein Paar zwepbeutige Worte ausge= nergelt, mit welchen ber arme Rrante fic bloe bie Erlaubnif ertaufen wollte, rubig fterben ju tonnen. ---

Allerdings bedarf eine fo befrembende Erfdeinung in ber menfchlichen Natur, als die endliche Belehrung eines Berengarius gewesen ware, auf alle Weise ausstaffiret ju werden, wenn ie auch nur der Allerblöhfunigste glauben soll; und ich betauere de Mamer, die ce für iver Pflicht halten, dergleichen fromme Gespenster ausstaffiren zu belfen. Dur muffen diese Manner es denm auch mich tibel nehmen, wenn ein andrer es gleichfalls für seine Pflicht halt, ihre Ausstaffirungen wieder abzureiffen, und das Ding zu eigen, wie ce ist; sie mögen darüber zum Gespotte werden, oder nich.

Es ift faft unglaublich, mas fur feltfame Wenbungen bie guten Benediftiner nehmen, mas fur Berbrebungen fie fich erlauben, mas fur Urmfeligfeiten, Die fie ben feber andrer Gelegenheit gewiß verachtet batten, fie fich ju Ruge machen, um es nur ein wenig mabriceinlich beraus ju bringen, bag Berengarius burd bas Wert bes Lanfrancus befehret worden. 211les, wie man leicht fiebt, tommt bierben auf bie Beit an, wenn Lanfrancus Diefes Werf gefdrieben; und Die gemeine Devnung bierüber, taugte in ihren Rram gang und gar nicht. Wenn Berenggrins unter Gregorius bem fiebenden, im Sabre 1079. nochmale wiederruffen; und menn er auch von biefem Bieberruffe nochmale rudfällig geworben: fo muß nothwendig Lanfrancus erft nach diefem Sabre gefdrieben baben, ober er mar es nicht, welcher ben Berengarius betehren balf, wenn ber jemale befehret morben. Und nun, wie fangen fie es an, ju erweifen, bag Lanfrancus wirtlich nicht fruber gefdrieben? Es verlobnet ber Dube, fie nach ber Lange felbft ju boren.

"Ausgen der Zeit, wenn Lanfrancus (fchreiben sie in dem Leben desschen der Abert verfertiget, ist man sehr uneinig. Die Chronite der Ubten ju Dec (\*\*) fagt, daß es im Jahre "1053. geschehen sen; welches ein offendarer Irrehum ist; weil "die Schrist des Derengarius, welche Lanfrancus darinn wisdertegt, wenn sie früh erschienen, erst sech aber nachber kann "erschienen sehn. Don Alabilion, nachdem er über diesen "Puntt ein wenig verändertich gewesen, entschoe fich endlich

<sup>(°)</sup> T. VIII. p. 279.

<sup>(\*\*)</sup> Chronicon Beccense in Append, ad Opera Lanfranci, Paris. 1648. fol. p. 2.

Leffinge Berte VIII.

"für 1069. (\*) Uleberhaupt tommt man darinn überein, daß "ber Berfasser nech Abt in bem Alofter bes heil. Siephanns "su Caen getweien, als er fein Buch perausgegeben. Doch bie, welche für biefes allgemeine Datum sind, bas acht bis neum "Jahre in sich fahr, grimben sich einig und allein auf bie "Newmang, nach welcher man voraussest, das es eben bas "medicher Bert getwesen, welches Lanfrancus von Canterbury "aus, an ben Pahl Alexander ben zweren, schiefte, und ben "welchem er seich Jager, das er es noch als Wie verfertiget "babe. (\*\*) Cim Beraussesung, die feh zwerbertigt, ich will "nicht sagen, gänzlich falsch ift: und vora aus solgenden Gründen!

"Die Schrift, welche Lanfrancus an benaunten Dabft fdidte, "mar zwar wirflich gegen ben Berengarins; aber fie beift boch "nur ein bloffer Bricf: Epiftolam quam Berengario Schisma-"tico, dum adhuc Cadomenfi coenobio præesfem, transmifi, "Paternitati vestræ . . . transmittere curavi. Dan gebe fich bie "Dube, bie Musbrude biefer Stelle bes Lanfrancus eigentlich "ju ermagen. Die Rebe ift bon einem Briefe, ben er aus "Caen an ben abtrunnigen Berengarius gefdrieben. Reimt "fic biefe Borftellung wohl mit bem Begriffe, ben wir bon "feinem Ergetate pon bem Leibe und Blute bes SErrn miber "biefen Reger, baben, und ben ber Berfaffer felbft Liber Scin-"tillarum überfchrieben batte? Burbe ibn Lanfrancus mobil "bem Pabfte unter einem anbern Titel überfendet haben, als "ben er ibm felbft gegeben? Wenn man es nicht erweifen tonnte. "baß Lanfrancus auffer feinem Tractate bom Abendmable, auch "noch anbere Schriften gegen ben Berengarius ausgeben laffen, "fo burfte man allenfalls noch eber ju ber Borausfegung, bie "wir bier miberlegen, berechtiget fenn, Aber Sigebertus, ein "zeitvermanbter Schriftfteller, berfichert mit ausbrudlichen 2Bor-"ten, (\*\*\*) baß auffer biefem Eractate, ben er febr forgfaltig be-"teichnet, Lanfrancus mehr ale einen Brief wiber feinen Beg-"ner gefdrieben, und bie Irrthumer beffelben mit vielem Rach-

Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti T. IX, p. 683, ibid. Præf.
 Annal. Ord. S. Bened. lib. 63. T. V. §. 46.

<sup>(\*\*)</sup> Lanfranc. Ep. 3. p. 303.

<sup>(\*\*\*)</sup> De Script. Ecclef. cap. 155.

"bende darinn widerlegt habe: Seripsti invectivas contra Be"rengarium Turonensem epistolas, recellens feripla eius; woraus,
Gigebertus inskheindere ben Teratat unsers Arphisches vom "Abeadwahle sehr genau beideriebet. Richts tann tläter sen,
"als das Zengniß diese Schriftselleres; auch ist es hintänglich,
"die Worausseigung zu vernichten, die man gemeiniglich wegen
"der vom Lanstrancus an den Pahft Alexander überschieden,
"Schrift zu machen pflegt. Es war nicht sein Teratat vom Mendmucht, der ist auf uns gekommen ist; sondern es war
"einer von den ersten Briefen, die er über den nehmlichen Be"genstand, wie wir geschen, an den Derengarius geschrieben
"batte, und dessen und des Einstalle bei Unfalle ber Zeit beraubet haben.

"Bas bas eigentliche Datum bes Tractate anbelangt, pon "welchem wir bier banbeln, fo muß foldes aus bem gwenten "Rapitel beffelben genommen werben. Lanfrancus rebet bafelbft "von dem, was unter ber Regierung Gregorius bes fiebenden "in Rom megen bes Berengarius verbanbelt morten, und "führet von Wort ju Bort bas gange Glaubenebefenntniß an, "welches diefer Archidiaconus, auf ber, im Rebruar 1079. ge-"baltenen Rirchenberfammlung, feche Jahre nach bem Tobe bes "Pabft Alexanders, unterzeichnet batte. Rolglich fann Lan-"francus felbft biefes bochftens nur in bem nehmlichen, ober "etwa bem folgenden Sabre gefdrieben baben, in welches bie "Befehrung bes Berengarine fällt, ju ber bas Wert bes Lan-"francus, wie andermarte von une bemerft morben, bas Geis "nige gar wohl bengetragen baben mochte. Doch ber Drt, auf "ben wir biefes Datum grunden, wird in verfcbiednen Sand-"fdriften, und in ben nach felben beforgten Musgaben vermifit; "ob er fich fcon in ben Musgaben von 1540, 1648 und 1677 "befindet. Bas tann bieraus folgen? Go viel, fagt man, "folge bierque, baf Lanfrancus, ber biefen feinen Ergetat ge-"fdrieben, ale er noch Albt ju Caen gemefen, ibn nach ber "Beit muffe wieber überfebn, und mit bem vermehret haben, mas "fich unter Gregorius bem fiebenden jugetragen. Allein fo "folieffen, beift mehr erratben wollen, als folieffen. "naturlicher ift es, baß bie gude burd Unachtfamfeit eines Mb= "fdreibers entftanden ift. Es braucht nur Giner ben Rebler "begangen ju haben, und er tann fich in mehrern Manufcripten "finden, die nehmlich nach feinem gemacht worden. Der Ben-"fpiele von bergleichen Lucken find ungablige —

"Sollte fich mit bem allen ein Bernunftler (Ergoteur) fin-"ben, ber unfrer Mennung ju widerfprechen, Diefes als einen "Grund anführen wollte, baß man fonach feine Urfache abfeben .. tonne . marum es Lanfrancus an die gwangig Sabre verfco-"ben babe, die Schrift bes Berengarius ju miberlegen: fo bur-"fen wir nur wieberum fragen, warum er, nach ber gemeinen "Mennung, es gleichwohl gehn Jahre verfcoben batte? Benig-"ftens erhellet aus feinen Worten felbft, baf er es nicht eben "ale nach bem Tobe bee Rardinal Sumbertus gethan, folglich "boch erft gange funf Jahre nachher, ale Berengarine feine "Schrift ausgeben laffen. Dan burfte febr verlegen fenn, eine "tategorifde Urfache von biefer Bergogerung anzugeben. Rur "bie, welche wir auführen tonnen, ift febr naturlich, und grun-"bet fich auf Raeta. Lanfrancus, ber, wie Siegebert verfis "dert, Die Brrthumer bes Berengarius icon mehr ale einmal "befiritten batte, fabe, baf andere Schriftfteller, wie Durandus, "Abt ju Trogen, wie Eufebius Bruno, Bifcof ju Angers, "auch vielleicht wie Guirmundus, und wer fie fonft maren, "ibnen febr einleuchtenbe Schriften entgegen festen. Er bofte, "baf Berengarius endlich baburd jum Stillfdmeigen gebracht, "und biefe argerliche Streitigfeiten geendet werden follten. 216 "er aber eines Theile bemerfte, baß fich noch niemand angeles "gen fenn laffen, bie Schmabungen abzulehnen, mit welchen "biefer Reger ben Rardinal Sumbertus angegriffen batte, und "andern Theile feben mußte, baf er feine falfche Lehre burch "bie Schrift erneuere, in ber er auch bemienigen Betenntniffe, "welches er 1079 unterfdrieben hatte, entfagte: fobann entfchioß "fich Lanfrancus nicht fowohl biefe, als vielmehr bas altere "Wert bes Berengarius gegen fein erftes gwangig Sabre bor-"ber unterfdriebenes Befenntniß, ju widerlegen. Warum er "fich aber lieber an biefes, als an jenes Bert halten wollte, "tam mohl baber, weil beibe bie nehmlichen Spigfindigfeiten "und Erugichluffe enthalten, in bem erftern aber fich die fcimpflis "den Bormurfe befinden, beren megen er ben Sumbertus und

"die Romifche Rirche rachen wollte. Indem alfo Lanfrancus "feine Baffen gegen bie erfte Schrift bes Berengarius richtete. "fo gelang es ibm nicht allein, biefen feinen Borfat ju errei-"den, fondern auch die eine Schrift fomobl ale bie andere gu "wiberlegen. Dit einem Borte, eine Gelegenbeit mußte Lan-"francus haben, wiber ben Berengarius ju fchreiben. Die "Befanntmadung ber 1059 ausgefertigten Schrift beffelben, "war biefe Gelegenbeit nicht, intem er, wie andere Rritici "wollen, wenigftens funf, wo nicht gar gebn Jahre verftreichen "lieft, ebe er barauf antwortete. Sonbern bie Gdrift von 1079 "fcafte ibm biefe Gelegenbeit, und fente ibn gleichfam in bie "Rothmendigfeit, feinem Gegner ben Dund gu ftopfen. Bir "baben une ben biefem Puntte ber Rritit vielleicht ein wenig ... lange aufgebalten: aber allgemein angenommene Borurtbeile "machen es oftere nothig, bag man fich umftanblich einlaffen "muß, um fie befto gemiffer aus bem BBege zu raumen.

"Diefem Grundfage ju Folge, erlaube man uns alfo nur .. noch eine einzige Unmerfung, Die mit jur Beftatigung unfrer "bieber bargethanen Meynung bienen tann. Geitbem Lanfrans "cus jum Bifchof erhoben mar, batte er bem Studio und Ges "brauche ber weltlichen Biffenfchaften ganglich entfagt. (\*) Dies "fes verfichert er uns felbft; und obne Bweifel muß man auch "bie Dialeftit barunter begreifen, ale bie einen Theil berfelben .. ausmacht. Diermit peraleiche man uun, mas er bon bem "Gebrauche biefer Runft in feinem Berte miber ben Berenga-"rius fagt, bem er vorwirft, bag er in Ermangelung gultiger "Beweisftellen feine Buffucht ju ibr nehme. ("") Lanfrancus "befennet, baf er feines Theils in Dingen, welche bie Religion "betreffen, teinen Gefallen an ben Regeln ber Dialeftit babe, "weil er nicht gern fcheinen wolle, fich mehr auf fie, als auf "die Bahrheit felbft, und auf bas Unfehen ber beiligen Bater "ju verlaffen. Sogar wenn ber Wegenftand bes Streits von "ber Befchaffenbeit mare, bag er fich burch biefe Regeln am "leichteften auseinander fenen laffe, bemube er fich, fie fo viel "möglich zu verfieden, indem er fich gleichgeltenber Musbrude

<sup>(°)</sup> Epift. 53.

<sup>( )</sup> Cup. ..

"bediene. Aus der Beschreibung, welche Siegebert von des "Lanfrancus Auslegungen der Briefe Pauli macht, hat man "geschen, daßer sich der nechmlichen Eurhaltsamteit von dieser "Kunft ben weitem nicht bestissen, "Bolgtich muß er schon Erzbischof gewesen sen ur noch Abt war. "Bolgtich muß er schon Erzbischof gewesen sen von der bie Schrift "gegen den Berengarius aussetzt, die uns noch von ibm übrig "ift; ob er sich school darinn teinen andern Titel, als den Titel "eines katbolischen Christen von Ghotzes Barmberzigkeit, giebt.

So viel halb wahres, so viel falsches auch in biefer langweiligen Stelle ift, so würde es doch sower sollen, sie, ohne unfer Maunsteint, auf eine schlechterdings befriedigende und unwidersprechliche Urt zu widerlegen. Denn alles, was man dagegen sagen könnte, würde doch die Möglichfeit des Gegenheils nicht aussehen, die nur alsdaun in teine Betrachtung mehr kömnt, wenn man ihr das Wirfliche entgegen stellen kann. Ih würde daber zwar nur meine Zeit verschwenen, wenn ich mit Zurückhaltung des alles entscheidenden Augenscheines, Bermuthungen blos mit Beraunthungen estreiten wollte. Wer den nach dann ich mich auch nicht entschen, wenigstens über ein Paar Puntte, ohne Rücksich auf meinen stärtern hinterhalt, einige Ammertungen zu machen.

1. Woher weiß es denn der Benedittiner, daß Lanfrancus selbst sein den webandenes Buch wiere den Zerengarius
Liber Seinillarum überschriechen habet Es sein immer wohrt, daß
Dromton in seiner Ehronische G es unter diesen Zitel ansührer.
Aber da in teiner von den Handschriften, aus welchen es hernach abzedrucht worden, die geringste Spur davon muß augutressen gewesen sein, als in welchen es solchen den genesen sein die
Corpore et Sanguine Domini gebeissen. Es sonnen, der weishe
eine so speringste den Daß mehrer Wöhreiber
biefem Buche des Lanfrancus einen Zitel nach ihrem Guthunten gegeben, bestätigt auch das Grempel der heit. Diemude
berym Pets, (\*\*) die es Consilieus Lanfranci onter Berongatum benannte. Undere haben es Dialogus geheisen. Were der

<sup>(\*)</sup> Hifterim Angl, Script, p. 952.

<sup>(\*\*)</sup> Thef, Anecd. T. I. Prf. p. 21. §. 37.

bem allen tommt ihm boch ichlechterbings keine Benennung mit mehrerm Rechte zu, als die Benennung eines Briefes, die ihm Lamfrancus elibft in seinem Schreiben an dem Pach Alexanider ziedt. Denn ift es dann nicht wirklich ein Brief? eine schriftliche Unrobe eines Udwesenben? Rann die Schirke oder Beitlalfufgleit bestieben modern, daß es im Brief zu seun aufböret? Lamfrancus batte feine Schrift mit der gewöhnlichen Briefsormet angesangen, (") und er sollte Bedeusten getragen baben, sie gagen ben Pache einen Brief zu nennen?

2. Mußten wir es benn aber ichlechterbinge bem Bromton auf fein Wort glauben, baf bie noch porbandene Schrift bes Lanfrancus gegen ben Berengarius, von bem Berfaffer felbft. Liber Scintillarum überfchrieben gemefen: marum mußten mir ibm nicht ebenfalls auf fein Wort glauben, baf Lanfrancus biefes fo überidriebene Wert ale Prior ber Miten ju Bec verfertiget babe ? Denn beibes fagt er in ber nehmlichen Stelle, fo gu reben, mit bem nehmlichen Ruge ber Reber: Lanfrancus Beccenfis Prior tonantem librum contra Berengarium edidit, quem Scintillarum intitulavit. Rann, biefen Borten ju Folge, bas Buch, welches Lanfrancus an ben Pabit Allerander fenben mußte, nicht beffelben noch borbandene Schrift mider ben Berengarius fenn, weil biefe Liber Scintillarum überfchrieben gemefen: fo fann ja, eben biefen Worten ju Rolge, bie nebmliche Schrift nicht unter Gregorius bem fiebenden abgefaßt fenn, welches ber Benebiftiner boch mit aller Gemalt behaupten will, ale unter beffen Regierung Lanfrancus langft nicht mehr Prior ju Bec, fondern bereits Erzbifchof ju Canterbury mar. Aber, was bas vornehmfte ift, mo fagt benn Bromton, baf eben bas noch porbandene Buch bes Lan: francus wiber ben Berengarius Liber Scintillarum betitelt gemefen ? In ben angeführten Worten fagt er es boch mabrlich nicht. Der Benediftiner felbft beruft fich fo nachbrudlich auf bas Beugniff bes Sigebertus, bag Lanfrancus mehrere Bucher gegen ben Berengarius gefdrieben. Run mohl; wir muffen ibm jugeben, baf nach biefem Bengniffe bas Buch miber ben Berengarius, welches Lanfrancus an ben Alexander fcidte, nicht

<sup>(°)</sup> Lanfrancus mifericordia Del Catholicus, Berengario Catholicus Eccielius adversario.

eben bas noch porbandene muß gemefen fenn; bag es ein ande: res gemefen fenn fann. Dug er aber nicht hinmieberum juge: ben, bag nach eben bem Beurniffe, biefes noch vorhandene Buch auch nicht nothwendig basjenige fem mif, meldes Liber Scintillarum überfdrieben gemefen? Denn marum tonnte es fein anderes gemefen fenn, bas biefen Titel geführet? Rann es aber ein anderes gemefen fenn, wo bleibt fein Goluft? Ja es muß ein anderes gemefen fenn, wenn bas Unfeben bes Bromton über: baupt etwas gelten foll. Das noch verbandene Buch ift augenfceinlich eine geraume Beit nach bem Tobe bes Rarbinal Sum: bertus gefdrieben; ba fogar bie Schrift bes Berengarius, bie es witerlegen foll, erft nach biefem Tobe aufgefest ju fenn fcheis net. Dun ftarb Sumbertus 1063: und wann Lanfrancus in biefem Sabre nicht icon Ubt von Gt. Stepbanus ju Caen mar, fo marb er es boch menigftens. Rolglich fann er fein noch vorhandenes Buch gegen ben Berengarius, ale Prior ju Ber nicht gefdrieben baben, und bas Buch der gunten, meldes er in biefer Birbe fdrieb, muß ein andere gemefen fenn. 3a, ich glaube fogar nicht unmahricheinlich angeben ju tonnen, welches antere Buch es gemefen. Gie erinnern fic, bag Lan: francus von fich felbft ergeblet, er fen auf ber Rirchenverfamm: lung in Rom unter Leo bem neunten, meldes bie erfte mar, bie gegen ben Berengarins gehalten marb, faft felbft in ben Bers bacht gefommen, bag er ber Mennung bes Berengarius jugetban fen. Der Pabft babe ibm alfo befohlen, fich ju rechtfertigen, ein Befennmiß feiner Dribodogie abzulegen, und bie allgemeine Lebre ber Rirde, nicht fomobl burd Grinte ber Bernunft, als burd Beweisstellen aus ber Schrift und ben Batern ju erbarten. Diefes babe er benn auch gethan, und ben Beufall ber gangen Berfammlung erhalten. (\*) Wenn man nun annehmen barf, bag biefes nicht blos munblich gefcheben, fonbern bag Lanfrancus fein Betenntnif, feine Grörterung ber fatbolifden Lebre, entweder vorber ober nachber, auch fdriftlich merte aufgefest

<sup>(\*)</sup> Post hoe pracepit Papa, vi ego surgerem, fidem meam exponerem, expositam plus facris authoritatibus, quam argumentis probarem. Itaque surrexi, quod sens dixi, quod dixi probavi, quod probavi omnibus placuit, nulli displicuit. Cap. IV. p. 234. Edit. Dach.

Saben: so dierke ein folder Auffig vielleicht am erften, es few von ihm selbst oder von andern, mit dem Titel des Joucds der Sanken seyn belget worden. Denne, wie gesigt, es sollten vornehmlich eine Sammlung einzelner don dort und da jusammensetragener Beweisskellen, gleichsam also einzelner Kunken send, mie welchen sich die leuchtende Filamme der Wachreite erzuge. Dingsgen einen Teactar so zu bennnen, wie der noch vorsambene des Lankrancus sist, im welchen man einem Gegare huntt vor Puntt widerlegen, und die ganze freitige Materie, nach allen Grünken für und wider, erschöpfen will, würde so abgeschmackt sen, das man sich sehwertich Gerechen fohme, de fen von dem Werfassfer selbst geschichten. Lind war es insbesondere als Tutel zu diesem Tractate, das sich sin, in dem Wortprzeschenden, sür den wießen Eractate, das sich sin, in dem Wortprzeschenden, sür den wießen Eractate, das sich sin, in dem Wortprzeschenden, sür den wießen Eractate, das sich sin, in dem Wortprzeschenden, sür den wießen Eractate, das sich sin, in dem Wortprzeschenden, sür den wießen Ernstate, das sich sin, in dem Wortprzeschenden, sür den wießen Eractate, das sich sin, in dem Wortprzeschenden, sür den wießen Ernstate, das sich sinds erstätere.

3. Ce ift febr feltfam, mit bem Benebiftiner anzunehmen. baf Lanfrancus gauge gwangig Sabre augeftanden baben follte, ben Berengarius formlich ju miberlegen, und baf er, ale er fich endlich bagu entichloffen, fich lieber baben an bie allererfte. langft vergeffene Schrift beffelben batte balten wollen, ale an Die allerneuefte. Aber noch feltfamer ift bie Befconigung, bag Sanfrancus bod aud. nach ber gemeinen Mennung, meniaftens funf, wo nicht gar gebn Sabre feine Biderlegung vergogert babe. Mis ob zwanzig und gebn und funfe, alles eines mare! Und morauf grundet fic benn nun auch biefe Beicouigung? Wober bat es benu ber Benediftiner, baf Lanfrancus, auch nur funf Sabre verftreichen laffent Es ift mabr, Lanfrancus bat erft nach bem Tobe bes Sumbereus, bas ift, nach 1063 gefdrieben, und Berengarius batte bereits im April 1059 ju Rom wiebers ruffen. Das macht freilich funf Jahre; aber muß benn barum auch gleich im Sabre 59 Berengarius feinen Wiederruf öffent. lid jurudgenommen, und bie Gdrift, in melder er es that, allen befannt gemacht haben? Wer bat bem Benediftiner bas gefagt? 3ft es nicht vielmehr bochft mabriceinlich, baf bie Rlugbeit bem Berengarius augerathen, porber ben Tob fomobi bes Pabfles ale bee Rardinale abzumarten, Die ibn ju bem Bieberruffe gezwungen? Huch ergiebt fich aus mehr als einem Umftante, baf er biefem Rathe ber Rlugbeit wirflich gefolget.

Micolaus farb 1061, und Sumbertus bas mente Sabr barauf. Bon 59 bis 63 ift tein Sabr verfloffen, in welchem nicht ju Rom, ober in Frantreid, anfebuliche Rirchenberfammlungen gehalten morben. Aber auf feiner murbe bes Berengarius und feiner erneuerten Regeren gebacht. Dur erft in bem nehms lichen 63ften Sabre, fant man auf ber Rirchenverfammlung ju Rouen mieber fur notbig, Die Schluffe ber Rirche gegen ben Berengarius und feine Unbanger ju wiederhoblen. Ja, wie ich fcon angemertt, Die Worte bes Berengarius felbft, mit melden er bes Sumbertus in feiner Schrift gedachte, icheinen nicht von ber Urt, baß fie von einem noch lebenben Rarbinale gefagt worden. - (°) Scriptum Humberti Burgundi, quem fecerant Romæ Epifcopum Cardinalem, quod fcripfit contra catholicam veritatem, quod inferius patebit, vt cogeretur ex illo Berengarius quafi profiteri errorem ineptissimi Burgundi. 36 bente, nur von einem Tobten fpricht man in biefem lange nach= ber erzehlenden und fremutbigem Zone. Bielleicht ichien auch fonft biefe Beit bem Berengarins vorzuglich begnem, einen fo fübnen Schritt ju thun, ale bie öffentliche Burudnahme feines Bieberrufe mar. Die oberfte Gewalt ber Rirche mar ge: theilet; gren jugleich, und mit machtigen Unterflugungen, berrichende Dabfte ficherten ibn bor ber Eprannen bes einen und bes andern. Sonorius ber zweyte, ober vielmehr bie Rirchenverfammlung ju Bafel, die ibn ermablte, batte fogar alle Thatbandlungen und Schluffe feines Borgangers, Micolaus bes zwerten, für null und nichtig erffaret, ("") ale morunter bie Berbammung bes Berengarius und feiner Lebre nothwendig begriffen mar. Indef will ich ben Ginflug, ben biefer lettere Umftand auf ben Berengarins gehabt baben tann, fur nichts ale eine Bermutbung geben: genug, baf aus ben übrigen fatt: fam erhellet, bag bie Schrift bes Berengarius fcmerlich por 1063 befannt geworben. Und nun fann fie Lanfrancus, ein, amen, bren Rabre barauf beantwortet baben: mer will bas beftimmen ? Rur bag er bis 69 follte bamit vergogert baben,

<sup>(°)</sup> Apud Lanfrancum p. 2. Edit. Vlimmerii.

<sup>(\*\*)</sup> Fr. Pagi Brev. T. II. p. 386. Harduini Acta Concil. T. VI. Par. I. p. 117.

bas ift wenigstens daraus nicht zu schieften, woraus es Mabillon schieften will. (\*) Es ist wahr, Lanfrancus sichie schien Widbreigung, nicht eher als 70 ober 71, an den Pacht Alexander; aber nicht darum, weil ste nicht eher fertig war; sondern darum, weil sie der Pacht nicht eher verlangt hatte. Det schiefte etwa jeder Mond, der ein Wuch geschrieben hatte, ein Eremptar sofort an den Pacht Alexander ohnedem versuhr mit dem Decengarius sehr sauberlich; (\*) es son weiler ihn für so irrguludig nicht bielt, oder weil er in der Berfassing war, alles gern zum Freunde zu behalten, was nur immer sein Treund sen wollte. Dieses wissen wir noch wir warum sollte es nicht and damals Lanfrancus gewißt hächen? Und wuste er es, so wird er sich getwiß nicht übereilt haben, sein bestiges vertegenweb Buch ober an den gesinden Pacht zu sienden, als er es auskrässlich von ihn verlangte.

4. Gleichwohl wird man fagen, gefchieht boch in bem Buche bes Lanfrancus bes Wiederrufe, ju meldem fich Berengarius auch unter Gregorius bem fiebenden gebracht fabe, nicht allein Melbung, fondern biefer Wieberruf felbft ift von 2Bort an Wort bafelbit eingerudt. Wie mare bas moglich, menn nicht Lanfrancus nachber erft gefdrieben batte? - Durch bie unbefonnene Interpolation eines Abichreibers, autworte ich, war es moalid; und man follte fich ichamen, biefe bier leuanen ju wollen. Doch, mas ich in bem einen Manufcripte fur eingefcoben erflare, erflaret ber Benebiftiner in ben andern Da: nufcripten für ausgelaffen. 2Bie wird bas ju enticheiben fenn? 3d follte mennen, bag bier febr vieles fcon auf Die Angabl ber Manufcripte antomme. Gingefchaltet bat fich bie fireitige Stelle nur in einem einzigen Manufcripte gefunden; nebmlich in bem. nach welchem Granciscus Quadratus bas Werf bes Lanfrancus berausgab: ausgelaffen aber, in allen übrigen. Beldes ift nun mabriceinlicher? Diefes, bag von ber einzigen Sanbidrift, in welcher bie Stelle ausgelaffen mar, alle fibrige

<sup>(\*)</sup> Annat. Bened. fib. XIII. p. 19.

<sup>(\*\*)</sup> Litteris eum fatis amice premonuil, vi a Secta sua cessaret, nec amplius sanctam Ecclesiam scandalizaret. Anonymus. Chissetianus apud Hard. T. VI. Concil. P. I. p. 1015.

Abfdriften genommen worben? ober biefes, baf bie eine verfalfchte Abfchrift gludlicher Weife ohne meitere Abfchrift geblieben? Die Husagbe bes Quadratus ericbien ju Rouen 1540; und Quadratus bilbete fich feft ein, baf er bas Werf bes Lanfrancus querft an bas Licht brachte. - Novum, fagt er in ber Bueignmigefchrift, dixi propter cos, qui vel Defiderii Erasmi, vel nescio cuius opera hoc jam editum esfo mentiuntur, certe non extat. Gleidmobl mar es feine Lige, baf, gmar nicht Erasmus, fonbern Job. Sichardus ihm bereits juvorgefommen mar. Diefe Musaabe bes Sichard ift ju Bafel 1528 in Detap gebruckt, und mit bem Philaffrius verbunden, ben biefer um mehrere alte Schriftfieller verbiente Mann gleichfalls gnerft bruden ließ. Er hatte beiber Sanbidriften in einer alten Bis bliothet ju Trier entbedt; und in ber von bem Berte bes Lanfrancus, fant fich bie ftreitige Stelle nicht. Da inbef bem Quadratus fein Borganger fo völlig unbefannt geblieben mar, fo fonnte ibm fo leicht fein Aramobn barüber benfallen, und wir fonnen es ibm nicht verbenfen, baf er alles bruden lief, wie er es vor fich batte. Dur bem Dacherius, ber bie gefammten Berte bes Lanfrancus 1648 berguegab, ift es gu peraraen, baf er bem Quadratus bie Ehre ber erften Musgabe befiatigte, ba er boch mußte, bag überall, mo ber Eractat bes Lanfrancus fonft abgebrudt mar, pon mehr gebachter Stelle nicht bie geringfte Gour ju feben fen. Diefes batte ibn ig mobl eine andere Quelle muffen vermutben laffen; und inbem er biefer nachgeforicht, murbe ibm Sichard nicht haben entges ben tonnen. Denn obicon auch Dlimmer, nach bem Quadratus, eine Musgabe von bem Buche bes Lanfrancus 1561 beforgt batte, in welcher fich bie Stelle gleichfalls nicht befindet: fo fonnte Dacherius barum boch nicht glauben, baf man in allen ben groffen Cammlungen, in welche bas Buch bes Lanfrancus aufgenommen worben, bem einzigen Dlimmer gefolgt fen. Denn einige berfelben find fruber, ale Dlimmers Husgabe; 1. C. das Mexoonoeo Burezov pon 1550 und die Orthodoxographa von 1555, ber welchen beiben man nur allein ber Sichardichen Musgabe tann nachgegangen fenn, ba man in ibuen Gregorius bes fiebenden an bem greifelhaften Drie

eben fo wenig erwebnt findet, ale bem Sichard. Rura. Dacherius batte febr Unrecht, fich an ben einzigen Quadratus gu balten, und indem er ben Tert beffelben allen übrigen porgog, gleichsam ben Grund ju ben perfubrerifden Unmabrbeiten gut legen, welche ber Benediftiner in ber Folge barauf ju bauen beliebte. Denn glauben Gie ja nicht, baf bie bren Musgaben von 1540, 1648 und 1677, in welchen er fagt, baf fich bie Stelle vom Gregorius befinde, bren wirflich verschiedene Musgaben fint. Die von 1540 ift bas Drigingl bes Quadratus; bie von 1648 ift bie Cammlung bes Dacherius, ber jenem blindlings folgte; und bie von 1677 ift ber Abbrud in bem 18ten Banbe ber Bibl, max, Patrum, in welcher man eben fo blindlings fich an ben Dacherius gehalten bat: fo baf man überall auf ben leibigen Guadratus jurudfommt. 3d gebe es ju, baf bie Musaabe bes Sichard bodit felten ift. Much bie größten Buchertenner, menn fie ja etwas von ihr miffen, baben nur einen febr vermirrten Begriff bavon, welches ich Ihnen mit bem Berfpiele bes Sabricius beweifen tonnte. (°) Aber ben Dacherius tann bas noch lange nicht entschuldigen. Er batte bod fouft feche bie fieben gebrudte Musgaben por fic, und auffer biefen, wie er felbft betennet, noch bren Manufcripte, melde alle ber Interpolation bes Quadratus miderfiritten. Bas batte biefer einzige gegen fo viele ben ibm vermogen follen? 3mar will er fic burch bie Bermuthung rechtfertigen.

<sup>(\*) &</sup>quot;Iber Lonfonci contra Berengerium primum editas eft a Frence Caren für Quadrate, Becenft Ernobia, reculus cum Philaftie, Baft. 1528, 1551. 8. et um Pafchoff Reiberti Ibre per Geil. Reibem, Rochemage, 1540. 8. Febr. Bldt. mad. et ist, Latint. ibr. X. 1 €6 ift famm méglich, daß Zabricius eine einigig von allen biefen Buflagen fams leißt gefeben deben. Dem fallig ift es, daß ibr Eusgabe sed Quadratie eine eife ift. 35. 3516 ift et, daß kas Zudo be Zanfrancue mit bem Philaftie veieber aufgeigt worben: eben biefe Aufgabe fab geben mit bem Philaftie veieber aufgeigt worben: eben biefe Aufgabe dom Neuern umb ben Aufgeich enthig ist es, das im Guill. Autus 1530 µn Kourn ben Kanfrancus berausgagden: eben biefe Aufgabe den Neuern umb ben biefe Aufgabe ist ihr Musgabe tee Chuadratus, um Chuil. Katus 1530 µn Kourn biefe Bervierung entflanten. Denn eine biefe Bervierung entflanten. Den eine biefe Bervierung entflanten. Den eine biefe Bervierung entflanten eine bervierung entflanten eine bervierung entflanten eine biefe Bervi

baf Lanfrancus vielleicht felbft die Stelle in nachfolgenben Reiten eingefcoben, um fein Buch befto vollftandiger ju machen. (") Aber mo ift ber Berfaffer, ber fein Buch auf Untoften aller Drbnung, alles Rufammenbanges, alles gefunden Menfchenber: ftanbes, mit einer einzigen Dachricht vermehren wollte, Die man ben ibm gar nicht fucht? Und bag biefes bier ber Fall mare, mirb feber empfinden, ber fich bie Dube nehmen will, Die erften gwen Rapitel in einem Striche gn lefen. Gin anderes mare es, wenn noch fonft Spuren ber Umarbeitung und Bermehrung in bem Terte bes Quadratus fich fanben. Allein feine einzige, als biefe, und eine fo unformliche: bas ift folechterbinge unglaublich. Dennoch, wie befcheiben ift noch Daches rius im Bergleich mit bem Benediftiner, bem Lanfrancus nicht bloß fo verwirrt ergangt, fonbern gleich Unfange gefdrieben baben foll! Ift es moglich, bag biefer Mann, auch nur ben Unfang bee Werte, mit Aufmertfamteit tann gelefen baben ?

5. Denn endich: was erheiter aus diefem kurfange unwis bersprechicher, als baß Aanfrancus nicht in England geschrieben? Aanfrancus wirft bem Deterngarius vor, baß er ihm aussweiche, ibn vermeibe, daß er sich mindlich mit ihm nicht einlassen, lein freundschaftliches Gespräch über die streite Materie, unter Zusiehung frommer und einsichtsveiler Schieberichter, mit ihm eingeben wolse. Si divina pietas cordi tuo inspirare dignarctur, quatenus respectu ejus, atque anime tue mecum logat velles, locumque opportunum in quo id competenter posset sieri, salubri deliberatione eligeres: multum sortasse tilop procul dubio autem ili confueleres quos decipis.

Sed quia elegisti pravitatem, quam semel imbibiti, clandestinis disputationibus apud imperios tucri; palam autem atque in audienda sancti Concilii orthodoxam sieme non amore veritatis,

(\*) Deinde cellato Tractato ad tria Mf. Bibliothecarum Regies, Beccenfis et Petaviana, ne non ad omnes, quo socurrenta elitiones, cum ejuscemedi profesiones e vel midina fyllaba legeretur, magis augobatur displacio: Niloli tamen fecius additamenta e que pretunium, nen eficur affirmemus, quandoquidem adjecisfe e B. Lantzancum, etaborandeque via amplior atque emendator forest libelius, vere fimilitane et ratais; quod et folient pierique aucieres (applascule opera a fe edita fub incudem revocente. Displacitus ad Lestemus. fed timore mortis consiteri: proplerea refugis me, refugis refigiofas personas, qui de verbis tuis, ac meis possint serve sententam. Nun stage ich einen jeden, lässe sieh spossint ferre sententam. Nun stage ich einen jeden, lässe sieh spossint serventam Darmur machen, den Lankrancus ich mußten soch einen Bortmur bede einen ander noch seicht tressen sännen. Decengarius wollte an dem deiten Orte mit dem Aanfrancus nicht jusummen sommen: wie is das seich seich seich seinen Auftrancus nicht jusummen sommen: wie in das seich seinen Auftrancus mußten noch werden ung den mehren kanfrancus mußten nochwendig noch in benachdarten Provingen des nechmlichen Lankrancus mußten noch west sieden; umb über die See, aus einem Lankr in das andere, macht man best leben; umb über die See, aus einem Lankr in das andere, macht man best ieden just die Lankrancus die Lankrancus sieden.

3ch sollte glauben, mein Freunt, biefer legte Grund allein iberwiege alle Sophistereven des Benediftiners. Und doch, wie gefragt, getraute ich mir nur wenig mit ihm, und allen vorherzeigen der hijfter ben bas sicherfte Zeichen der historichen Mahrbeit dassenige zu sen scheinte was feiner Religion am neisten Gere macht. In der liebers zeugung, daß, wenn die Dinge sich schon nicht so, wie er sagt, wirflich jugetragen hatten, sie sich bennoch so batten zurragen sollen, wirber er mich Ginen unerträglichen Ergoteur über den andern heiffen, und es fame darauf an, wie viele Lefer ibm sehr Interecht geben würden, da es die Schwachheit der meisten fit, mehr Gefallen an dem Ausbauen, als an dem Niederreissen zu sieden.

But alfo, daß auf biefes Spiegelgefechte nichts autommt, und ber Benediffiner fich in ein enflhafteres nun wohl ichwerie ich einlassen bufte. Er wird ichwertig noch behautem wollen, daß Berengarius die Schrift des Lanfrancus ohne Untwortig elaffen: benn bier ift die Antroort. Er wird ichwerlich und noch bereden wollen, daß Berengarius durch die Schrift bes Lanfrancus betehret worden: benn die Antroort des Derengarius enthält so wenig eine Billigung feines Gegners, daß diem Lieften noch micht Lanfrancus, sondern Derengarius bas ultechen noch micht Lanfrancus, sondern Derengarius das

legte Wort behalten. Doch, das legte Wort! Als ob nur der immer Recht batte, der das legte Wort behalt.

Roch weniger, bente ich, wird ber Beneditiner (ober, wenn ber nehmliche nicht mehr am Leben, einer von seinen Ordense brittern, der die Gbre ibres gemeinschichtichen Belerke retten zu muffen glaubt.) darauf bestehen wollen, daß dem ohngeachtet Lanfrancus erst unter Gregorius dem stedenoom misse geschiern haben. Denn warum fosten sie ein elendes Ginschiebel noch länger vertheidigen wollen, da sie dech die Haupslache, welche sie damit zu erbalten gedachten, aufgeben mussen? Am beharret man oft auf der Behartet man oft auf der Behartet man folder unbedautenker Umflände um so viel hartnädiger, je weniger man sich bloß geden will, daß man sie Ansauge, nicht so wohl ihrer eigenen Eviden, wegen, als nur zum Behaf eines andern zu erschleichenden Puntes von gröfferer Wichtsteit, behauptet habe. Und auch auf diesen Bal versichen wird unter Paanuscript mit Gründen, ihm zu begregnen int

Denn wie tann Lanfrancus fein Buch erft unter Gregorius bem fiebenden, gefdrieben haben, ba bes Berengarius Biberlegung biefes Buches weit fruber gefdrieben ift? Siervon aber fallen überall bie unmiberfprechlichften Bemeife in Die Mugen. Bore erfte gebenft Berengarius feines legten Bieber: rufe unter genanntem Pabfie mit feinem Worte; er entidulbis get fic blof megen bes erften, ju bem man ibn, unter Tico: laus bem zweyten, gezwungen batte; und unmöglich batte er ienen fo ganglid mit Stillichmeigen übergeben tonnen, wenn er bereits gefcheben gemefen mare, wenn ibm Canfrancus benfelben fo gar mit vorgeworfen batte. Tweytens; Berengarius beruft fic namentlich mehr ale einmal auf ben Rarbingl Sil-Debrand; folglich mar Sildebrand noch nicht Gregorius ber fiebende, und Berengarius mußte biefes noch unter ber Regierung Alexanders bes zweyten fdreiben. Drittens; Berengarine nennet ben Lanfrancus felbft burchgangig Monachum; eine Benennung, bie bem Lanfrancus nur bis 1070 gutommen tonnte, und bie ibm. auch noch ale Bifcof zu ertbeilen. bie grobfte Beleibigung gemefen mare.

3h werde in meinen solgenben Briefen Gelegenheit baben, aus weichen die Bata erhellen. 3gt merte ich überhaupt nur noch an, daß, dem allen zu Solge, der Zeitraum zwischen unr noch an, daß, dem allen zu Solge, der Zeitraum zwischen 63 und 69 sallen muß, in welchem Berengarius zuerst geschreben, Lanfrancus ihn wideriegt, und erstrer auf die Wibertegung geantwortet baben tann. So viele Jahre tönnen auch gar wohl darüber verfolfen spen benn fo Solga auf die gat itessen ihr die gelehrten Streitigkeiten im eisten Jahrhunderte obne Kweifel noch nicht führen, als wir sie igt, im achtschnen, geführt zu sehen gewochnt find.

## IV.

Menn es Nuge find, womit ich Sie in meinem botigen berte, metrefalten habe, so find es doch Nuge aus der Alasse berter, que seria dueunt: und das muß mich entschuligen. Gine handgreislich untergeschobene Stelle set eine noch so Maßische Nichtswurftlich: das, wogu man diese Stelle brauchen will, ist meniaften kine Nichtswurftligfeit.

Deun überschen Sie nur den ganzen Weg des Benediktiners; von wannen er ausgebet, und nach weichem Siele er fortschet. Bann die Stelle ebs Lanfrancus, sichiget er, nicht untergeschoben ist, so hat Lanfrancus viel später geschrieben; hat er viel später geschrieben, ho fann er wobl gar den Derengarius betehrt daben; hat er ihn betehren tonnen, so hat er ihn gestehr baben; hat er ihn betehren tonnen, so hat er ihn gestehr baben; dat er ihn, ben Partiarchen aller Keinde der Transslubskantiation betehret, so ift es blosse Partinäcksjelit von mir, und von Inde von uns allen, wenn wir uns nicht aleichasslurch burch seine Gründe betehren lassen.

Aber, wird man fagen, fo ichloß vielleicht nur ein einiger Beneditiner; fo ichlossen bediene mur beienigen Beneditiner, vie gemeinschiftich an einem Berete arbeiteren, das die Gautetion ihrer Kirche weder erhalten hat, noch jemals erhalten wirdbie biese beliffen betafelichen Fechersstreiche eben so wenig, als sie beren bedarf.

Nun wohl: fo wollen wir alle die tleinen Bortheile, die unfer Manuscript gegen unbefugte Parthenganger an die Stiffnad Berte VIII. 23 Sand giebt, fur nichts rechnen, und gu wichtigern Dingen

Mit einem Worte, mein Freund, ich versprech Ihnen nichts eringeres, als die Unflärung und Berichtjung ber gesamten Berechtjung ber gesamten Berechtjung ber gesamten Berechtjung ber gesamten Berechtjung ber in Stevenschaftlich in einem Grade, welche Mewritig mehr zu erwarten stand. Sowohl die eigentliche Mennung des Derengarius, als die bie berschienen Wege, welche man einschlung dies Vergung in ihm zu unterbrident, wohn vornehmlich die gegen ihn gehaltenen Richenversammlungen gehören, nehft ber athheselber an Rachficht, bie er ben allen seinen anscheitung kantellich in einem schlechtenden Richtfällen sand: alles das sollen Sie in einem schlechterdings neuen Lichte erblicken, welches lleberzeugung und Bestriedigung auf ben aerinnsten Umfand verbreitet.

Aber erlauben Gie mir, was ich Ihnen von ber eigentlichen Mennung bes Berenggrins aus bem Manufcripte mitsutheilen habe, noch vore erfte ben Seite gu fegen. 3ch halte es fur fdidlicher, ben bem bloß Siftorifden angufangen, und Ihnen, nach ber Beitordnung, nicht unerhebliche Erörterungen über folgenbe befonbere Stude pormlegen; ale nebmlich, 1) über bie erfte Unflage bes Berengarius ben bem Pabfle; 2) uber bie Beit, wenn Berengarins feine Lehre ju behaupten und ju verbreiten angefangen; 3) über bie erfte wiber ibn gu Rom unter Leo bem neunten 1050 gehaltene Rirchenverfammlung; 4) über die Rirchenverfammlung ju Vercelli, bes nehmlichen Rabres; 5) über bie ju Paris in Gegenwart Seinriche bes erften, gleichfalls von diefem Jahre; 6) über die ju Cours von 1055; und endlich 7) über bie ju Rom, von 1059, unter Micolaus bem zweyten, als ber nabern Beranlaffung ber gwifden bem Lanfrancus und Berengarius gemechfelten Streitschriften.

Alles, was wir von diefen Dingen diefer gewißt hoken, schriebet fich, wie bekannt, saft einzig und allein aus der Schrift des Lanfrancus her. Schlift der zeitverwandte Annenmuns, dessen Auffrancus her. Schlift der zeitverwandte Annenmuns, dessen Auffrancus, ist nichts als der oft wberfielde Kosspift des Anafrancus, bis er auf den allerlegten Wiederung des Derengarius, unter Gregorius dem siedenden, bei den nicht gegewohnte hoken will. Da die nun gespalt, das Derengarius in

unferm Manuferipte bem Lanfrancus Schritt vor Schritt folge: fo tonnen Gie leicht erachten, baf er auch die biftorifden Ilms ftande nicht werbe vorbengegangen fenn, bie biefer feinen erften Rapiteln eingeflochten. Aber bier ift es, wo ich die Rlage über bie Berftummlung wiederhoblen muß, welche bas Manufcript erlits ten. Es fangt nur wenige Beilen vorber an, ebe Berengarius auf die Worte feines Gegnere tommit, Cur ergo feriptum hoc magis Humberto asscribis quam tibi, quam Nicolao, quam concilio, quam omnibus ecclefiis, quæ illud cum reverentia fuscenerunt? welche fich ben bem Lanfrancus ju Enbe bes zwenten Rapitele, in ber Musaabe bes Dacherius auf ber 283ften Seite. befinden. 2Bas alfo Berengarius auf alles vorbergebende geantwortet, ift verloren. Bie viel beffen gewefen, ift nicht leicht ju beftimmen: aber bag es von Bichtigfeit gemefen, ift mobil unftreitig, und Theile ane bem Inbalte bes Lanfrancus, Theile aus ben eigenen nachfolgenden Beziehungen bes Berengarius barauf, ju unferm Leidmefen fattfam ju ermeffen. Indeft, mas murbe es belfen, biefen Berluft viel ju bejammern ? Bas mea ift, ift weg: laffen Gie une nur bas, mas wir noch baben, befto forgfaltiger brauchen. Und biermit jur Gache!

## 1. Won ber erften Unflage bes Berengarius ben bem Pabste.

Wenn wir uns um benjenigen befammern, welcher die bei bei bei der Beginnig bes Berengarius guerft zu einer öffentlichen Angelegenheit der allgemeinen Kirche gemacht hat, um feinen erften Anfläger ben bem Pabfler is finden wir zwar, daß Amstrancus felbft es weder lengnen wollen noch leugnen fömen, daß Er gewiffer Waaßen dafür anzufehn fen. Um jedoch allen Arguvohn irgend eines berfüllichen Saffes gegen den Berengarius von fich abzulehnen, umd fich, nicht sowohl in dem Lichte eines verfaßten Anbeimere, als viel mehr eines bie feibenden Bertrunges erhieden un laffen, defin mehr eines bie feibenden Bertrunges erhieden un laffen, defien fich die Borflich dabey bedienen wolfen: so erzehlt er den Bertlauf folgender Gefalt. (\*) "Dereengarius, sogt er, habe einen

<sup>(\*)</sup> Tempore fancti Leonis Papæ, detata est hæresis tua ad apostocam sedem. Qui cum Synodo præsideret, ac resideret secum non parva 23°

Brief über das Abendmahl an ihn, nach der Normandie, geschrieben: weil er (Lamfrancus) aber allda gleich nicht gegenaktig genefen, so fes der Brief verschenn Gessälchen in die Hande gerathen, welche ihn gelesen, umd den anflösigen Inhalt weiter befamnt gemacht hätten. Er sev darüber in den Berbacht gerathen, als ob er es wohl selbs mit dem Berbacht gerathen, als ob er es wohl selbs mit dem Verengarius, es sev aus blosser Freundschaft, oder aus lleberzeugung, halte: und diese wohl babe sich sog aus Nom verbreitet, als der Brief ihm von einem Gestälichen aus Teine, dahr nachgebracht worden. Der Pabst habe davon gehöret; und weil er eben ein Concilium um sich versammelt gehabt, so sep der Verschaft werden, und bie darin geäusserte Retwung einmichtig verbammt worden; er selbst aber habe, auf pahftlichen Beschl, ausgeren wächstern missen, daaren erdriten missen, daaren erdriten missen,

Was nun den Brief felbft anbelangt, velder allt das Untangeliftet haben soll: so hat Lanfrancus nicht für gut besunden, ihn uns mitzurdeilen. Aber Dacheeius hat, aus einer Handschrift in der töniglichen Biblioteke zu Paris, einen Brief des Berengarius an den Lanfrancus bestamt gemacht, welchen er sir den nehmlichen hält. (\*) Er ist so kurz, und sebes

multitudo Epifcoporum, Abbatum, diverfique ordinis a diversis regionibus religiofarum perfonarum, jusfum est in omntum audientia recitari, quas mihi de Corpore el Sangulne Domini literas transmififti. Portitor quippe earum legatus tuus me in Normannia non reperto, tradidit eas quibusdam ciericis; quas cum legissent, et contra viitatissimam Ecclesia fidem animadvertissent, zelo Del accensi quibusdam ad legendum eas porrexerunt. plurimis earum fententias verbis exposuerunt. Itaque sactum est, vt non deterior de te quam de me fuerit orta fuspicio, ad quem videlicet tales litteras deftinaveris, putantibus muitis me fovere, ac favere quæ a te dicerentur, vel gratia qua te diligerem, vel fide qua re vera ita esfe non dubitanter tenerem. Igitur cum a quodam Remensi clerico Romam perlatas recitator legeret, intellecto quod Ioannem Scotum extolleres, Paschasium damnares, communi de Eucharistia sidei adversa sentires, promulgata est in te damnationis sententia privans te communione sanctæ Ecclefiæ, quam tu privare fancta ejus communione fatagebas. Post hæc præcepit Papa, vt ego furgerem, pravi rumoris a me maculam abítergerem, fidem meam exponerem & c. Cap. IV p. 231. Edit. Dack.

(\*) In Notis et Obferv. ad vitam Lanfranci, p. 22.

Wort besselben verdienet in Absicht bessen, was ich barüber gu fagen habe, erwogen zu werden, daß ich ihn gar wohl hier gang einruden tann, und muß.

## FRATRI LANFRANCO BERENGARIVS.

Pervenit ad me, Frater Lanfrance, quiddam auditum ab Ingelranno Carnottenfi, in quo disfinulare non debui ammonere
dilectionem tuam. Id autem sfi fisiplicere fibi, immo hereticas habuisfe fententias Ioannis Scoti de Sacramento altaris, in
quibus disfentit a fuscepto tuo Patchafio. Hac ergo in re fi
ita eft, Frater, indignum fecifit ingenio, quod tibi Deus non
aspernabile contulit, praproperam ferendo fententiam. Nondum
enim adeo fategitti in feriptura divina cum tuis diligentioribus.
Et nunc ergo, Frater, quantumibler tudis in illa feriptura vellem tantum audire de eo, fi opportunum mihi fieret, adhibitis
quibus velles, vel judicibus congruis, vel auditoribus. Quod
quamdiu non fit, non afpernanter afpicias quod dico. Si hareticum habes Ioannem, cujus fententias de Eucharittia prolamus, habendus tibi eft hareficus Aubroffus, Hieronymus, Auzuffinus, vtd eczeteris taceam.

Dem Dacherius sind, in seiner Mennung von diesem Briefe, vie esteichtestem Mainner der lathfolischen Kirche ohne Redeuten geschaft. De Kope scholes so: and dem Kriefe, velcker auf dem Concilio vorgelesen wordt, erfahe man, dis Berengarius dem Johannes Scotus bentrete, daß er den Passchaftlich verkenten in den die dem die der einen andern Glauben von dem Nendmasse habe, als den gemeinen Glauben der Kirche; diese der Propentie sind auch aus gegenwärtigem Briefe pu erstehen; solglich sit dieser jener, und jener dieser. Cossarius dilligte diesen Gehinft, nud bestätigte ihn noch durch die Nerschaftlich und Tecksinus, die freulschieden der Archiven der Kircher ausgeschaftlich ist. (\*) Ich übergebe den Du Pin, (\*\*) und andere, welche gleich ihm die Eurstedung des Dacherins sillssewissen dieser die intere.

Der einzige Mabillon erfannte hieben eine Schwierigfeit, bie allerdings fo groß ift, bag man fich mundern nuß, wie fie

<sup>(\*)</sup> Conciliorum T. XII. p. 1430.

<sup>(00)</sup> Nouv. Bibt. des Aut. Eccl. T. VIII. p. 7.

pon allen feinen Borgangern bat tonnen überfeben merben. Benn nehmlich icon bie vom De Roye und Coffgreius ange: führte Mertmable eintreffen, fo ift bod noch ein anberes, und gerabe bas wichtigfte Mertmabl übrig, welches auf ben vom Dacherius befannt gemachten Brief ichlechterdings nicht paffen will. 3d menne ben Berbacht, welcher aus bem Briefe bes Berengarius wiber bie Rechtglaubigfeit bes Lanfrancus felbft, foll entftanden fenn. Ginen folden Berbacht, fagt Ma: billon, bat ber gegenwartige Brief bem Lanfrancus nicht ans gieben tonnen, weil ausbrudlich barinn gefagt wirb. baf Lanfrancus ber Mennung bes Berengarius nicht gemefen, und baft er fie fogar ale tenerifc verworfen babe. Rolglich, urtbeilet Mabillon, muffe es ein andrer Brief gemefen fenn, melder in bem Concilio verlefen morben; und biefes fen obne 2meifel der frubere gemefen, welcher ben Lanfrancus in ber Rormanbie nicht gefunden. (°)

Dinn ift zwar das legtere gang ohne Grind. Denn aus ben Morten bed Lanfrancus erhellet im geringsten nicht, daß Zerengarius zwezmal an ihn, malfrend feiner Abwefenheit aus ber Nermandie, geschrieben habe: sondern der Brief, welcher ihn in der Normandie nicht sand, ist eben der, welcher von da nach Reims geschiett, und von Reims ihm nach Rom gebracht wurde; wie solches eben der Benedbliner, mit welchen ich mich im meinem Borigen bermagschritten, sehr wohl zeiget. (\*\*\*) Aber dem ohngachtet bestehet der Einwurf des Alfabillon in aller seiner Stafte: und entweder ist es nicht wahr, daß Lanfrancus selcht durch den Brief des Zerengarius verdächtig ge-

<sup>(\*)</sup> Ante has litteras Beresgerius ad Lanfrancum alias, vi videtur, priores perferendas tradiderat culdam nuntie, qui, Lanfranco in Normannia minime reperte, cas aperuit, et quibusdam legendas prachali. Hinc, vi funt proni ad finditra judicia meritates, non deterior de Berengario life, quand te Lanfranco rin copiule, quand hie cadem cum life cultiert, qued pradicire epificise convenire una potefi, in qua Lanfrancus a Berengario disfenitre aperte dicitur: adeeque necesfe eft, alias admittero Berengarii ad Lanfrancum priores litteras, in quibus amice cum co de fuo etrore agebat. Mobillos Act. Sanctorum Ord. Bened. Sacc. VI. Pur. II. Prace f., 5, 13.

<sup>(\*\*)</sup> Hift. lit, de la Fr. T. VIII. p. 263.

worden, oder der Brief, durch welchen er es ward, ift nicht ber, welchen wir vor uns baben.

Daß Mabillon sich lieber an bie legte Folge halten wollte, ab an bie erste, ift natürlich. Wie hatte er bie erste nuit ber Wertebrung reimen können, die er gegen einen Hilgen seiner Kirche zu haben schulbig war? Der beilige Mann sagt es ja felbt, daß seine eigene Ditsebedrie durch ben Brief bes Derengarius verdächig geworden: wie sollte nicht alles wahr seun, was so ein beiliger Mann sagt ?

Und bennoch ift es nicht mabr! Es mar ein bloffer Bormand, den Lanfrancus ju brauchen beliebte; und Berengarius unterläßt nicht, biefen Bormand in umferm Manufcripte gerabe ju fur bae, mas er mar, fur eine Luge ju erflaren. Denn frenlich mar ber vor uns liegende Brief eben ber, ber in bem Concilio verlefen morben. Berengarius batte ibn feiner Unt: wort gang eingerudt. Leiber gwar auf ben erften Blattern. melde verloren gegangen. Aber bem obngeachtet erhellet aus bem, mas er in ber Folge bavon fagt, unwiberfprechlich, bag mir uns immoglich irren tonnen, wenn wir ben Brief ben bem Dacherius fur ben nebmlichen, und fur fo authentifch balten, als ob er aus ben verlornen Blattern felbft genommen mare. Gben bas alfo, moburd er bem Mabillon verbachtig werben wollen, ift bas, mas ibn am allertenntlichften machen muß. Mabillon fagt, bag burch biefen Brief Lanfrancus felbit ummoglich in Berbacht geratben tonnen; eben biefes fagt auch Berengarius von bem, welchen er eingernicht batte: folge lich ift es gewiß, bag fie beibe ben einen und eben ben= felben mennen.

hier find die Stellen aus bem Manuscripte felbst, welche bas gut machen werden, was ich gesagt habe. Es ift, wie Sie wiffen, überall Lanfrancus, mit bem Berengarius rebet.

"Quod meum ad te feriptum fententias habuisfe de corpore et fanguine Domini dierer volutifi, indignistime tua veridicitate feripfiti, quia nullas de corpore tibi Chrifti et fanguine fententias in feripto illo propofui, quod ut manifeftum fiat, ad feriptum illud, quod jam feripto ifti inferui, qui voluerit recurrat." Und nicht weit barauf:

"Sepius me de Lalitate tua scriptum tuum compellit, vi loquar. Qua esim fronte scribere potitifi supicionem contra to de meo ad te scripto potitis oriri? Admonebat te scriptum illud meum, preproperam contra Joannem Scotum te tuliasse scriptum, et vt de eo mecum agere dignareris secundum scripturas. Nec sani ergo capitis fuit, aliquid contra te suspicari de scripto illo, in quo ego reprehenderam, quod omnes, vt scribis, to scrisse approbabant. Denique legat scriptum illud qui voluerit, et nihil constantius reputare valebit, quam non potitisse oriri de te suspicionem, que de me orta fiserat per forcioum illud.

36 furchte nicht, aus biefen Stellen bas geringfte mehr gefchloffen gu haben, als bie burren Worte befagen. Roch mes niger fürchte ich, bag man ben gangen Umftand fur ju unerheblich halten werbe, als bag er eine fo befonbere Erorterung verbiene. Wenigftens furchte ich biefes von benen nicht, melde miffen, mas fur Rleinigfeiten es oftere find, bie gerade bas meifte Licht auf ben Charafter eines Mannes merfen. Sat aus bem Briefe bes Berengarius fein Berbacht gegen ben Lanfrancus entfteben tonnen; fo ift auch teiner baraus entftanben. Ift feiner baraus entflanden, und Lanfrancus verfichert es bem obugeachtet: fo miffen wir nun icon, mas ber aute Dann bamit will. Der Rniff muß alt fenn unter ben Regermachern ; und fie muffen fich febr mobl baben ju befinden glauben: beun fo alt er ift, fo ublich ift er unter ibnen noch. Immer mollen fie bie graufamen Untlagen, burd welche fie ibres Nachften Ehre und Wohlftand und Leben in bie aufferfte Gefahr fegen, fur nichte ale unumgangliche Gelbfivertbeibigung gehalten miffen. Dhue biefe murben fie gern gefdmiegen, es gern ihrem Gott nur in ber Stille geflagt baben, wie febr feine beilige Babrbeit gefrauft und verlaftert merbe: aber ibr eigner auter Leumund wird barüber verunglimpft; ibr eigner Glaube, beffen Licht fie vor aller Welt leuchten gu laffen, fo verbunden find, wird barüber verduufelt; nun muffen fie auftreten, und muffen reden, und muffen bor Gott und ber Welt bezeugen, wie berberblich, wie greulich, wie werth mit gener und Schwerd vers

folget zu werben, fie die Irrthumer ihres ihnen fonft fo lieben Rachftens, ihres Bruders in Egrifto, finden.

Es ware folimm, wenn aus ber folgenden Unterfuchung über bie Beit,

2. wenn eigentlich Berengarius feine Lebre gu behaups ten und zu verbreiten angefangen,

bie Beuchelen bes Lanfrancus noch fcmarger und verhafter erfceinen follte.

"Quod fententiam meam feribis Vercellis in confessi illo expofitam: dico de rei veritate et teltimonio confeientia meam cupofuisfe, quia nec mibil eo tempore fententiam meam expofuisfe, quia nec mibil eo tempore tanta perficiultate conflabat, quia nondum tanta pro veritate eo tempore perpessus nondum tam diligenti in feripturis confiderationo fategeram."

Was mennen Sie? Wenn wir einer so fenerlichen Berficherung glauben birrein; — und ich wußte niche, warum vir nich tuftrei. — wenn es wohr ift, daß in dem Jadre 30 schliebereings fein Meusch die Lehre des Berengarius vortrag gen tomen, weil er sie noch feltst nich aufe reine gedrach batte, weil er ich noch feltst um den Gegenstand berfelben so genau nicht bekimmert hatte, als ihn die Verfolgungen, die er nachher dariber erdulben nutzte, zu thum nötigten: wie wird est um die feben, welche so zwertässig wissen wollen, daß er weit fruber angefangen habe, feine Regeren ju verbreiten, und ihr burd leberrebung und Bestechung Anbanger zu verfcaffen?

36 übergebe bie elende Rabel, bag Berengarius eine befondere Reigung jur Beterodorie icon ale Schuler bes Bifchof Sulbert ju Chartres verratben babe, und baf ber fferbenbe Sulbert ibn nicht vor feinen Mugen leiben wollen, weil er einen Teufel ibm nachtreten gefeben. Wenn bas geringfte bavon mabr mare, fo murbe fein gemefener Dinfchuler, 3hr Abelmann, gewif nicht unterlaffen baben, in feinem Briefe es ibm poraubal-Ginigen Schriftstellern ju Rolge, foll Moelmann bas auch wirflich gethau haben, und Watalis Alexander foreibt ausbrud. lich: Sape adolescentem petulantis ingenii et ad novitates propenfi Præceptor fanctisfimus hortabatur ne a via regia, hoc est ab Apostolica side et SS. Patrum doctrina deslecteret, vt Adelmannus testatur in Epistola ad ipsum data. (°) Aber wie muß biefer Mann gelefen baben? Gie baben ben Brief bes 2delmanns gewiß aufmertfamer gelefen, und wiffen, baf bie Ermabnungen bes Sulbert, auf bem einmal gebabnten Wege gu bleiben, feinen Goulern überhaupt, nicht aber bem Berengarius ine befondere, gegolten. Batten fie die geringfte befondere Besiehung auf ben Berenggrius gehabt: fo murbe, wie gefagt. Moelmann ficerlich fich biefes Bortbeile gegen ibn ba nicht begeben baben, wo er ja mobl eines gang befondern Gindrudes fabig gemefen mare.

Auch ben bem Baronius brauche ich mich nicht zu verweilen, nach velchem Serengarius durch seine Kegerev bereits im Jahre 1035 Imrusen foll erregt haben. Denn das dieses fallsch sen, haben Aratalis Alexander und Ant. Pagi aus eigenen anderweitigen Plachrichten bes Baronius gezeigt; und es ist nur zu verwundern, wie Basnage bem Baronius so blindlings nachschreiben tönnen. (\*\*)

Alber Pagi seibst nimmt bafür das Jahr 45 an, in welchem bie Regeren des Derengarius guerst ausgebrochen sey und gründet sich bessells nicht sowoll auf die Zeugnisse verschiedeuer Geschichtscrieber, an deren Genausseite fich noch wobl gweiseln

<sup>(\*)</sup> Disf. felect. ad Hift. Ecclef. Szcull XI et XII. prima, art. 1.

<sup>(°°)</sup> Hift, de l'Eglife T. I. p. 1396. S. 10.

lieffe, als vielmehr auf die mit biefen Zengniffen übereinftimmende Berechnung, welche sich aus bem Briefe bes Abelmanns anstellen lägt. Und biefe ift es, welche hier in nabere Erwägung gegogen zu werben verbienet.

Sie erinnern fic. baf man aus ben Worten bes Abelmanns, Teutonicas aures, inter quas tam diu peregrinor, folieffen ju burfen glaubet, bag er noch ber Schule gu Luttich vorgeftanden, ale er feinen Brief an ben Berengarius gefdrieben. Gie erinnern fich, bag man ale unftreitig annimmt, Bifchof ju Breecia fen er in bem Sabre 48 geworben. hieraus murbe nun freplich folgen, bag auch ber Brief langeftene in biefem Jahre, wo nicht noch porber, gefchrieben worden; und ba es in bemfelben fo gar beifit, baf bereite gwen Sabre vorber ber Ruf von ber irrigen Lehre bes Berengarius bem Abelmann ju Dhren gefommen; fo murbe eben fo unftreitig meiter folgen, bak Berengarius icon gegen 45 bamit Auffeben gemacht babe. Bare nun aber biefes, wie murbe es um feine Berficherung fteben, bag bor 50 feinem Menfchen feine mabre Meynung betannt gemefen? Dufte er nicht entweder biermit die Unmabrbeit gefdrieben baben, ober leichtfinnig genng gemefen fem, eine Lebre ju behaupten, und auszubreiten, Die er felbft noch nicht binlanglich unterfucht batte?

Ich benke nicht, baß eines von beiben nothwendig folgt. Er kam gar wohl vor 50 eine Menning gedinstert haben, mehben biniben Anfahagern des Passchaften ärgerlich war. Alber es war die dahin nicht sowohl seine eigene Menning, als die Menning des Scotus. Dem so viel Uedergewicht als damials auch schon die Leber des Pachassius mochte gewonnen haben; so war sie doch noch durch teinen Schluß der Kirche für die einigig wahre erkannt worden. Die Leche de Scotus war noch meremorfen; und es mußer einem jeden Gliebe der Kirche noch fren stehen, sich für die eine oder für die andere zu erklären. Auch ihm Zerengarius in dem Briefe an den Lanfrancus tor Uedereilung und eigenmachtiger Berdammung eines Mannes warnet, in welche die unstrüssflichs meiter midt, als da die ein oder bie unstrüssflichs einer meinte warnet, in welche die unstrüssflichsflich Wäter ber Kirche mit verwiedet werden könnten.

Recht; Sie feten nehmlich poraus - Doch ebe ich es pergeffe! Es ift ohne Zweifel ein bloffes Berfchen Ihres Gegere, ober Abidreibers, mein Freund, bag nurgebachte Fragmente, in Ihrer Musaabe, als ein einziges fortlauffenbes Fragment gebrudt morben. Martene und Durand batten fie nicht in bloffen Mbfagen bruden laffen, fonbern bie Mbfage felbft noch burch Die Worte Idem infra von einander getrennet; und Diefe Borte find es, welche ich ungern ben Ihnen vermiffe. Richt fomobl besmegen, weil man obne fie nun leicht einen Bufammenbang fuchen mochte, wo feiner fenn foll: ale vielmehr besmegen, weil obne fie bem Lefer fo leicht nun nicht eine Frage benfallen tann, Die nicht fo gang fur Die lange Beile fenn burfte. Rebmlich Die: bas Manufcript, aus welchem Martene und Durand ibre erfte Musgabe beforgten, enthielt es ebenfalls nur die mitgetheils ten Graamente aus ber Untwort bes Berengarius? ober ents bielt es biefe Untwort gang? Wenn gleichfalls nur bie mitgetheilten Rragmente: warum fagte man une bas nicht beutlich? Wenn die Untwort gang: warum erhielten wir fie nicht gang baraus? Bas fur Recht batten biefe Benebiftiner, bas llebrige su unterbruden? In welchem Berbachte muffen uns folde Un: terbrudungen beftarten? 3ch babe biefe mangenehme Gaite fcon einmal berühren muffen. (") Run mare es leicht moglich, baß bas, mas fie fo jurudgehalten, ganglich aus ber Welt mare: benn bas Danufeript, welches fie brauchten, wird ohne

<sup>(\*)</sup> Ju bem gwepten Briefe, G. 333.

Ameifel zu Gemblon mit verbranut fenn. Aber wieder in bas Bleifi. ---

Gie fenen, fage ich, vorans, - baf, wenn man bas Datum eines Briefes wiffe, man in bem Dato ber Untwort nicht eben febr weit feblen fonne; baf alfo, wenn ber Brief bes Adelmanns por 48 gefdrieben worden, die Untwort bes Berengarius mobl fcmerlich erft 50, und fpater, merbe erfolgt fenn. Gleichmobl, fo naturlich biefe Borausfenung ift, fo muß fie bod bier einem unftreitigern Beweife nachfteben. Der Brief bes Moelmanns mag gefdrieben fenn, wenn er will: bie Untwort bes Berengarius ift gewiß erft nachber gefdrieben, als er mit bem Lanfrancus bereits in Streit gerathen mar. Diefee ift aus ben Worten unmiberfprechlich: Adverfarii ergo, vulgus, et cum vulgo infanientes, Pafchafius, Lanfrancus et quicumque alii ita caufam intendebant: panem et vinum, per corruptionem vel absumptionem sui, in particulam carnis Christi fenfualiter tranfire et fanguinis. Bie batte Berengarius bes Lanfrancus bier, und auf folde Beife, gebenten tonnen, wenn er nicht bereits jenen Brief an ibn gefdrieben gehabt batte, por welchem er noch taum mußte, wie febr abgeneigt Lanfrancus pon ber beffern Mennung bes Scotus fen? Satte er aber ienen Brief bereits gefdrieben: fo ift feine Untwort an ben Moelmann auch zuverläßig fpater, ale bie Rirchenverfamm: lung von Bercelli, in welcher man ibu megen einer Mennung perbammte, pon ber, wie er verfichert, noch fein Deufch miffen tonnte, ob es feine Mennung fen, ober nicht. Dur burch biefe, und die tury vorbergegangene Romifche Rirchenverfamms lung, lernte Berengarius felbft ben Lanfrancus erft recht tennen; und wenn er einige Monate porber noch zweifelte, ob es auch mabr fen, mas ibm Ingelrannus aus Chartres von beffen Geffunungen erzehlt batte: fo wird er ibn gewiß nicht noch früher ju bem blobfinnigen, rafenben Pobel gerechnet baben, wie er in ber Untwort an ben Moelmann thut.

De nun aus bem so bestimmten spätern Dato biefer Ante wert, auch auf bas spätere Datum bes Briefes selbst, müsse gurüdgeschlossen werden, will ich nicht zu entscheiden suchen. Gesetzt, es nüßte: so würde höchstens nur bas Jahr, wenn Adelmann Bischof zu Breesia geworben, daburch zweiselhaft werben. Denn jeder andere Grund, warnun Adelmann nicht nach der Berdammung des Derengarius zu Berecsti tonne geschrieben haben, ift so wie als keiner. Man fragt z. C., ob er ihn auch wohl sedann noch fancte Frater angeredet haben würde? Saneto nun wohl nicht; als welches Sie selch für den Ausga eines Allschrieber erkennen: aber Frater doch ohne Aweisel. Denn Frater nennet ihn ja anch Ascelinus in einem Briefe, der sichen dach den erfen Kinchenversammlungen geschrieben von, die den Derengarius verdammet datten.

Und so, dachte ich, ware die Bersicherung des Berengarius, von welcher die Rede ift, gegen alle ihr enigegenstehende Bes bauptungen gerettet. Rum sehe ich noch einen positiven Umpkand hingu, der es schlechterdings unglaublich macht, daß Berengarius schon vor 50 als ein Keter bekannt gewesen.

Rebmlich; wenn ce nicht mabr ift, mas Berengarius von fich verfichert, bag bie Rirchenverfammlung ju Bercelli von feis ner Mennung über bas Abendmabl nichts miffen tonnen, weil er noch felbft feine gehabt, die er fein eigen nennen tonnen; menn es im Gegentheil mahr ift, baf icon lange vorber ber Ruf bon feiner Regeren fich nicht allein in Franfreich, fondern auch in Stalien, und fogar in Deutschland, wie Moelmann fagt, verbreitet: wie tam es, baf fie auf feiner frubern Rirchenbers fammlung geruget mard? Bie tam es, bag befonders auf ber ju Reims, ben welcher Leo ber neunte felbft jugegen mar, ibrer nicht im geringften gebacht marb? Dan fage nicht, baf bie mit andern Dingen beschäftiget gemefen. In bem Gingange ibrer Berbandlungen, welche Baronius befannt gemacht, beift es quebrudlich; baf que de quibusdam hærefibus, que in eisdem pullulaverant partibus, Die Rete fenn follen; und ben Unführung ber von ihr gefagten Schluffe beißt es wiederum: Et quia novi Hæretici in Gallicanis partibus emerferant, Papa eos excommunicavit, illis additis qui ab eis aliquod munus vel fervitium acciperent, aut quodlibet defenfionis patrocinium illis impenderent, (°) Es bat auch an Gelebrten, ber Romifden Rirche felbft, nicht gefehlt, welche wohl empfunden, wie folief-

<sup>(°)</sup> Hard, Concit. T. V. P. I. p. 1002 & 1007.

fend bas Stillichmeigen biefer Rirdenverfammlung ju Reims fen. Boulaus ift nabe baran, ben gangen Goluft unugeben: und die einzige Wendung, mit welcher er ibm noch auszumeis den glaubt, ift fo gezwingen, bag man ihr feine Berlegenheit baben nur ju febr anfieht. (°) Cum in actis, fagt er, concilii Remenfis nulla videatur facta fuisfe mentio Berengarii, credibile est tum nondum plane doctrinam illam extra scholas prodisfe, aut si quid de ca relatum est, Leonem noluisse agitari, ne fi corruptisfimis Ecclefiafticorum temporibus illa Quaftio publice moveretur, plurimos inveniret fautores præfertim in Francia, vbi Difciplina plurimum elanguerat. Diefer Bebenflichfeit, melde er bem Leo leibet, fie mochte nun ju billigen fenn ober nicht, widerfpricht ganfrancus felbft, wenn er mit beutlichen Worten fagt, baf bie Regeren bes Berengarius erft nach ber Rirchenversammlung ju Reims bem Pabfte ju Ohren gefonimen, ale er bas Rabr barauf ein neues Concilium ju Rom um fich verfammelt gehabt. Leo wollte fie alfo ju Reims nicht vertufcen: fondern er batte ichlechterdings von ihr noch nichts geboret, und bas erfte, mas er bapon erfubr, erfubr er aus bem Briefe an ben Lanfrancus, Siedurch wird auch alle Bermuthung abgefchnitten, ob fich nicht unter ben ju Reime verbammten Regereben, beren feine eigentlich benennet wird, die Regeren bes Berengarius mirtlich mit befunden. Denn wenn fie ichon in ben gefdriebenen Berbaublungen nicht namentlich vorfommen muffen: fo batte fie bod namentlich muffen perbammt fenn : und auch bann batte Lanfrancus nicht fagen fonnen, baf fie erft das Sabr barauf ju Rom por ben Pabfilicen Stubl gebracht worben, und bie Gelegenheit bargu ber eigene Brief bes Berengarius gegeben babe.

Murzi fo getwiß es ist, daß in diesem Briefe uichts vorgefommen, wodurch Lanfrancus selbs verdächtig werben können: eben so gewiß möchte nun wohl auch erhellen, daß der nehmliche Brief das erste und einzige war, was Zorcengarius zur Zeit noch über die streitige Materie geschrieben hatte. Gleichwohl aber diese erste und einzige Christ, in welcher nichts bestimmet wird, in welcher bloß zu einer vertrauten Unterredung einzelawird, in welcher bloß zu einer vertrauten Unterredung einzela-

<sup>(°)</sup> Hift, Vniverf, Parif, T. I. p. 416.

ben wird, in welcher bloß, bis ju beren Ausgange, vor überzeitten und flohen Entschiungen gewarnet wirt; — gleichwohl biese freundschaftliche, beischeine, schmeichende Schrift, so bamigh un einer formlichen Anflage ju machen! o heiliger Lanfrancus, wenn bu bir bas erlauben fonnteft, — bitte für mid nicht!

Das war es deun auch, wodurch ich besorgte, daß das Betragen des Lanfrancus noch schwärzer erscheinen durfte. Aber ich tomme

3. auf bie Rirchenberfammlung ju Rom, unter Leo bem neunten,

nun felbst; und wenn ja gur Entlarbung bes heuchlers noch etwas gefehlet hat, so wird es sich bier finden.

Mis Lanfrancus ju Rom war, wohin ihm der Beief des Derengarius nachgeschieft ward, was machte er dasselbs waren seine Verrichtungen damals ju Rom? Dies Frage ist mehrern eingefallen, als mir; und die meisten antworten darauf; dos wissen wicht und da hat est einer zu errathen gesucht, der vielleicht schilte, das est für den Lanfrancus doch wohl gut thäre, wenn man es wösste, um auch hierdurch einem Berdache vorzubeugen, den er selbs so gern von sich ablehnen wolsen.

De Roye wollte uns glauben machen, Lanfrancus sen da mals in Angelegenheiten seines Derzogs zu Nom gewesen; nehm ich des Perzogs Wilhelm von der Vormandie, welcher eine zu nahe Blutsverwandte geheprathet hatte, und darüber mit saunt seinem Lande in den Pähflichen Bann gerathen war. Eine remirrte Seitel in der Ehronite von Wes hatte, ohne Iweisel, den De Roye versührt. Aber schon Dabois, (\*) und nachher Cossartius, (\*\*) haben ihn deffalls widerlegt; und es ist unteugbar, daß seine Angelegenheit unter Vicolaus dem zweyten sich erdungent. Au ihrem Behufe that Annfrancus eine zweyten

<sup>(\*)</sup> Landrances boc anno Romans venerat, et inter plures monachos, qui aderant Countile, aftilit. Aonoidos III Boccenfin Abbas erat, qua vero oceafione Romans venerit, hand dixero. Certe non interdieil Norimanniac caufa perrexisfe Romans certum eft, cum ea caufa non ad Leonem IX, fied ad Nicolaum PP. pertineat. Dubois Hijf. Eccl. Partf. 7. I. p. 670.

<sup>(\*\*)</sup> Coleti Conciliorum T. XI. p. 1428.

Reife nach Rom; und bier ift nicht von feiner zweyten, fondern von feiner erften bie Rebe.

Mein Benebiftiner tonnte in biefen Rebler nicht fallen. Um ieboch auch ben Lanfrancus nicht bas erftemal nach Rom reis fen an laffen, blof um wiber gurudreifen gu tounen, bat er eine andere Muthmaffung erhafcht, die ibm fo gludlich und ficher buntt, baf er fie gang in bem Zone einer ausgemachten Babrbeit porträgt. (°) "Der Brief bee Berengarius, faat er. "wurde nach ber Dormandie gefchidt, mo er aber ben Lanfran-"cus nicht fant. Lanfrancus batte fich auf bas Concilium "nach Reims verfügt, welches im Unfange bes Detobers 1049. "imter bem eigenen Borfige Pabfi Leo bes neunten, gefenert "ward. Diefes ift ein Ractum, welches allen Gefdichtidreis "bern bes Lanfrancus entwifcht ift, gleichwohl gang naturlich "aus bem folget, mas Lanfrancus felbft in dem bremebnten "feiner Briefe ergebit. Er berichtet uns barinn ausbrudlich. "baff er fich in bem Gefolge biefes Pabftes befunden, als er "auf feiner Rudreife burd Lotbringen bie Rirche in Remire-"mont eingeweihet. Und febt, (voffat) bas mar bie mabre "Urfache feiner erften Reife nach Rom, Die bis auf biefen Mus "genblid unbefaunt geblieben."

<sup>(\*)</sup> Hift. th. de ta Fr. T. VIII, p. 263.

wieder nach Saufe, in sein Alofter? Warum weiter mit dem Padfie nach Rom? Die Wadfreit zu sagen, ich weiß schon nicht, wost Annfrancus auf dem Concilio zu Beim zu thun gehabt. Er war noch nicht Albe von Bec. Wenn er also nicht albe von Bec. Wenn er also nicht eigene Angelegenheiten dasselbs hatte: im Namen seines Klofters brauchte er nicht da zu sen.

Alber wie, wenn er wirflich bergleichen eigene Ungelegen= beiten gehabt batte? wenn biefe eigene Ungelegenheiten eben bie porbabende Unflage bes Berengarins gemefen mare? Bie. wenn wir annabmen, er babe ben Brief bes Berengarius icon au Bee erhalten; er babe fich fogleich entichloffen, feine Unflage auf biefen Brief ju grunden; er fen bamit nach Reims auf bas Concilium gereifet, aber ju Reims babe er nicht fur gut befunden, bamit beraus ju ruden, es fen nun, weil er unter ber bafelbit verfammelten Geiftlichfeit ju viele bemertet, bie es ebenfalls mehr mit bem Scotus, als Pafchafins bielten, ober weil ibm Berengarius felbft noch ju nabe mar, ju gefdwind felbft ben ber Sand fenn tonnte, fich mindlich ju vertheibigen; er fen alfo von Reims bem Pabfte nachgefolgt, in ber Berficherung, mit einem Pabfte eber fertig gn werben, als mit einem Concilio; er babe nach Rom ben Brief fich nachbringen laffen, mit allerlen barüber ausgefprengten ibm felbft nachtheiligen Auslegungen; er felbft babe unter ber Sand ju Rom über biefen Brief bes Redens und bes Mergerniffes fo viel ju machen gewußt, bis endlich ber Pabft bavon geboret, bis ber Pabft ibm felbft eine Erflarung barüber abgefobert, und fo bie erfte Flamme ausgebrochen? Wie wenn wir biefes annahmen ? Bare es benn fo etwas gang unerbortes, baf ber querft Rener geruffen, welcher bas Fener felbft angelegt? Und mas barf man fich von einem Manne nicht ju argmobnen erlauben, ben man einmal auf einer offenbaren Unmahrheit ertappt bat?

Erwarten Sie indeß nicht, daß ich biefen Plan von Berfolgung und Lide mit Gellen aus unferm Mannscripte belegen werde. Dergleichen hatten muffen bald im Anfange vorfommen, weder verloren gegangen. Wer bafür habe ich einen andern Gewöhremann aufzustellen, welcher hier noch wohl glaubwurdiger ift, ale Berengarius felbft. Es ift ber eigene Biograph des Lanfrancus, Milo Crifpinus, ber furs nach dem Lanfrancus in dem nehmlichen Rlofter ju Bec lebte.

Dan fragt, und gerfragt fich, in welcher Abficht Lanfrancus bas erfiemal nach Rom gereifet; man antwortet balb bas. bald jenes, bald gar nichte: und wie? Sat man benn auch fcon feinen Biographen barüber vernommen? Der foll bas Beugnif beffelben nichts gelten? Sat Diefes Bengnif noch niemand bemerft? Dber bat es niemand bemerfen wollen? 2Bas fagt Milo Crifpinus? (°) Lanfrancus iterum Romanum Papam adiit, nebmlich in obgedachter Ungelegenheit feines Bergoges. jam enim antea Romam petierat caufa cujusdam clerici nomine Berengarii, qui de Sacramento altaris aliter dogmatizabat quam Ecclefia tenet. Rann etwas ausbrudlicher gefagt merben? Romam petierat causa Berengarii! Seifit bas etwa nur: auch beschäftigte ibn in Rom bie Gache bes Berengarius? Dber beißt es nicht unwiderfprechlich: er reifete eigentlich barum bin ? Es ift mabr, furs barauf icheinet Milo Erifpinus fich ju miberfprechen, wenn er von eben berfelben erften Ungelegenheit bes Lanfrancus ju Rom fagt: at tum forte Lanfrancus ad urbem profectus erat. Aber wer verfichert une, wo fich biefes forte berfcreibt? Gollte biefes einzige QBort, welches febr leicht eingefcoben fenn tann, eine vollftandige Emmeigtion, melde es nicht fenn tann, Lugen ftrafen? Und wenn es fich auch pon bem Crifpinus felbit berichriebe: fo tonnte es boch fur meiter nichts, als eine unschiedliche Ginleutung angeseben werben, um bie Sache nnumehr, fo viel moglich, nach bem eignen Ginne und mit ben eignen Worten bes Lanfrancus ju erzehlen.

3d babe fury borber einer bermirrten Stelle in ber Chronife von Bec gedacht, welche ohne Zweifel ben De Roye berfuhrt babe. Gie lantet fo: (00) Quapropter (nehmlich ebenfalle in Abficht, feinen Bergog von dem Pabfilichen Banne gu befregen) Lanfrancus Romam adiit, quamvis iturus esfet occasione cujusdam hæretici Berengarii: et tunc præsidebat Leo octavus: et etiam vt ageret pro Duce Normannorum et vxore eius. Igi-

<sup>(°)</sup> Cap. III. p. 5. Edit. Dach. ("") Edit. Dach. p. 3.

tur locutas est cum Papa Nicolao, et ostendit quod ejus sentendia, videlicet interdictum, oos tantum gravabat & c. Jandogrefischer Illenn, in Berwierung, ober vielimehr Assammenschmessing presert Phösse und Zeiten! Nichts ift mahrscheinsichen, als daß dei mit Entst gedruckten Worte eine Giosse sind, die von dem Kande in den Zett gesommen, wo es vielsicht gebeissen, quam jam adierat semel occassone dereite Berengasi, oder was Sie sons für Servoissenlatin dassir separation weben. Und gleichwohl würde die Stelle auch so, wie sie ist gesen wied, noch mit dem Zengnisse der Erispinus übereinstimmen. Dem tönnen Gib das Quamvis ilturus selbe occassione Berengia unders verstehen, als "Er reiset in Ungelegenheiten seines Jerzogs nach Nom, od er schon obnodem auch des Derenaarius wegen adsin gereiste fen würder

Erft alfo fage man mir, marum beibe biefe Rengniffe nicht gultig fenn fonnen, ebe man bon mir weitere Beweife verlangt. baf Lanfrancus in ber ausbrudlichen Abficht nach Rom gereifet. um ben Berengarius ber Regeren anguflagen. Gegen Gie biefes aber auch, wenn Gie wollen, als gang unglanblich ber Geite, und betrachten Gie nur bas übrige Betragen bes Lanfrancus. Es fen, baf es ber bloffe Infall mar, welcher ben Brief bes Berengarius vor ben Pabft brachte; es fen, baf Lanfrancus wirflich felbit barüber in einen Berbacht gerieth, ben er burch Die nachbrudlichfte Bertheibigung ber gegenfeitigen Lebre ju vernichten, fich gemuffiget fabe: batte man barum fo weit geben follen, bag man nicht allein bie Lebre bes Scoens, fondern jugleich bie Lebre bes Berengarius verbammte, und nicht als lein bie Lebre verbammte, fonbern jugleich mit eine ben, ber fie bagte, obne bie geringfte Abmabnung, in ben Bann that? Batte biefes Lanfrancus jugeben follen? Wer batte mehr Recht gehabt, fich barmiber ju fenen, ale er? Wen murbe man gemiffer gebort baben, als ibn, wenn er fich barmiber gefest batte? Die Lebre bes Scotus fur irrig ju erflaren, bargu mochte ber Pabft immer Stoff und Dacht haben. Das Bud lag ba, worinn Scotus biefe Lebre behauptet batte. Rach ben Grunden, auf welche er fie gebauet, tonnte er gerichtet werben. Aber mober mußte man benn, wie viel, ober wie

menig Berengarius von biefer Lebre annahm? Wober mußte man, baf er bae, mas er bavon gungbm, nicht mit anbern und beffern Grunden unterftune, ale ben bem Scotus fich fanden ? Mus bem Briefe an ben Lanfrancus founte man bas mabrlich nicht miffen, und andere fdriftliche Belage maren nicht vorhanden. Doch jugegeben, es habe fich aus bem Briefe allerdinge erfeben laffen, bag feine Lebre in allen Studen bie Lebre bes Scotus fen. 2Bobl, fo fonnte man frenlich bie eine in ber andern perdammen; aber auch weiter nichts ale bie Lebre verdammen; und Berengarius ward jugleich excommunis circt! Wenn bas nicht übereilt, wenn bas nicht graufam mar: fo ift es nie in ber Belt etwas gemefen. Denn, wie fcon gefagt, Die Lebre bes Scotus mar noch nie von ber Rirche verworfen worden; und niemand tonnte alfo geftraft werben, weil er ihr bieber angehangen. Gollte fie von nun an verworfen fenn: fo tonnten nur die vore erfte mit Strafe bedrobet werben, bie ihr weiter anhangen murben. Aber Berengarius ward nicht erft bedrobt, er mard Rnall und Rall beftraft: und eines Errglaubene megen beftraft, ber noch nie fur einen erflart worben. War bier ber Geift ber Unterweifung und ber Rucht, ober ber Geift ber Berfolgung und ber Rache gefcaftig?

Sie tonnen fich leicht einbilden, bag Berengarius auch noch in umferm Manuferipte die bitterften Rlagen über biefe ichrevende Ungerechtiafeit fubret. Wollen Sie boren?

"Quod promulgatam dicis in me damnationis fententiam, facrilegæ fancto illi tuo Leoni notam præcipitationis affligis. Injuftum einim esfo præferibunt tam humana jura quam divina, inauditum condemnari. Contra quod Spiritus fanctus, maledicent illi, et tu benedices; et b. Augultinus in libro de Verbo-Domini, ripufta evincula foleti juftitia; et b. Gregorius in quadam Homilia, ippa hac, inquit, tigandi ac foleendi poteftate fe privat, qui hanc non pro fubditorum moribus, fed pro fuæ voluntatis motibus exercet. Maxime cum me Leo lile accerfisfet, donce certum fieret, vtrum præfentiam ejus adire Iuffugerem, furfjendenda fuit fententia, vt re vera cognosceret, quod falifisfimum habet feriptum tuum, quenam ego communi fidei adverfa fentirem, vbi lodigumu te facis, vt jam

dixi non femel, quod communem fidem communem dicis erro rem. Expectandum inquam fuerat, vt per me verbis audiretur aut feriptis, quæ ego in Johanne Scoto approbarem, quæ in Pafchafio, Corbcienfi Monacho, condemnarem.

Doch wer fann fich alles bas nicht felbft benten? Lieber will ich Ihnen eine Gelle abidreiben, welche ben Charafter Leo bes neunten naber fennen lebrt. Denn freplich fpielte ber Pabft bier noch immer eine wichtigere Rolle, als Lanfrancus felbft. Wenn Lanfrancus bamtudifd genng mar, eine fo ungerechte Berdammung, fo viel an ihm lag, nicht ju bintertreis ben: mas mußte bas fur ein Pabft fenn, ber fie ergeben ließ? Gerade fo einer, wie er baju notbig mar: meufchengefällig, leichtfinnig, ungewiß mit fich felbit, jedem Winde auf ibn ftoffender Mennmaen und Ratbidlage nach allen Geiten, ju allen Stunben, beweglich und richtbar. 3mar geboret bie Stelle, melde ibn fo zeiget, eigentlich ju bem folgenden Concilio von Bercelli. Doch ba ich von biefem obnebem genng ju fagen babe, und fie eben fowohl ber Goluffel von bem Concilio gu Rom ift: fo will ich fie bier einriiden. Daden Gie fich gefaft, mehr als eine Radricht zu lefen, movon bie Geschichtschreiber ber Rirche nur taum murmeln. - Lanfrancus ift fioly auf ben allgemeinen Berfall welchen fein Bortrag ben bem Concilio erhalten babe; und bierauf antwortet ibm Berengarius;

"Dicens omnibus placuisfe, quaifi accessario me compellis dicere aliquid de indignitato tui llius Apoltolici, et congregati tunc ab eo Concilii. Tempore enim, quo te Vercellis adfuisfo feripfitti, Epifcopus Vercellensis avunculo suo, Nobilium Papise cuidam, fponfam fuam publico flagitio abstulerat. Hoc lagitium per provinciam omnes jure commoverat, omnium contra Epifcopi vefanian zelo Dei suscitaverat corda. Nobilis ille Papiensis illatam sibi a Nepote sponse præreptar injuriam ad Epifcopos, ad apostolicum Leonem illum stepe pertulerat, nibilque tanto dignum maxime Epifcopi slagitio optimuerat. Sed audito, quod affuturus essete Papa ille Veccellis, quae pertinerent ad Christi jura quantopere acturus, in multam spem respiraverat, quod tot Episcoporum, tot egrarum personarum, tanto omnium conventu, fallist uture a

non animadvertenda tanta Apostolicus prohiberetur injuria. Spe ifta ductus, conventui illi Vercellico Papienfis illo non defuit, nobilium conjugatorum, qui aderant, ad expostulandam injuriam fuam zelum facile comparavit. Sed quanti iftud? Apostolicus apud adulterum Vercellensem illum hospitium accepit, regalibus adulteri fumptibus per dies non paucos ex ceptus est, eadem domo, codem non dubitans participare convivio, cum interim Papiensis pro illata sibl a Nepote injuria, foris, intus, in ecclefia, in confessibus omnia tentaret, omnibus, fi forto apud Apoftolicum pro tanto adulterio obtinerent, molestus esse non desisteret. Nihil effecit, etiam intacta ejus caufa remansit. Nihilominus Papa idem, cum fuisfet a quibusdam admonitus, quod faceret contra ecclefiafticas rationes, reordinare Epifcopos et Presbyteros in Vercellenfi illo concilio, a regia illa fua fede confurgens, omnes qui circum fedebant in medio positus postulavit, Dominum pro eo, quod rcordinasfet, ut fibi indulgeretur orare. Et id quidem recte: fed tamen quanta laboraret indigentia pleni, quanta ageretur levitate, quam omni circumferretur vento doctrinæ, paucis post diebus excursis, manifestissimum dedit. Romam enim reductum objurgationo adorti funt hi, quorum confilio reordinationes fecerat, cur Vercellis contradictoribus illis ad non reordinandum cessisfet; in errorem rediit, atque post ad voluntatem eorum, qui Romæ suerunt, maxime Humberti illius tui, reordinavit Episcopum Redonensem, Magnum nomine, Epifcopum Lemovicenfem incertumº), cognomento Capreolum, Abbatem quoque Rodonenfem, nomine Pireneum, quos pro eo nominatim inferui, quia noti mihi erant et mecum de eo, quod Romæ gestum suit, ipsi egerant, pe quis me putet de opinione, non de rei veritate scripsisse. Nec de Papa illo Leone maledicendi voto hæc refero, cum audicrim ex Evangelio, neque maledici requum Dei possidebunt; fed vt probabilius fiat eis, qui hæc forte legorint, quod tanti facit illum Papam scriptum tuum, non de rei vcritate, fed de mea tibi calumnia processisfe. -

<sup>°) &</sup>quot;Iterium." L. 2. Schmib.

Es find zwen verschiedene Punkte, welche in biefer Stelle bem Padift jur Laft fallen, umd beutlich zeigen, mas für ein schaater, leerer, verähveltiger Mann er gemesen, quanta ndät gentia pleni laboraverit, wie es Berengarius in seinem barbartischen, aber oft nachrischlichen Lateine ausbrücht, umd zu weider ätzerlichen Nachfich esgen das Anter im Menschengefälligteit und kleine Bedenklichteiten vermögen tonnen. Der erste betrift bas Uerbrechen bes Bischofs zu Bereckli, und ber zwente

Der Bifchof ju Bercelli bieß Gregorius; und bag es feine aus ber Luft gegriffene Berleumbung fen, mas Berengarius bier bon ibm ergebit, babon gemabret Bermannus Contractus bie Berficherung, ben welchem es unter bem Jahre 1051 beift: Post Pascha item Dominus Papa Leo synodum Romæ collegit, vbi inter alia Gregorium Vercellenfem Epifcopum propter adulterium cum vidua quadam, avunculi fui fponfa, admisfum, et perjuria perpetrata abfentem et nescientem excommunicavit: quem tamen non multo post Romam venientem, fatisfactionemque promittentem, officio priori reftituit. Das Berbrechen ift ben beiden bas nehmliche; und and bas, mas fie von bem Betragen bee Pabftes fagen, tann febr mobl ben einander befteben. Berengarius fagt weiter nichte, ale bag ber Pabft, mabrend feiner Unmefenbeit ju Bercelli, feinem frafbaren, aber frengebigem und prachtigem Wirthe burch bie Ringer gefeben: Ber: mannus bingegen fagt, bag er ibn bas Sabr barauf ercommus niciret babe. Bielleicht, weil ihm ju Rom auch megen biefer Radfict Bormurfe gemacht worben, und ber beleidigte Theil bon feinen Rlagen nicht abftand. Genng, baß bie Beftrafung felbft, ba ber Berbrecher fo balb und fo leicht Genade fand, nur jum Scheine ergangen ju fenn icheinet, und Berengarius alfo, wenn er auch Radricht bavon gehabt batte, ale er bas fdrieb, immer berechtiget gemelen mare, fie fur fo gut ale feine angufeben. Aber bewundern Gie einmal, wie febr man bas Beugnif bes Bermannus Contractus, ohne Zweifel, weil es bas einzige mar, ju entfraften und ju verfalfchen fich nicht geicamet bat! 2Bas man, nur aus bem Bermannus, miffen tomite, bas finder man ben bem Ugbellus folgender Dagffen

erzehit: (\*) Cum fequenti anno Rome idem Leo Pontifex Concilium agitasfot, Vercellensem Gregorium apud Patres, adulteril, aliorumque scelerum dieunt suisse expostulatum, absentemque anathemate porcussum; verum late sententie certiorem 
sactum illico Romam advolasse, objectaque crimina diluisse. 
Benn Sermannus sags, der Bissop date Genugshumg versprochen, — und dies verspricht man doch nicht andere, als 
nachem man sich schulig erkant: mit vescher Stirme hat man 
bas in eine gänsliche Rechtfertigung wegen der vergeworsen 
Berbrechen, verwandeln fönnen? Zwar steolich, se war ein 
Statleinissem Bissop: und vere vivid in einer Italia sacca so etwas dus sinen Statleinissen. Bissop formen saffen?

Bas es für Bemandtniß mit ber Reordination habe, ift Ihnen befannt. Der Streit barüber mar eine Rolge von ben Bemübungen, welche bie Dabfte anwandten, ber eingeriffenen Simonie ju fteuren. Daben fragte fich nebenlich, ob biejenigen, welche von Bifcofen ordiniret worden, Die burch Simonie gu ihrer Burbe gelangt, fur geborig ordinirt gu halten maren, ober aufe neue ordiniret werden mußten? Goon unter Clemens bem zweyten mar bie Gache babin entichieden morben: Vt quicumque a Simoniaco confecratus esfet, in ipfo Ordinationis fuæ temporo non ignorans Simoniacum, cui fe obtulerat promovendum, quadraginta nunc dierum ponitentiam ageret, et fie accepti Ordinis officio ministraret. (00) Aber unter Leo bem neunten tam fie aufe neue in Bewegung; und aus ber Ergeblung bes Berengarius feben Gie, wie folecht Ge. untriegliche Beiligfeit fich baben ju nehmen mußte. Petrus Damiani, barf man wohl fagen, balf endlich burd fein Bud, Gratisfimus, ben Bwift beplegen. Gie tennen biefes Buch: aber wenn Gie barinn gelefen, (\*\*\*) quod crescente fluctuationis ambiguo eatenus fit processum, vt nonnullos constet Episcopos a Simoniacis ordinatos Clericos denuo confecrasfe; fo batten Gie mobl nicht geglaubt, daß ber Pabft felbft fich unter biefen tegerifden Bie icofen befunden. Damiani hatte baber wohl Urfache, fo leif:

<sup>(\*)</sup> Italia fac. T. IV. p. 775.

<sup>(</sup> oc) Pet. Damiani Gratisfimus, cap. 35.

<sup>(\*\*\*)</sup> Præf. ad Heinricum p. 423. Edit. Lugd. 1623.

ale moglich ju treten, und die Demuth, die Unterwurfigfeit, mit ber er feine Dennung vortragt, burfte bie Lobfpruche bes Baronius fo recht nicht verdienen; befondere ba man obnebem meift, baf Leo ber neunte nicht immer bie befte Dennung bon ibm unterhielt, wie einer feiner eigenen Briefe bezeuget, (\*) Doch mas leufet Baronius nicht alles ber unumfdranften Bemalt, ber nie unterbrochenen Unfehlbarfeit bes Pabftes jum Beften? Sie werden es nun fdwerlich, ohne ben Dund gu bergieben, lefen fonnen, wie viel Dube er fich giebt, auch in Diefer Sache allen Argwohn ber Ungewißbeit und Unentichloffenbeit bon bem Pabfie ju entfernen. (00) Denn bas beift boch mabrlich etwas mehr ale bloffe Rachficht gegen bie Errenden, wenn man fich Ihnen burd bie That felbft jugefellet, und bas burch eigene Musubung befraftiget, mas man nur nicht mit Gewalt auszurotten bas Unfeben baben will. Git, baf Berengarius feine Erzehlung nur auch mit Umftanden beglaubiget bat, Die allen Mramobn unterbruden, bag er vielleicht falfc, ober nicht fatts fam unterrichtet gewefen. Er nennet fie mit Ramen, bie ber Dabit, uneingebent feines reuigen Bezeigens ju Bercelli, auf Unliegen bes Sumbertus, ju Rom wiederum reordinirte; er bat fie felbft gefannt, und bat alles aus ihrem eigenen Dunde vernommen. Der erfte war ein Bifchof von Rennes, Ramens Magnus. Es muß ber nehmliche fenn, welcher ben ben Sam: marthanis (\*\*\*) unter bem Ramen Mainus ober Maino portommt, und von 1036 bis 57 ben Bifcofliden Stubl befeffen bat. Der gwente mar ein Bifchof von Limoges, beffen eigents lichen Ramen Berengarius nicht mußte, beffen Buname aber Capreolus mar. Rach Maafgebung ber Beit wird es mobl Brerins, ober Sicterius gemefen fenn, aus ber Ramilie ber Chobots, melder 1052 ermablt mard; und es fonnte fenn,

<sup>(°)</sup> Epiftotarum ad fummos Pontf. III.

<sup>(\*\*)</sup> Ad ansem 1052. Non 1d quidem factum infeitia tanti Pontificie – at quoniam complures inventi funt ex Ecclelio fillis, qui zeium habentes, fed revera non fecundum Cientiam, — fancisimus Pontifex confultius esfo duzit pacifice rem agere, tracus temporis, lemo gradu morbo medert, quam non absque pertebu ferro pracidere quod erat infirmam.

<sup>(\*\*\*)</sup> Gallia Chrift, T. III. p. 922.

daß felht aus dem Siecerius oder Icterius, das man für itsfig genommen, der Zuname Caprecolas entstanden mare. Der britte war ein Alte ju Redon, welche auf Lateinisch Rotonum oder Regidonum heißt: Berengarius schreibt seinen Namen Pireneus, und ber den Sammarthanis (\*) sindet man ihn Permesus geschrieben.

3ch will mich ben Dingen, die auffer unferm Wege liegen, nich auffalten. Es ist mir hier bloß um ben Character bes habstes zu thun, welcher so unbesonnen senn fonnte, ben Berengarius unverhörter Sache zu verdammen; umd biefer erhellet so, daß er leines weitern Commentars bedarf. Ich eile vielmehr,

## 4. auf bie Rirchenversammlung zu Bercelli

ju tommen, und ich bin versichert, daß bier Ihr Erflaunen um ein groffes junehmen werbe.

Dasnage meinet, man hobe es bald merten mussen, wie mierrechtich man auf bem Concilio zu Rom verschren; und diese Behler gut zu machen, hobe ber Padst das Concilium zu Bercelli ausgeschrieben, auf welches der bestaget und bereits verdammte. Dereinstammte Dereinstammte Dereinstammte Dereinstammte der und diese und diese Bermuthung annehmen, weil sie boch zu niemande Nachsteil gereichet, und nun sehen, wie tresslich die klissie des zut zu machennen Recliere erreicht worden.

Anfrancas ist miederum ber einige, von welchem wit ei Nachrichten von diesem Concilio zu Bereelli entlehnen müssen. Ilnd wie lauten diese Concilio zu Bereelli entlehnen müssen eine ignen Avorer ins Gedachmiß sassen ein ein Stellen, die ich aus dem Manuscripte deshalb ansühren muß, darauf beziehet. Dehine, schreibe er, in Berssel von deelarata est synodus Vercellensis, ad quam vocatus non venisti. Ego vero przecepto ac precibus przesat Pontificis vaque ad ipsam synodum secum remans. In qua in audiendia omnium, qui de diversis hujus mundi partibus illac convenerant, Ioannis Scoti liber de Eucharistia lectus est, ac damnatus, sententia tua

<sup>(°)</sup> T. IV. p. 179.

<sup>(\*\*)</sup> G. 356. in ber Rote.

exposita est, atque damnata, sides sancte Ecclesse, quam ego teneo, et tenendam astrou, audita, et concordi omnium assensi confirmata. Duo Clerici, qui legatos tuos se esse discreunt, volentes to desendere in primo statim aditu desecerunt, et capti sunt. Ab hac sententia nunquam discessit sanctus Leo in omnibus conciliis suis, seu quibus ipse suam præsentiam exhibuit, seu qua per legatos suos in diversis provinciis congregari instituit.

Mas Sie ba gelefen, sinden Sie in allen siedentausend Buchern, in welchen des Derengarius und bieser Richgemerjamistung zu Bereckli Ernashung geschiede, getreulich nachgeschieden. Kein einziges sogt Ihnen etwas mehr, oder etwas anders; und si sit allerdings ein höchst melanchoslicher Gedanste, zu ersahren, wie leicht durch die Aussage eines einigen salichen Ausgen die Bahreit auf immer fann unterdrückt werden. Getroß, nicht auf immer! Ich freue mich die Bespiele vermehren zu können, welche die Furcht von Verleumdungen einem empfindlichen Geiste minder schrecktich machen, deffen flatsste Triebster die Ehre is. Braur sollte, besondern der Rachter berungt sewn der Rachter berungt sewn: aber die Beschsten berungt sewn: aber die Edisch fohnen nicht immer die wirffamsten sewngt sewn: aber die Edisch fohnen nicht immer die wirffamsten sewn; und besser das Aud auch durch unreines Ausster umgetrieben vorh, als daß die Wasschie ganz sielle steht.

Mir wollen Stud vor Stud vornehmen. Das erfte und baupflächlichte ift obnitreitig biefes, daß Derengarins dem ausbrucktlichen Befehle ohngeachtet, personlich in Berzelli zu erscheinen, dennoch nicht erschienen ift. Alles, was man aus derzleichen Weigerungen, sich seinem Richter darzustellen, nacheiliges zu schieffen gewohn ift, ist auch wider ihn geschlossen worden. Das Berfahren zu Berzelli gegen ihn hätte nun, noch weit tumultuarsscher, noch weit illegaler senn können, als das zu Kom gewesen warer in Ausbleiben macht es rechtsgultig umb billig.

Berengarius leugnet nicht, daß er vorgeladen worden. Uber er antwortet jweigeley, warum er diese Worladung nicht befolgt. Wenn ihn das erfte nur entschulbigen Konne: so ift es gewiß, daß ihn bas andere entschulbigen muß.

"36 bin, fagt er, nad Bercelli gefobert morben; aber nie: mand batte Recht, mich babin ju fobern. Rein Geiftlicher ben une bat nothig, auffer feiner Proving por Gericht ju ericheinen. Meine Rreunde alfo nicht allein, fondern felbft anfebnliche Dan: ner ber Rirche miberrietben es mir, mich ju ftellen." Es verftebt fic, bag es die Borrechte ber Frangofifden Rirche find, auf die fich Berengarius bieben begiebt, und über bie man icon bamale alle Urfache batte, fo eiferfüchtig ale moglich, ju balten. Denn es mar allerdings icon ein groffer Gingriff in biefe Borrechte, baf Leo bas Jahr vorber fich erfühnt batte, eigenmachtig ein Concilium in Franfreich auszuschreiben, und in Derfon bemfelben porgufigen, obne fich ju befummern, ob ber Konig der Reverung bentreten wolle ober nicht. Sleury, und andere, haben febr Unrecht, es blog einem bofen Gemiffen benjumeffen, marum fomobl verfcbiebene vornehme Lagen, als vericbiedene von den erften Geiftlichen, bem Ronige rietben, Dies fes Concilium ju bintertreiben. Gin bofes Gewiffen tann ben einigen berfelben ber Untrieb gemefen fenn, einen bergleichen Rath ju ertheilen: aber ber Rouig felbft mußte boch wohl ans bere Befugniffe baben , ben Rath anzunehmen. Daß fich ber Pabft an bie Borfiellungen bes Koniges, bas Concilium menigftene aufzufdieben, nicht febrte, mar um fo viel folimmer; und ber barauf folgende gwente Berfiof, ben er fich mit bem Berengarius erlaubte, bemies genugfam, baf er überbaupt bie Frenheiten ber Gallifden Rirde nicht fannte, ober nicht fennen wollte. Die insbefondere, worauf es bem Berengarius antam, werben Gie ben bem Pithou und feinem Commentator, bem Dupuy, ausführlich fest gefenet, und burd biftorifche Benfpiele, aus fpatern und neuern Beiten, beftatiget finden: (°) fo baß ich mich nicht genugfam verwundern tann, wie fogar feis nem einzigen Schriftfteller, meines Wiffens, auch nur bon weis tem die Frage einfallen wollen, mas fur Recht ber Pabft gehabt, einen Frangofifden Geiftlichen aus feiner Proving, aus feinem Lande, in ein fremdes Land vor fich ju fobern? und ob benn biefer fo ungebubrlich eitirte Geiftliche nothwendig ericeinen

<sup>(°)</sup> de l'Edit. de Lenglet du Fresnoy, p. 46.

mussen? ob er wohl erscheinen dursen? Daß Lanfrancus, ein Italiener von Gedurth, au alles das nicht dachte, oder weinigenen nicht ichte, als ob sich daran denten lassen schne ist mit begreissich. Aber daß auch nie einem Franzosen der Gedanke eingesommen, das Ausbeitien des Derengarins aus diesem Gestalten, das läße sich micht anderes, als aus einem alles überwiegenden Abschauber die das der mit das das den matte überwiegenden Abschauber gegen Reger und Regeren erklären. Mag doch das eine und das andere verdammt sen, wie es will: wenn es benn nur verdammt is!

Und bas war das erfte, wobon ich gesagt, daß es ben Zverengarius entschuligen konnte. Doch der rechtschen Mann brauch nicht immer die Entschuldigung, bie er brauchen Könnte, besonders läßt er gern von den eigenen Worrechten nach, die ihm als Glied irgend einer Geschlichaft jufteben, wenn er durch biese Gnidusserung Allahrbeit und Tugenb bestörbern kann. In solchen Angelegenheiten ist ihm jeder Nichter sein Richter, so bald er sich, ohne Borurtheil von ihm gehöret zu werden, verr sprechen darf.

Dan taun wohl nicht fagen, baß fich biefes auch Berengarius gang gemiff ju verfprechen batte: gleichmobl mar er bereit, es barauf antommen ju laffen. Dichte tonnte ibn gwingen, fich por einen Pabft ju ftellen, wenn es auch ein noch fo murbiger gemefen mare: alles miberrieth ibm, fich bor einen gu ftellen, ber ibn ungebort icon porläufig verdammt batte. Aber bennoch wollte er ber Burbe bie Ehrfurcht nicht entrieben, beren fich ber, welcher fie befleibete, verluftig gemacht batte: er wollte fich fellen. Dur por fich felbft burfte er es ju thun nicht magen; er mußte bobere Erlaubnif bagu baben, und feine geringere, als bes Ronigs felbft. Er macht fich auf, biefe gu fuchen; er tommt nach Paris; und - 2Bas mennen Gie. daß ihm gefchieht? Gie meynen, bag ihm ber Ronig eine bem Unfeben feiner Rirche fo nachtbeilige, bem Berengarins felbft fo gefahrliche Erlaubnif verfagte? Go mitleibig graufam mar der Ronia nicht. Und wohl, daß er es nicht mar! Mis ob, murbe es bod nur ist beiffen, fich bergleichen Bermeigerungen nicht einleiten, nicht erfchleichen lieffen! Rathen Gie beffer. ---

Berengarius fommt nach Paris, und — wird ins Gefängnis geworfen; und wird alle bes Seinigen beraubt; und wird mit einer unerschweinglichen Gelebusse belegt; und wird fo lange fest gehalten, bis das Concilium zu Wereelli verstrüchen ift. —
Der ungehorfame, lichtschen Keper, daß er dem obugeachtet nicht auf diese, zu seiner Wesserung lediglich angestellte, Concilium sam!

We find Sie mit Ihren Gedanten, mein Freund! Sätten Sie diefe Auflöfung ich wohl traumen laffen? — Sie were hen fagen: "Deie erder man denn hiervon ju Bereckli niches? Warum schiefter Verengarius gleichwohl zweb Manner dahin, die seine Leher für ihn vortragen und vertheidigen sollten? Erhatte diefes Geschäft schiechterdings sich selbs vorbehalten, und vor ist ihrer das ihm zugefügte Unrecht nur Kagen sollten."

Das ift febr mabr. Diefe gwen Manner maren aber auch feine Abgeordnete von ibm, und batten nichts weniger als ben Muftrag, feine Lebre ju vertreten. Die Gade mar fo. 216 man ju Cours bas Unglud bes Berengarius erfuhr, ichidte bie Rirche bes beil. 277artinus, an welcher er ftaud, unverzug: lich einen aus ihrem Mittel an ben Pabft nach Bercelli, um ibn zu bitten, fein Unfebn ben bem Ronige jum Beften bes Berengarius ju verweuden, ber im Begriff gemefen fen, ibm ju geborden, und auf eine fo graufame Urt baran verbindert worden. Diefen Abgefchicften begleitete ein Freund, wie es fcheinet, aus bloffer Rengierde: und es maren nichts als wenige jufallige Worte, Die beiben, auffer bem Muftrage, entfielen, moburch fie fich ale Unbanger ber Lebre bes Berengarius verbach: tig machten. Bie es ihnen bafur ergieng, fdeinet Lanfrancus mit Rleiß in einen zwendeutigen Musbrud verftedt ju haben; wenigstene ift es gewiß, bag er nicht immer geborig verftant: den worden.

Doch warum verzögere ich langer, ben Berengarius felbft reben ju laffen? Lefen Gie, lefen Gie: bas ichlechte Latein werden Gie über ben Jubalt vergeffen.

"Ad eam Synodum vocatum me non venisfe feriplifti, quod feribens manifestam item fecisti malitiæ tuæ calumniam, magnopere contendens omnes, qui ferintum legisfent tuum, a veri-

tate revocatos in meum odium concitare, ubi quam maxima et mihi in hoc negotio et rebus humanis commiferatio debebatur, maxima nihilominus Papæ illi indignatio propter nimiam a me et a christiana et apostolica paternitate aversionem suam. Pervencrat enim ad me, præcepisfe Leonem illum, vt ego Vercellenfi illi conventui, in quo tamen nullam Papæ debebam obcdientiam, non decsfem. Disfuaferant fecundum ccclefiaftica jura, fecundum quæ nullus extra provinciam ad judicium ire cogendus est, Personæ ecclesiasticæ; dissuaserant amici. Ego ob reverentiam Pontificatus Romani multo Romam iter labore fuscepcram, et vt irem fecurius ad Regem Franciæ, Ecclefiæ, cujus eram Clerieus, Abbatem, accesferam; nihil a regia dignitate, nihil ab Abbatis paternitate sinistrum expectabam; non ab Icrufalem descendere in Iericho, fed ab Iericho in Ierufalem confeendere cogitabam, cum me carcerandum ac rebus omnibus exfpoliandum cuidam dedit. Hoc Leo ille Vercellis audivit, non apostolica dignitate, non paterna miscratione, non humana motus est compassione, qui si non mihi, apostolicæ faltim fedi, ad quam jusfus contendebam, dare debuit gloriam, vt fi non pro me, faltim pro Apostolica dignitate, quantus posset, exsurgeret in eum, qui me ad se intendentem carcere claufcrat, rebus exfpoliabat, pro me in eum gladium christianæ animadversionis exfererct. Hæreticum me potius vocc facrilega, (non enim, miferatione divina, veridica; verba autem facerdotis fcriptura dicit, aut vera aut facrilega) in conventu illo Vercellenfi pronunciavit. Non illum religio, non humanarum rerum ad compatiendum permovit conditio. Longum facio, quod omnino non vellem; fed feriptum tuum in ifta cogit falfisfimum. Scripfifti enim, "ad quam tu vocatus non venisti:" fed vocari secundum ecclesiastica iura non debui; venire ob reverentiam Romanæ Ecclefiæ non refugi, et revera, quantum in me fuit, veni; nec feribere, ad quam tu vocatus non venisti, quia historia hac etiam remotiores non latebat, nifi de falfitate calumniæ potuifti, in quo non fatis qui te noverit admirari sufficiet. Quid de te tantum commerueras? Si mihi non parcebas ex abundantia malitiæ, parceres a tanta falfitate faltim tibi, nec ita me in Ticinum, quod

opinabaris, darcs, vt te in Padum demergeres. Iohannis Scoti librum lectum feribis in audientia omnium, qui de diversis mundi partibus convenerant, atque damnatum. Ad hoc fatis jam referipfi, te ipfum narrasfe quibusdam, librum illum pro eo damnatum, quod diceret, facramenta altaris fimilitudinem, figuram, pignusque esfe corporis et fanguinis Domini, in quo maxime fecundum feripturas authenticas debuit approbari. Audieram etiam ab illis qui interfuerant concilio vanitatis. nulla librum illum alia diligentia damnatum, quam yt femel locus quidam illius audiretur et ita damnaretur; cum dicat Dominus, ferutamini feripturas, cumque poeticum illud, hæc decies repetita placebit, pro philosophico revera fit habendum. Attestante ineptiæ tuæ Petro, Romanæ Ecclesiæ Diacono, et præcipitante sententiam, ut diceret, si adhue in figura fumus, quando rem tenebimus? non attendente quod dicit b. Augustinus, hunc panem fignificavit manna, hunc panem fignificat altare Dei; in fignis dicerfa funt, in re quæ fignificatur paria: et illud in Pfalmo 111, corporis et fanguinis fui figuram discipulis commendavit: non attendente, non interesse nihil inter figuram vel fignum rei quæ nunquam fuit, rei nondum exhibitæ prænunciatoriam, et figuram vel fignum rei exiftentis, rei jam exhibitæ commonefactoriam. De diversis, inquis, mundi partibus convenerant: ad hoc fatis respondi - - Quanquam falsissime scripseris, de diversis mundi partibus, cum de ejusdem regionis et linguæ ad Vercellicum tumultum illum convenerint. (\*) -- - Immo fi quis fententiam, ficut feribis, in confessu illo exposuit meam, non tamen jus ecclefiasticum habebat, absentem inadmonitumque aliquem debere damnari, in quo folo, fi omittantur alia, de concilii Vercellenfis diligenția potest quam plurimum aftimari. Illud quod nulla fit invalidum falfitate repeto: nullum qui meam de Eucharistia pernovisset sententiam, quam tu Vercellis expositam scribis atque damnatam, affuisse illi confessui Vercellensi. Fides, inquis, Ecclesiæ: nec dubitas neptorum turbas Ecclefiam nominare, contra quod fumma

<sup>(\*)</sup> Sierzwischen fehlen bie Worte, bie ich oben G. 361. angeführt habe. Beifings Werte vIII.

mihi non deest auctoritas ejus, qui dicit, sinite illos. coeci funt duces coecorum; Apostoli ctiam, qui dicit, si nos aut angelus de coelo aliud evangelizaverit vobis, anathema fit. - - Duos cloricos meos Vercellis affuisfe feriplifti: nec mirandum vsque co, fi alius minoris quam tu fis eruditionis tautam ab invidia fua et odio fibi fumeret libertatem mentiendi. Mihi in feripto tuo calumniaris, quod minus attendam quid dicam, dum Humbertum illum tuum in odium adducam: vndo ego non injuria tibi dico, cura te ipfum, Medice. Qui in me iftud reprehendas, fed calumniofe, Domini mifericordia, tanta mentiri, feripto tuo, vt in odium auditorum me adduceres tuorum, non debuifti permittere. Clerici enim illi mci revera non fuerunt; me defendere minimo fusceperunt. Alter Concanonicus mihi crat in Ecclesia b. Martini, convictor et discipulus gloriofæ memoriæ Gazonis, Leodicenfis Epifcopl; juvenis non parvæ cruditionis, plurimæ probitatis atque honcstatis. Hunc clerus illo b. Martini, cum mo gregis sui Rex ille Franciæ, totius regiæ dignitatis oblitus, carcerandum dedisfet cuidam adulefcentulo fuo, (qua ex caufa, etfi turpius dicere, turpe tamen crat feribere) ad exigendam a me quantam ego numquam pecuniam noveram, confilio communi ad Leonem illum mifit Vercellas, ") fi forto infortunio meo compatiens, christiano rigore aliquid pro me adoriretur. Huic, cum effet in conventu illo Vercellenfi, ct quidam interrogatus a Papa responderet ad interrogata quod respondendum putavit, vifum cft illi, ficut mihi ipfo parravit, darc illum fententiam, quod esfem hærcticus; quo vifo perturbatisfimus, ad quem nesciebat, inclamavit quantum potuit, per Deum omnipotentem, mentiris! Alter Compatriota tuus, nomine Stephanus, ei, quem ab Ecclefia b. Martini misfum dico, non ignotus, cum vidisfet libellum Ioannis Scoti ex nutu et libito tuo confeindi, nobili permotus zelo non tacuit, fimiliter posfe confeindi librum aliquem præproperanter b. Augustini, non adhibita mora et lima, vtrum confcindendus esfet, fufficientis confiderationis. Ita factum eft, vt juberet Leo illo vtrumque

<sup>(\*) &</sup>quot;mili Vercellis." J. A. Schmib.

teneri, non tamen, vt ipfe poftea exponebat, et rei exitus approbavit, vt illis aliquid injurie fieret aut moleftia, fed ne turba forte in illos illicitum adoriretur aliquid. Ita indiguum eruditione tua feriptum continuit tantau falfitatem tunuu: "duo elerici ini te volentes defendere primo aditu defecerunt. Nullus cum eis faltim forcufi modeftia rationem pofuit; ano illi caufum meam exponere, vel defendere funt adortt.—

Raffen Sie fich von Ihrem Erftannen burch eine und bie andere Unmertung gerftreuen, bie unter bem und jenem besonbern Orte dieser Stelle einmal Plat finden tann, wenn bas Gauge im Drude erfdeintet.

1. Derengarins nennt den König, den Abe seiner Kiecher Eeclesse, cujus eram Clericus, Abbatem. Es könnte diefes auch wohl einem Lefer auffallen, dem das Berdälnis, in welchem ein König von Frankreich mit der Kirche seines Beiche, konft nicht unbekannt wäre. Ich glaude aber nicht, daß Derengarius mehr damit sagen wollen, als in spätern Zeiten der Erstische von Steines, Urssnus, wenn er Carl den sieden den, den ersten Geistlichen und Prädaten der Französsichen, den ersten Geistlichen und Prädaten der Französsichen, den kirche nannte. (\*) Abas der König in Vetrachtung der Kirche iberdaput ist, das ist er ja wehl um so viel mehr in Ausgebung einer ieden einem Kirche inskefendere.

2. Es tlingt ein menig gebeimniskell, wenn Verengarias on einem adulescentulo bes Königs fpricht, bet bem er in Berhaft gewesen, und bingu stest; qua ex eausa, esti turpius diecre, turpe tamen erat seinbere. (Len ihm steht östere erat, we es vielunde esket bessen solle.) Awar wüste ich mun eben nicht, daß deinrich ber erste von bliefer Seite ber Sitten ben ben Geschirchte der erste von bliefer Seite ber Sitten ben besten das Leywort mollis, welches sim ber Wisses der ben den das Begwort mollis, welches sim ber Wisses Jubere. unter aubern nachteisigen Benennungen giebt. (\*\*) daßin ziehen töunte. In best bod der den Derne Damiani seinen Scholen. Liber Comorhiamus um dies Seit geschrieben: und wenn diese Laste unter der Geistlicsteit danals so sehr einerssisch war, warum sollte

<sup>(°)</sup> Dupuy fur le Traité de Pithon, p. 83.

<sup>(\*\*)</sup> T. X. Script, rerum Gall, et Fr. p. 504.

man fich wundern, es auch ben vornehmen Laven, und an ben Sofen ju finden?

- ā. Ach finde ben dem Zulaus, (\*\*) daß die Acye (keun das Wert des De Roye selhst, habe ich jur Zeit noch uicht brauchen tonnen) errathen oder mutsmassen wolste, die Seinlachen, die beiden Geistlichen, nedige Lamfrancus sir Vervollmächtigte des Determaries ausgiete, hätten Irvervald umd Vulloo geschisten. Daß er falsch gerathen oder gemuthmasset hat, das wissen wir nun gewis. Den einen, welches der eigentliche Abgeschadte der Kirche des h. Martinus zu Zeurs var, neunet er zu war selhst mit Ramen nicht, beschreibt ibu aber als seinen Miteauseitus an gedachter Kirche, und als einen ebemaligen Schüler des Bischofs Gazo von Lüttich, welcher 1047 gestorten war, und ber den Sammarthanis Vazo geschrieben wird. Der ander sied Seedanus und war ein Laubennaun der Lamfrancus
- 5. Bon biefen beiben Mannern fagt Lanfrancus, volentes te desendere in primo statim aditu desecerunt, et capti funt: und ich habe im Borbengeben bemerkt, bag nicht alle ben gan-

<sup>(°)</sup> De miracutofis narrationibus, p. 682. Operum Edit. Lugd.

<sup>(\*\*)</sup> Hift. Univerf. Parif. T. I. p. 422. Mifit vero tantum (Berengarius) litue duos ciertos, quos Franciscus De Roye in eius vita fuificatur fusie Frevaldum et Waldonem erroris addiputatores, qui Magifiri abfentiam excufarent, ipfüsque nomine agerent.

jen Sinn biefer Worte gehörig gefaßt haben. Nicht allein Dasnage (\*) überfejt sie bleß durch: ils se trouverent pris addord, et abandonnerent leur maikre. Seudern stelft Du Pin (\*\*) giebt sie schlecht weg durch: ils voulurent entreprendre sa desente, mais ils n'eurent pas platot commencé à parler qu'ils so trouverent embarrassées, et réduits à garder le silence. Obne Bweisel tonnen sich vielle nicht einbilden, wie man Bee vollmächtigte ins Geschannis werssen tonnet sich selfen sie selfmächtigte sie Geschannis werssen tonne sie sie selfmachtigte sagen, was sich sie sagen bas sie sie sie selfmachtigte sagen, was sich sie sagen ben Listen versammlungen damats, anch solche nicht ausgenommen, ber wecken der Pachs selbs sugegen war, so wild und undändig ungsgangen, daß ma Bestlagte, oder deren Kirsprecker, ans blosse Beerschich ins Gestangnis segen must, so wild und undändig ungsgangen, daß ma Bestlagte, oder deren Kirsprecker, ans blosse sein der selbs selb

Noch ift ein wichtiger und mertwurdiger Gebranch, ber fich ans vorliegender Stelle machen lagt, gurud: und biefer wird fich ben bem zeigen, was ich

5. von ber Rirchenberfammlung gu Paris

ju fagen habe, welche, wenn Gott will, in bem nehmlichen Sabre 1050, fury nach bem Concilio ju Bercelli, ebenfalls wiber ben Berengarius, auf Befehl Seinrichs bes erften, foll fenn ge- batten worben.

Mit einem Morte, mein Freund; biefe Airchenverfammlung ift ein Unding: oder, es mit einem weniger abstratten Worte gu fagen, eine Linge; eine so uwerschamte Ling, als se eine in der Vormandte, wo sie sich berschreibt, gemacht worden.

Dem hier hole ich es nicht mit bem Lanfriancus ju thun. Weber Lanfrancus, noch Berengarius felbst, noch ber kinonymus bes Ebiflet, gedenfen dieser Kirchenversammlung mit einer Sylbe. Und schon das müßte sie sehr verdächtig nuachen. Auch wußte bis auf 1648 fein Mensch etwas von ibr; ausser das Daronius, aus einem Briese eines Bischoft von Lüttich an den König Deinrich, schließen wollte, sie misse im Werte gewesen

<sup>(°)</sup> Hift. de l'Eglife, Liv. XXIV. chap. 2. S. 12.

<sup>(\*\*)</sup> Nouv. Bibl. des Aut. Eccl. T. VIII. p. 8.

fenn. Aber er urtheilte auch aus bem nehmlichen Briefe, baß fie nicht ju Stande getommen.

Ihr einiger Gemasbesmann ist der Berfasser eines Aractats de Corpore et Sanguine Christi, ben Dacherius im besagten Jahre 1648, als einen Inshang zu den Werfen bet Ausfrancus, zu erst berausgab. In dem legten Abschnitt diese Aractats wird eine Inrye Geschiede der ersten Derengarischen Unruben bez gestigt, und der Erzeher freicht als ein Mann, der zu den Zeiten leste will gelebt baben. Dacherius sand ibn in seiner Handschiede und der Berfasse in Abt diese Kosters, und biefes Namens, ein Zeitverwandter dies Berengarius gewesen; biefes Namens, ein Zeitverwandter des Berengarius gewesen; bis blief, wie bistig, auch in der gedruckten Ausgabe, dieser Durandus der Berfasser des Aractats, und ward auf einmal eine sehr gefrasser der Geschickte der Regeren des Berengarius.

Eine febr juverläßige Quelle! Dafür follte man fie menigfens halten, wenn man fiebr, wie allgemein fie, seit ihrer Entbedung, genugt werben. Doch wenn aubers eine Aussega baburch, daß fie uneublichmal wiederhohlt worben, um nichts nacher wird, als fie für fich selfeh fil: so soleue ich mich nicht, weun ber gutherzigen Nachschreiber auch noch mehrere waren, die Aussage biefes Durandus für nichts weniger als glaubwürdig ju erfläten.

Gerade beraus; alles, obue Ausnahme, was diefer DuramDurfterifches von bem Derengarius beveringt, ift erlogen;
um freptig muß ich es unferm Manuferite vornehmild danken,
daß ich zu diefer Einsicht gelangt bin; obichon auch ohne diefes,
fo viel Riftersprüche von seibst in die Augen leuchten, in welche
r sowohl mit sich, als mit andern güttigern Zeugen verfällt,
daß man alle Miche gedat bat, ihn bev Ansehm, zu erbatten.
Lesen Sie nur, was unter andern Cossartius (\*) für Mendung
en zu nehmen, nöthig sindet: und boch tann er es nicht übeall
in Abrede igun, daß sich Durandus wohl möge geirret haben.

Den Beweis meines Urtheils in allem feinem Umfange gu führen, muß ich mir indeß auf eine andere Gelegenheit vorbe-

<sup>(°)</sup> Hard. Concil. T. IV. P. I. p. 1022, 23.

halten. Die Meitläuftigfeit der Sache will, daß ich mich hier lediglich auf die Kirchenversammlung zu Paris einschränke. Lefen Sie, was Durandus dabon fagt, (\*) und erwegen Sie fols gende Punfte.

Sie soll, diese Rirdenversammlung, bald uach der zu Berecelli, im Monat October des nehmlichen Jahres, sem gehalten worden, welches das Jahr 1050 war. Ich wis hier dem Duransdus nicht von neuem aufmußen, die er doffir das Jahr 1053 angiebr: denn auch die, welche ihn sonft für einen sehr glaubwürdigen Nann halten, erkennen einmitbig, daß ihm hier sein

(\*) Cum autem tanti mali fama crebrefceret, et omnium corda fidelium vehementius percelleret, perque multos hujusmodi virus latenter, et aperte jam ferperet, contigit, vt ad aures etiam Regis Francorum Henrici perveniret, qui confuitu fui regni pontificum procerumque, concilium Parlfils cogi decimo feptimo Kalendas Novembris præcepit, ac praefatum Berengarium, vt aut fua dicta Patrum antoritate firmaret, multis fibi obtinentibus, aut fi ea defendere nequiret, in catholicam, cui obviare non posset, fidem prudenter transiret, interesse tantorum coetui Patrum imperavit. Interes condicts venerat dies, frequensque conventus præfulum ac reliquorum fancti ordinis Ciericorum, nec non nobilium laicorum, Parifils factus eft, fed jam dictus Berengarius malæ confcientiæ perculfus terrore, vt Jusfus crat eo venire difiutit, feque cum Brunone fuo, vide-Ret Epifcopo Andegavenfi, fub quo Archidiaconi fungebatur honore, pro eo maxime continuit, quia codem errore vipote tanti viri credulus et ipfe nescebatur involvi. Interea Præfitl Aurellanenfis quosdam apices in fcheda haud parva digeftos in confpectu omnium et Regis, intererat enim, protulit. Et præcipiat, inquit, vefira Sanctitas, has litteras a Berengarlo editas fi libet recitari, quas ego quidem ab ipfo nequaquam aceepi, fed cum eas cuidam fue familiari, nomine Paule, per veredarium dirigeret, violenter rapui. Quibus fusceptis et ad recitandum traditis, omnium aures eriguntur, ora in filentium componuntur, corda ad intelligendum, quæ continebautur in els, præparantur, fed inter legendum multum repente fit murmur, et per fingula abfurdi fenfus verba gravis inftrepit fremitus. Itaque omnibus talis lectio, quonism nequisfima fordebat hærefi, vehementer displicuit, damnato proinde communi fententia talium auctore, damnatis ejus complicibus, cum codice Ioannis Scott, ex que ea que damnabantur fumpta videbantur, concilio feluto discessum eft, ca conditione, vt nifi refipiscerent ejusmodi perverfitatis auctor, cum fequacibus fuis, ab omni exercitu Francorum præcuntibus Clericis cum ecclefiaftico apparatu inftanter quæfiti, vhicumque convenissent co vsque obfiderentur, donec aut confentirent Catholice fidel, ant mortis penas luituri caperentur. - Editionis Dach, in operibus Lanfranci, p. 107.

Gebachtniß muffe einen Streich gefpielt haben, weil ein Schreib: febler, megen ber nicht mit Biffern, fonbern mit Worten ausgebrudten Babl, nicht leicht anzunehmen fen. 3ch will auch nicht fragen: weun Berengarius nur eben ju Bercelli von bem Dabfte felbft verbammt mar, wogu ein neues Coucilium gu Paris? Denn auch icon Coffartius bat biefe Rrage berührt, und fie fo gut beantwortet, ale er gefonnt bat. Gein folechtefter Befdeid barauf, caufe subesse potucrunt, quas ignoramus, foll mir beanus gen. Dur batte Durandus fonft teinen Umftand muffen einflieffen laffen, bon beffen Ungrund wir nunmehr überzeugt find. Er verfichert nehmlich, Berengarius felbft fen von bem Rouige auf bas Concilium nach Paris gefobert worten, aber aus Furcht feines bofen Gemiffens nicht erfcbienen. Wie? Wiffen wir bem nicht, baf Berengarius mabrent bem Concilio gu Bereelli bes Ronigs Gefangner in Paris mar? Wenn ber Rouig einen Donat barauf ein neues Concilium balten wollte, fo mußte es bamale ja wohl fcon ausgefdrieben fenn? War man wohl fo thoricht, ben Schuldigen auf die furge Beit noch lauffen gu laffen, in Soffnung, baff er geborfam genug fenn merbe, fich wieber einzuftellen? Dan batte es ibm bod wirflich nicht barnach gemacht. Dein; Durandus, ba er einmal bas Concilium uns aufbeften wollte, batte gugleich mit erbichten muffen, baf Berengarius baben jugegen gemefen mare. Go murbe fich biefes boch nun mit ber eigenen Erzeblung bes Berengarius beffer reimen, und bie, ben benen er Unrecht haben und behalten muß. tonus ten immer noch fagen, es fen bloffe Berleumbung, baf er ein formliches Concilium in eine fo unrechtliche Procedur vermandele.

Ein andrer Umftand, beffen völlige Wiberlegung ebeufalls aus unferm Manufeipte bergudoften, ift biefer, daß es der Bifchof von Erlegne geweign fenn foll, welcher die Erle bes Auflägers vertreten. Ich will die ftrafbare Nichtswürdigkeit nicht rügen, welche Darandous den Bifchof von ich felhft bekunnen läfte, daß er nehmlich den vertrauten Brief des Berengarius an einen Freund, aus welchem sich die Regeren dessigen sollte, mit Gewalt rauben lassen. Der Bifchof ist gang gewiß unschuligt jund der Erzehler mochte wohl eher, als der Bifchof, einer solchen frommen Strafenräuberrey fabig fenn.

Diefer Bifchof von Drleans mußte Ifambardus gebeiffen ba: ben, welcher ben Stubl von 1033 bie menigftene 63 befeffen. Da nun auch ein Bifchof von Orleans, einige Sabre barauf. 1055. ben bem Concilio ju Zoure gegenmartig mar: fo fonnte auch biefer fein anderer, ale ber nehmliche Mambardus gemes fen fenn. Dun aber berichtet bon biefem uns Berengarins felbft Dinge, die fich mit bem, mas uns Durandus von feinem Bifcofe an Drleans ergehlt, folechterbinge nicht reimen. Sier, auf dem Concilio gu Paris, batte Ifambardus aus eis nem eigenen Briefe bes Berengarins bie Reteren beffelben umftandlich erfeben; batte fie felbft weiter befaunt gemacht: batte ibre Berbammung baburd bemirfet; mare biefer Berbams mung bengetreten: und menig Jahre nachber follte eben biefer Ifambardus, bort ju Zoure, faum mehr gewußt baben, meffen man ben Berengarius befdulbige? follte nicht gewußt baben, burd melde Bemeisftude man ibn bes Befdulbiaten überfubren tonnte? follte fich mit ber erften ber beften nabern Erflarung baben befriedigen wollen? Jenes fagt Durandus, und biefes faat Berengarius felbft; und wenn fich beibes nicht mis berfpricht, fo miberfpricht fic nichte in ber Belt. Denn, mie gefagt, beibe Bifcofe von Drleans find nur ein und chen berfelbe Mann: und es ift mohl feine Frage, melder ben rechten am beffen gefannt bat, ob Durandus ober Berengarins?

Die Stelle aus bem Manuscripte, welche hieher gehöret, wird weiter hin, unter ben Couclilo von Zours, verkommen. Igt will ich mur noch einen Punth berühren, ber durch bie Radpricht von ber Mishaublung, die Zerengarius zu Paris über sich miffen ergeben laffen, und auf welche bas gange Parisifiede Concilium hinausläuft, eine gang besondere Auftlarung erhält, und unterled bief Vadericht felft beträftiget.

Sie erinnern sich eines furzen Briefes, vom Berengarius an einen gewissen Richard geschrieben, ben Dacherius guerfit ans Licht brachte, (\*) und ber hernach burchgangig als ein Anhang zu ben Berhandlungen bes Coucilii zu Paris mit burchlauffen mussen. Er fangt an; Quia facile volbis factum esse

<sup>(°)</sup> Spicilegii T, II, p. 105.

cum Rege loqui non neseio: vellem, fi videretur et vobis, verbum illi aliquod pro me faceretis, fi forte humanitatis, liberalitatis, dignitatisque regiæ, atque Christianitatis reputatione, aliqua munificentia compenfaret damnum, quod is clerico Ecclefiæ fuæ injustissime, ac regia majestate indignissime, tantum intulit. Quod fi facit, ab immodica culpa, fe modica expensa, non modicum exfolvit. Si autem non facit, me tamen præfto nihilominus habet in eo uno fervire regiæ majestati, vt satissaciam fecundum feripturas illi et quibus velit: injuftisfime damnatum Scotum Ioannem, injustissime nihilominus assertum Paschasium in concilio Vereellensi, perverse et regio auditu indignissime expofuisfe illi elericos Carnotenfes (fi ita res acta eft quomodo ad me pervenit) fententiam de Eucharistia, quam in feriptura babent gloriofæ memoriæ Fulberti Episcopi - u. f. w. Daß biefer Brief, fagen bie Sammler ber Concilien, und alle, welche beffelben ermabnen, nach ber Rirchenversammlung ju Bercelli gefdrieben worben, bezeugen bie ausbrudlichen Worte. Aber, fugen fie bingu, er muß auch nach ber Rirdenverfammlung gu Paris gefdrieben fenn; benn fiber mas fur Unrecht von bem Ronige batte Berengarius fonft ju flagen gehabt, ale über bas, welches ibm in biefer Rirchenverfammlung, nach feiner Mennung, jugefügt worben? (°) Und ba foldes Unrecht boch nicht in ber bloffen Berbammung feiner Lebrfage tonnte beftanben baben, fo wollen einige fogar miffen, bag ibm ber Ronig Die Gintfinfte feines Canonicate ben St. Martini in Tours entzogen. (00) - Es ift unglaublich, mas gemiffe Leute fur eine Gabe baben, aus Dichte bie allerentfernteften Dinge ju folieffen, indem fie über bas, mas ihnen flar bor ben Mugen liegt, binmegfeben! 3ch frage: wie mare es moglich, baf Berengarius die Strafe feines Roniges, mit ber er ibm, an

<sup>(\*)</sup> Data est (Epiftola Berengarii ad Ricardum) post concilium Vercellense, cujus meminit: data item post Parisiense, cum factam sibi a Rege dical induciam. Quam enim aliam? Hard. Concil. T. Vi. P. I. p. 1024.

<sup>(\*)</sup> Comme le Roi etoli Abbè de Saint Martin de Tours, il donna ordre d'oter à Berenger le revenu qu'il tiroit en qualité de Chanolne de cette Egisse. Fleury Hift. Ecclef. T. XII. p. 541.

Rolge eines formlichen Coneilii, belegen wollen, ein damnum batte nennen fomen, quod is clerico Ecclesia fum injustissime, ac regia maiestate indignissime intulerit? Abgesprochue Ginfünfte maren biernachft ja mobl, mehr nur lucrum cosfans, als damnum illatum. Doch es fen, bag mer fich beeintrachtiget fühlet, feinen Berluft fo unverbient, fo groß, fo wenig ber Wahrheit gemaß befdreiben barf, ale er nur immer will. Go frage ich weiter: wenn biefem Briefe bas vermeinte Concilium ju Paris vorbergegangen, auf welchem, nach bes Durandus eigner Berficherung, Die Lebre bes Scorns ebenmafig perbammt worden; warum batte fich benn Berengarius nicht anf biefe lettere, fondern auf bie gu Bereclli gefchebene Berbammung beruffen? warum batte er es benn gegen ben Musfbruch bes Concilii au Bercelli, ben welchem ber Ronia nicht gegenmartig gemefen mar, von beffen Grunden ber Ronig nicht fo vollig unterrichtet fem fonnte, erweifen wollen, bag bem Scotus Unrecht gefcheben? marum batte er fich nicht lieber erbieten follen, eben bas gegen ben Musfpruch bes Concilit au Paris ju bemeifen, mo ber Ronig felbft ben Borfit gehabt batte. mo ber Ronig felbft mit angeboret baben tonnte, marum fo viele vornehme Beifiliche feiner Rirche bie Lebre bes Scotus für irralaubig erfannten? Gemif, mein Freund; wenn man fich iemale ben bem Schluffe von ber unterlaffenen Ermabnung einer Sade auf die Unwirtlichfeit berfelben, ju irren nicht bat fürchten burfen: fo ift es bier; bier, mo Berengarius ber Begebenbeit , Die ich leugne, nicht bloß batte ermabnen Fonnen. fondern nothwendig batte erwahnen muffen, wenn bas geringfte von ibr mabr gemefen mare. MBir miffen es von ibm felbft benn nun auch beffer, wie bie Sache gufammengebangen, und bewundern die Borfebung, die nach und nach von feinen eignen Reinden Dinge bervorgieben und erhalten laffen, bie mit feiner endlichen Rechtfertigung auf eine fo unerwartete Urt übereinstimmen.

Warum follte uns auch überhaupt das unbillige und tyrannische Berfahren bes Königs gegen ben Derengarius, sehr bes fremben? Alls ob es nicht ganz im dem Geifte seines Jahrhumberts ware? Alls ob es ihm an ehrwürdigen, frommen, helligen Mannern könnte gefehlt haben, die ihm so etwas zu rathen, ihm so etwas als seine Philade vorzuschreiben, fähig waren seine nerfent wohl, daß ich auf seine Brief des Bischofs von Lüttich hinaus will, aus welchem, wie gesagt, (\*) Daronius abnahm, daß ein Concilium zu Paris im Werte gewesen. Ein anzu abscheicher Brief? Ulle haare millen sich zu Berger iche ten über die Perzensmewnung eines driftlichen Bischofs, die man in diesem Briefe lieset: quod bujusmodl homines, — Schwachglaidige, Aweissen, Keger, was es min sich — no-quaquam oporteat audire; neque tam sit pro illis concilium advocandum, quam de illorum supplies exquirendum. Rust at zeinrich nun mehr, als daß er diesen Ausgeben bestagsein bestagte bestagte das de best einen für bes der keinrich nun mehr, als daß er diesen Ausgeben bestagte.

Dem obngeachter; foll id Ihnen aufrichtig sagen, mas ich oon biefem abfeutlichen Briefe batte? Ich batte ibn für nutergeschoben; sir nacher, und vielleich für lange nacher, geichmiebet, in ber Abstat, das graufame Berfabren bes Königes
einigermaassigen zu entschuligen. Ich bente nicht, bag meine
Gründe, dieses zu vermuthen, von ben schlechteften sind: aber
auch die fann ich Ibnen bier nicht anstramen. Ich muß eilen,
weiter zu sommen.

<sup>(°)</sup> Dben Geite 389.

6. auf bas Concilium gu Lours, von 1055.

Lanfrancus versichert war, boss Leo der neumte auch auf mehrern Kirchewerfammlungen, als der ju Mercelli, die Bertammung des Derengarius erfläret nub befrästiget habe. Er sübret aber namentlich deren feine an; und auch ben andere Geribenten ist die auf das 3ahr 1035 own dem Derengarius alles fille. In tiefem mißte dassir die Flamme um so viel färfer wieder ausgebrochen senn. Denn ausser dem ju Loues, sollen nicht weniger als noch dere des ich nicht weniger als noch dere den Berengarius, senn bei den Jahren sich der der Derengarius, senn gehalten worden. Ich berspreche Ihnen, daß Gie genau wissen sollen, woran Gie mit allen vieren sind, sols die genau wissen sollen, woran Gie mit allen vieren sind, sols die genau wissen follen, woran Gie mit allen vieren sind, sols die genau wissen sollen einer freier kennen werden.

Ilinb noté fast Lanftancus eon biefem? Que Sontentia, neúmités bie von Leo bem neumen nière ben Derengarius géprecheue, non effugit fuecesforem quoque fuum fodicis Memoriae, Papam Victorem. Sed quiequid de hae ro feu cateris ipfo ftatuit, ftatuive præcepit: hoc etlam ifte fua atque omnium conciliorum fuorum auetoritato firmavit. Denique in concilio Turonenfi, cui ipfus interfuere ae præfuere legati, data eft tib potto defendendi partem tuam. Quam cum defendendam fuscipere non auderes, confessus coram omnibus communem Ecelefie fidem juralti, ab illa hora te ita crediturum ficut in Romano conflito te juraste eft fuperius comprehendru conflito te juraste eft fuperius comprehendrus.

Wie viel mepun Gie, daß biervon woch ift? Sablen Sie nach, was nicht wahr ift, und ieben Gie zu, was übrig deind. Das fann wohr sen. - Salich, daß auf diesem Concilio zu Louis dem Zierengarius freg gegeben werden, seine Menmigt zu vertheidigen. Salich, daß er auf demsselben den das bei schworen, was er vier Jahre darauf unter tricolao dem zwerzen, zu Nem beichwer. Falich, daß beises Concilium zu Louis unter dem Padel Diecen gehalten worden. Salich, daß ibersaupt Victor daß der Diecen gehalten worden. Salich, daß ibersaupt Victor daß geringste über die freitige Lebre, maßrend seiner gangen Regierung, mit ihm selbs verhandelt, oder durch seine Kaaten verdandeln lassen.

Boren Gie ibn bieß alles felbft erzehlen:

"Compellit me, velim nolim, longum facere continua feripti tui monachatu tuo indignisfinna falfitas. Panam Victorem concilium Turoni convocasse per legatos scripfisti: Papa Victoris nec adfuerunt legati, uce præfuerunt Concilio Turoneufi: numquam mihi defendendi partes meas ontionem dederunt legati Papæ Victoris. Non aufum me fuisfe defendere partes meas, immenfa falfitate scripfifti; jurasse me sicut Romæ, stupendo mendacio confirmasti; communem sidem, que tuum nomine fæpe palliafti errorem, infanis, me profesfum fuisfe; ecclefiæ dicis, quod turbæ erraticæ verius dicere potuisti. Longum sacio, sed enormitate falsitatis scripti tui compellor. Dicta repeto °): nunquam Papa Victor per fe, vel per Legatos, mecum egit de menfa dominica; numquam in co mihi defendendi quæ afferrem optionem fecit; nunquam Papæ Victoris legatis communem ineptorum errorem, quem communem Ecclefiæ appellare non dubitas fidem, confessus aliquid juravi. Sed quia adhuc funereft Hildebrandus, qui de veritate confultus tota dignitate est adhuc respondere idoneus, quamquam longisfimum faciam, vifum eft de Concilio Turonenfi quod rei veritas habuit, neque tamen eo nifi paucisfimis tempore innotuit, palam facere omnibus, qui in hoc feriptum forte incidunt. Temporo non Victoris, fed Papæ Leonis, ab Ecclefia Romana Hildebrandus, vices in negotiis ecclefiafticis fupuleturus apoftolicas, Turoni adfuit. Huic contra calumniam in me infanorum, in quo adhuc, omisfo me, audire eum poteft, qui voluerit, de Propheta, de Apostolo, de Evangelifta, de authenticis etiam feripturis fatisfeci Ambrofii, Augustini, Hieronymi, Gregorii, in quo etiam nunc fatis facere indistimulabiliter, miferatione divina, vt nihil vllo modo incertum °°) remaneat ei, qui, me manfuetudine chriftiana, corde vigili audito, in co dubitaverit, ounino fufficio; non venienti ad exprobrandum Deo viventi, ad dicendum Domino, Scientiam viarum tuarum nolumus, recede a nobis, ad perdendum me cum gladiis et fuftibus; fed ve-

<sup>°) &</sup>quot;dicta repete". C. 21. Schmib.

<sup>&</sup>quot;) "nihit vito modo certum". C. 21. Schmib.

nienti ad audicudum me manfuctudine christiana, in nomine Domini. Hildebrandus veritatis perspicuitate cognita, persuafit vt ad Leonem Papam intenderem, cujus autoritas superborum invidiam, atque ineptorum tumultum compesceret; ceterum quod ad inftantia pertineret, fi vellent Epifcopi, qui convenerant, ex mora agere de Euchariffia, darentur eis in manus, locis denotatis fignis adhibitis, diverforum libri, quos undecunque Hildebrandus ipfe fecerat comportari; fi vero fola responfione fino ipfius responsionis pertractatione contenti, convenit enim aliquando scripto adversariis et non sententia, sicut Arrianis et Catholicis. Patrem Filio esfo majorem, alia pergerent pertractare negotia; foluto eorum conventu recta ego cum Hildebrando ad Romanum Pontificem, ficut fupra dictum est, abiremus. Epifcoporum ergo qui convenerant voluntas in eo fuit, vt quidam eorum me, Epifcopus Aurelianenfis, atque Epifcopus Autifiodorenfis, cum Archiepifeopo Turonenfi, de Euchariftia fenaratim cum Clericis fuis audirent. Ita ergo factum: conquesti sunt me accito Episcopi illi duo, quod culpa mea a propriarum cos Ecelefiarum pertractandis negotiis revocaret; quam meam culpam diocrent, interrogati responderunt: dicere mo, panem fanctum altaris panem tantum esfe, nec differre ab inconfecrato pane menfæ communis. Quem in eo accufatorem meum haberent? producero ueminem potuerunt, ita diffamatum me fo audisfe responderunt, et quid dicerem, cum negarem illud, audire voluerunt. Hic ego inquio: certissimum habeto, dicero me, panem atque vinum altaris post consocrationem Chrifti esfe revera corpus et fanguinem. Quo audito, nihil aliud expectare a me alios, qui in Ecclesia S. Mauricii confederant, dixerunt Epifeopos, quam vt in corum quoquo audientia cadem non tacerem, et ita cos liberum habituros, vt fua quisque agero negotia non differrent. Veni ergo cum iis, qui mo feparatim audierant, Aurelianensi atque Autisiodorensi Episcopis, in confesfum aliorum, et quæ feparatim quibusdam dixeranı, in audientia omnium repetivi. Cumque jam peno mea illa finiretur calumnia, non defuerunt qui dicerent, quod dicebam non debere fufficero, quia aliud corde clauderem, aliud forfitan lingua emitterem: juramentum csfc a me exigendum. Cum ergo

exigerent, fummaque injuria, quia produci non poterat accufator, qui a mo audisfet, quod me dicere prius putaverant, cessi tamen consilio Episcopi Andegavensis°), atque Abbatis. majoris Monasterii Alberti, qui me do scripturis habere certi erant quod dicerem, adhortantium ne tumultum compescere popularem fuffugerem, cum scirent me revera idem habere in corde ct in ore. Scripfi ergo ego ipfe, quod jurarem: Panis atque vinum Altaris post consecrationem sunt corpus Christi et fanguis: hac me ficut ore proferrem, juramento confirmavi corde tenere: contra jura tamen tam secularia quam ecclesiaftica, ficut prædixi, confilio eorum, qui mecum veritatis minime erant ignari, quos fuperius nominavi. Ita Hildebrandus, Romanæ Ecclefiæ Legatus, qui libros vndccunque comparari fccerat, vt ex corum auctoritate fatis fieret de Euchariftia, pro cujus diligentiori confideratione et veritatis, Dei mifericordia, comprehenfione, hærefis me infimulaverant homines nihil scientes et fuperiores fe in fcientia alios non æquo animo tolerantes, turbarum, quæ ad illud maxime valent vt clament, crucifige! crucifige! quæ ad comprehensionem veritatis vix aliquando vel nunquam fufficiunt, ad fuftium et lancearum femper pronæ funt apprehenfionem, tumultu compescito, alia pro quibus a Romana Ecclefia venerat est profecutus negotia. In quibus cum non nullas infumeret moras, meque cum illo jamjam accessurum Romam, ad fatisfaciendum de menfa dominica do eminentia rationis, do immunitate auctoritatis, expectarem, fecundum quod convenerat cum illo mihi, nunciatum illi eft, Papam Leonem rebus decesfisfe humanis, quo audito a propofito eundi Romam itincre supersedi. Numquam mecum aliquid egerunt Legati Papæ Victoris; videris tu, quam indigua monachatu tuo, quam indigna tua eruditione vecordia perfuadere fuscepit feriptum tuum, quod Romæ juraverim me Turoni juravisfo Legatis Papæ Victoris. -

Die Samptsache ift bier ohne Zweifel bie Zeit, wenn und unter welchem Pabfie biefe Concilium ju Tours gebalten werben: und ich sellte nicht meynen, daß man bas geringste Bebenfen haben toune, bas Zeinguiß bes Berengarius bierinn

<sup>&</sup>quot;) "Andecauenfis". C. 21. Schmib.

allen andern vorzugiefen. Daß er am besten davon unterrichte sen tonnte, ist unfreitig; und was für Wortseil, wos sin Alfische hätte er daden haben tonnen, uns von einem so uner heblichen Umstande etwas anders als die lautere Washrheit zu sagen? Ich einem er Umstand unerbeblich, in Beziehung auf die eigne Lingelegenheit des Derengarius, die daburch weder verfessen unter hohren der besten besten besten besten besten. Daburch weder verfessen unter den kennen passinen, wäre gehalten werden: nicht aber im Beziehung auf die Geschiche, die allerdings daburch sehr besteinung auf die Geschichte, die allerdings daburch sehr bestein wird.

Beuten Gie nicht ein, baf es gleichwohl fcmer ju begreiffen fen, wie fich Lanfrancus fo febr tonne geirret baben, ba er boch felbit auf biefem Concilio ju Toure mit gegenwartig gemefen : wie Ordericus Vitalis verfichere. Denn bas ift er nicht gemelen, und Ditalis verbienet mit biefem feinem Renguiffe nicht ben geringften Glauben, ob es icon Ant. Pagi(") obue Bebenten angenommen bat. Bare Lanfrancus felbft gegenmartig gemefen, fo murbe er gewiß nicht ermangelt baben, une beffen auch felbft ju verfichern. Und mas batte ibn bamale nach Tours bringen follen? Er tonnte ja nicht miffen, baf bie Sache bes Berengarius auf bem Concilio bafelbit vorfommen murbe. Es gefcabe auf eigenen Betrieb bes Berenggrius, baf man fie aufferordentlich vornabm; und bas Concilium mar gang und gar nicht ihrentwegen ausgeschrieben worten, welches uns fo viel neuere Scribenten, ale i. G. Aupus (00) gern mochten glaus ben machen.

Schft das Zengnis des sonst mit dem Lanfrancus genau bereinstimmenden Guirmundus, veicher des Concilii ju Jours gleichfalls ermäsnet, ist diesmal sur ihn nicht. Denn Gnismundus schreibe unt alles, was darauf verhandelt worden, dem Gilodorand zu, ohne des Pahstes, desteu Legatus Kilodorand war, namentlich zu gedenten. Der Umstand endlich, daß gerade während dem Concilio die Nachricht von dem Zode des Pahstes eingetroffen, ist so besonders zieden fich in mertlich aus, daß Bergessischteit oder Verwirrung sich faum doder benten läst.

<sup>(°)</sup> In Annales Bar, ad annum 1055, §. 7.

<sup>(00)</sup> Operum T. V. p. 6. 7. Leffinge Berte VIII.

War nun aber Sildebrand, als er das Concilium ju Zours hielt, noch Leonis des neunten Legatus; war es der Lod die sel Leo, der es unterbrach: so geboret es auch nicht in das Jahr 1055, sondern in das vorhergehende 54; als an dessen neungebinem April Leo ftarb.

Was weiter hieraus für Berbesserungen in der Geschichte, und Beründerungen in der Ordnung der Concilien sich ergeben, ist flan. Dich allein müssen die Geneillia zu Kloven zum den zu Leurs sogar noch dem zu Narbonne vorgesen, und unmittelbar auf das vierte Rösnische unter Leo dem neumen, sogan muß; sondern auch alle die andern der Geneillia, welche in dem Jahre 55 wider den Derengarins sollen spenjedten worden, sind in so fern für Erdickungen zu erklären, als Oictor der zwepte daran Ansheil gebabt mußten mitte.

Much widerlegt fich noch ein Umftant, burch ben fich bas Coneilium ju Loure mertwurdig gemacht batte, aus beffen unumganglider Berfenung, nunmehr von felbft. Rach bem Baronius nebmlich, - ober vielmehr nach bem Mariana, auf ben fich Baronius lediglich bezieht, - foll Ranfer Beinrich ber zweyte, ben biefem Concilio ben Ronig Serdingnous von Caffilien verflagt haben, bag er fich ben Titel eines Rapfers von Spanien anmaaffe, und feine Abbangigfeit von bem Romifchen Reiche meiter nicht erfennen wolle; und Victor ber zweyte foll jum Beffen bes Ranfere ben Musfpruch gethan haben. Die gange Cache flingt ein wenig fabelhaft, und es mare wenigftens febr fonderbar, mann fich ein deutscher Rayfer, mit feinen Befchmerben gegen einen Ronig von Spanien, an eine fleine Rirchenverfammlung irgendwo in Franfreich, follte gewandt baben; benn baß ein Dabftlicher Legat baben jugegen gemefen, bas macht fie eben um fo viel wichtiger nicht. Es fen aber bie Gache felbft, fo mabr ale fie wolle: von beiben Umftanben tann boch nur einer Statt gehabt haben. Ift fie auf bem Concilio gu Tours anbangig gemacht worben, fo bat fie Dictor auf biefem Concilio nicht enticbieben: bat fie Dictor enticbieben, fo fann fie auf bem Coneilio ju Toure, auch nicht einmal vermittelft feines Legaten, fenn vor ibn gebracht worben.

Einen einzigen Weg wößte ich, die Erzehlung des Mariana noch zu retten: und dieser wäre, wenn man annähme, daß urz auf einander zwen Kirchenersnumlungen zu Tours gebalten worden; die erste, von welcher Derengarius reder, und die zweite das Jahr darauf, auf welcher die Gesantten des Kapfers möchten erschienen sein. In der That finden sich auch Spuren von einer solchen zweiten, die den Sammlern der Concisien nicht vorkömmt. Doch was gebt mich das hier an? Sie werden nicht wollen, daß ich mich von unsern Manne noch weiter entfernen soll.

Die Stelle haben Sie unn ohne Zweifel erwogen, auf die ich mich oben, wegen bes Bifchofe von Drieans begog. Der Biderfprich mit ben Durandus ift, benke ich, so flar, bak ich nicht wöthig habe, noch etwas bing gu fegen. Dafür erslauben Sie mir, Sie einen Augenblid ben bem Bifchofe von Angers gu verweilen, der ebenfalls auf bem Concisio gn Toms gegenwaftig war.

Es mar Bufebius, mit bem Bunamen Bruno, welcher biefe Burbe feit 1047 befleibete; es war eben ber, ber nach einigen, ben Berenggrius ju feinem Archibigconus in Angers gemacht batte. Dach andern gwar, mußte Berengarius bas bereits im Rabre 1040 gemefen fenn, und ich weiß nicht, mas ich zu ben Beweifen bavon fagen foll. (") Gewif ift es, baf er, mabrend bem Coneilio ju Bercelli, noch Canonicus an ber Rirche bes beil. Martinus ju Toure mar; gemiß ift es, baft er, auch mabe rend des Concilii an Tours, noch eben ba, und nicht au Angers lebte. Wenn er nun bem obngeachtet auch Urchidiaconus ju Ungere batte fenn tonnen, und wirflich gewefen mare: fo mußte man fich mobl nicht febr an ben alten Ranon, vt non nifi in vnius civitatis Ecclefiis quisquam aliquod Clericale officium accipiat, gefehrt haben, ob er fcon auch bamale, in einem Concilio über bem andern, aufe neue eingescharft murbe. Doch bem fen, wie ibm immer fen; Berengarius fen auf bem Concilio gu Tours bereits bes Eufebius Archibiaconus gemefen, ober nicht: genug, baf Eufebius ber Mennung bes Berengarius mar.

<sup>(\*)</sup> Mabillon Acta Sanct. Ord. S. Bened. Szculi VI. Parte It. przef. §. 12.

Diefes Beugnif giebt ibm, wie Gie gelefen haben, Berengarius felbft: .. cessi tamen consilio Episcopi Andegavensis, atque Abbatis majoris Monasterii Alberti, qui me de scripturis habere certi erant, quod dicerem. Es ift alfo feine Berleumbung, feine ungegrundete Sage, mas man fcon aus bem Durandus und Theoduinus von ibm gewufit bat, und wesmegen ibn zu retten. fich fo manche gang vergebliche Dube gemacht baben. Befonbers ift es Matalis Alexander, (\*) und nach ibm find es bie mebraedacten Grangbfifden Benebiftiner ,(00) welche ben Berbacht burchaus nicht auf ibm laffen wollen, baf er female ber Lebre bes Berengarius erufilich jugethan gemefen. Gie begies ben fic besfalls vornehmlich auf einen eigenen Brief bes En: febius, melden Claudius Menardus juerft berausgegeben. (000) Run ift es mahr, baf Eufebins in Diefem Briefe bem Beren: garius fein Diffallen über bie noch fortbaurente Streitigleit au erfennen giebt; aber biefes Difffallen an ber Streitigfeit, ale Streitigfeit, ift nichte meniger ale eine Difbilligung ber Mennung bes Berengarius. Bielmehr fpricht er von ber ineptia atque infania Lanfranci, ober wiederhohlt boch menigftene biefe Musbrude bes Berengarius, ohne bas geringfte bagegen ju er= innern, welches er gewiß nicht wurde unterlaffen baben, wenn Lanfrancus mehr Recht ben ibm gehabt batte, ale Berengarins. Enfebius wollte nur überhaupt über bergleichen Dinge nicht geftritten wiffen; er wollte, baf man fich einzig und allein an bie Worte ber Corift in Ginfalt balte, und allen fpinfunbigen Grubelegen über bas WBie und Warum entfagen follte. Das mar fo ubel nicht: werben Gie mennen. Allerdings nicht; und juverläßig ift in bem gaugen eilften Jahrhunderte nichts portreflicheres von einem Theologen gefdrieben worden, ale biefer Brief bes Eufebius. Die Frangofifden Benediftiner munbern fic, bag er nicht in bie neueften Sammlungen ber Coneilien aufgenommen worden. Aber ohne Zweifel faben bie Beforger biefer Sammlungen ibn nicht fo gang mit ihren Hugen an. 3d meifele, ob fie felbft ibn in eine Bibliothet ber Rirdenbas

<sup>(\*)</sup> In Hift. Eccl. Sæcull XI. Differt. I. art. 4.

<sup>(°°)</sup> Hift. tit. de ta Fr. T. VIII. p. 101.

<sup>(\*\*\*)</sup> In Notis ad Augustint libros posteriores adversus Iulianum, p. 499.

ter ansichmen würden, deren Ansichen und Gebrauch er so sein ihren wahren Werth herabsest. Poero, nos non Partun Gripta contemmentes, sed noe illa, ea securitate, qua Evange-lium, legentes, (nequo enim ipsi viventes et seribeates doc voluerunt, et in suis opusculis no id sieret vetuerunt) eorum sententiis, salva quav eis debetur reverentia, in tante rei discoptatione abstinemus, no si Patrum sensa aut non plane inquista, inconvenienter protulerimus, senadalum incurramus. Nuch soon des seines sensas senada protuctificati si masse senada senada

In ber ausgezogenen Stelle von bem Concilio ju Toure, haben Gie benn nun auch die vierte Glaubenssermel bet Deserngarius, über bie ber hechon bekannten. Diese vierte aber ift, der Zeit nach, die erste, und baber auch die simpessie, weil seine Segriffe man mit den nehmlichen Worten verbinden lönne. Zugleich zeits sie, wie wenig überbaupt noch damals der gange Ereit in Eröterung gezogen worden, und ist so gut als ein schriftlicher Beneis, daß Derengarius selbst jur Zeit noch nichts Schriftliches barüber aufgeset batte. Doch biervon vielleicht ein mehreres, wenn wir auf die Meynung des Verengarius bessondere fommen. Ich seinen vohl ohndem vergessen un baben, daß is einen Wrief sondern vergessen

Noch ist

7. bas Concilium ju Rom, unter Micolao bem zwenten übrig; und ich felieffe.

Benn Victor vielleicht ju furze Zeit regierte, als daß er sich um ben Serengarius nub seine Lehre hätte bestimmtern binnen und wolfen: fo direct neit une noch veniger wundern, wenn auch sein Nachfolger Stephanus ber neunte, ber ben Stuhl noch lein Zahr beschi, ibn in Ause gestaffen. Dere tweist, ob eibe nicht wichtigere Utraden batteu, eine Sach

nicht weiter ju rubren, die fie weder gern verdammen, noch

Ber weiß sogur, ob selbst Tricolaus ber zwepre sie aus eigner Benegaus wieder wergenommen hattet Deun sowiel samt ich Ihnen aus unserm Manuscripte versichen, daß Der eengarius nicht auf sein Ersodern, sondern schichterdings streystlig, auf eigenen Antrieb (ultoneus) nach Rom kam, im seine Lebe von ihm prissen u lassen. Die nehmliche Bereitwilligsteit, nicht erst zu warten, bis man ihm seine Bertbeidigung absoleder, sondern sich selbst damit anzubieten, haben Sie schoo zu Zeurs der zu Zeurs dan ihm bemerkt. Und wenn es schon nichts wentger als einerley stür sien sennet, ob er sich zu Zeurs der zu Rom wellte richten lassen: so fennet, ob er sich zu Zeurs der zu Rom wellte richten lassen: so fennet, ob er sich zu Zeurs der zu Rom wellte richten lassen: so fennet, welche ihm Muth gemacht hatten, mit dem Kardinal Sildes denn zu Leo dem neunten nach Rom zu gesen, sin aus die vermögen, sich ver Vicolaus den Zwepren zu wagen.

Die michtiafte biefer Urfachen mar unftreitig ber eigene Benfall bee Rarbinal Sildebrand, mit bem er fich fcmeichelte: und mas fur aute Soffnung mußte er nicht baben, als Leo auch mirflich bie gange Sache bem Sildebrand guftrug? 2Res gen der mehrmals ermabnten Berftimmlung unfere Manuferipte, fann es gwar leicht fenn, bag ich bie eigentlichen Eriebfebern nicht fenne, burch bie feine Soffnung vereitelt marb. Aber bag ber fturmifde Rarbinal Sumbert mit baben im Spiele gemefen, ift bem ohngeachtet mobl gemif. Diefer verbinderte es, baf Berengarius orbentlich vernommen, Die Streitfrage nach Grunden rubig erwogen, und nicht andere ale nach bem Musichlage beiberfeitiger Grunde entschieden mart. Boll geifts licher Bermeffenheit wollte er nicht zugeben, baf bier etwas noch lange ju unterfuchen fen, fondern branchte bas Mufeben bes Pabfie, einen Mann ju einem blinden Befenntniffe ju greingen, ben er meber überzeugen fonnte noch wollte. Er feste bie befannte Formel auf, Die feinen eigenen Glaubensgenoffen in ber Rolge fo anftofig geworden, baf fie bie plumpen Musbrude berselben (corpus et fanguinem Domini sensualiter, non solum facramento, fed in veritate, manibus facerdotum tractari, franci, et fidelium dentibus atteri) nur mit ber Abficht enticulbigen

tounen, es einem Reger damit so nache als möglich gu iegen; oder, wie Innocentius der dritte sich darüber erläter, no romaneret anguis fuh berda. Diese Formet sollte Berengarius beschwören und unterschrieben: er sollte, und mußte, und bes sollten, und unterschrieb. Deun auf Grinde hatte er sich gefaßt gemacht, aber uich auf den Tod.

Geben Gie nun, wie Lanfrancus das alles cinflicitet: (\*) Nicolaus Papa comperiens to dieree, panem vinunque altaris post confecrationem fine materiali mutatione in prifitis sessentiis remanere: concessa tibi, ficut fuperius dictum est, respondendi licentia, cum non auderes pro tuæ partis desensione allquid respondere, pietate motus ad precess tuas præcepit tradi seripturam tibi, quam superius postu.

2Bas Berengarius aber hierauf antwortet, lautet fo:

"Quod dieis comperisfe Papam Nicolaum, de corde tuo loqueris, non de veritate. Ego longe verius te, quid eum Nicolao egerim, novi. Ego Nicolaum Papam quanta potui objurgagatione adortus, cur me quasi feris objecisset inmansuetis animis, qui nee audirc poterant spiritualem de Christi corpore refectionem, et ad vocem spiritualitatis aures potius obturabant, minime ad hoe adducere potui, vt me ipfc manfuetudine chriftiana, paternaque diligentia audiret, vel fi id minus liccret, minusve liberet, idoneos ad negotium, qui feripturas ex mora et lima intenderent, eligeret. Qui Romam tanto contendissem labore vitroneus, fi non probandus, multo esfem minus eum præcipitatione damnandus, fed potius ex otio christiana manfuetudine audiendus, paterna diligentia approbandus, miferieordia, fi ita res exigerct, admonendus vrgendusque. Solum mihi vt in Hildebrandum (°) ista conjicerem, Papa respondit. Ita ncc de mutatione Sacramentorum, quam, novitate verbi contra artem, vbi de generatione et corruptione subjecti agitur, et contra eonfuctudinem fcripturarum, vbi habes, hec funt generationes cœli et terræ, materialem dicere voluifti, aliquid in me comperit; nee mihi respondendi licentiam fecit; nee quia non auderem defendere partes meas, de quibus mihi in nullo minus

<sup>(°)</sup> Cap. 5. p. 235. Edit. Dach.

<sup>°) &</sup>quot;Hildebrannum". C. 21. Schmib.

conflabat, quam binario geminato quaternarium conflitui, fed quia comuninatione mortis, et forenfibus ctiam litibus indiguisfima mecanu agebatur tunultuaria perturbatione, vequequaque obmutai, nec vilas, quod mentitur feriptum tuam, ad Papam ego preces feci. Tantum cum obmutuisfem, ne nuccum Chriftianismo fuo indigne agerent, corde convolvens, hunti procubui; et fecundum hoc, quod dicis, illum rectisfima pracepisfe, inpitisfime diecres, fi verum dicere voluisfes."

Dier wird bes Sumbertus nicht gedacht; fondern alles icheinet burd bie Sande bes Rardinal Sildebrand geben ju follen. 2Bie fcon gefagt, ich tann nicht angeben, auf melde Beife biefer gleichwohl endlich allen Ginfluß auf bas Gefchafte verlohr. Aber haben wir nicht gefeben, wie finrmifch es auf ben Rirchenverfammlungen bamale quaieng? wie febr felbft ber Pabft bas milbe Gefcrey ber fleinern Clerifen fürchten, und ibm nachgeben mußte? Lanfrancus mar bier felbft jugegen, und er mochte feinen Dann an bem Sumbertus balb fennen lernen. 2Ber bas meifte germen machen tounte, übertam bie meifte Gewalt : und auf bas Lermen, bas Toben, bas Berbammen, bas Rothmingen, mer verftand fich beffer, ale Sumbert? Er hatte bavon eine vortrefliche Probe fürglich in Conftantinopel abgelegt: mas ibm ba mit bem Miceras Pectorarus gelungen mar, bas glaubte er. tonne ihm mit bem Berengarius nicht fehlen. Der ftolge bag: liche Mann war baju verfeben, alle Erennungen ber Rirche auf bas Heufferfte ju treiben! Schon in ber erften Schrift mochte ibm Berengarius giemliche Gerechtigfeit haben wiederfahren laffen; aber Lanfrancus fand nicht fur gut, mehr bavon auszugieben, ale gerade nothig mar, Die Bertbeibigung und Beiligpreifung beffelben anzubringen. Gie merten alfo bier nicht ungern ein Paar Stellen lefen, Die Berengarius Diefer Beiligpreifung feis nes Berfolgere in unferm Danufcripte, als feiner zwenten Schrift, entgegenfest.

"Servum Dei Humbertum dixifti, quod, quantum ad id quod feribebas, vere dieere nequifti. Expertus in illo ego fum non Dei fervum, fed Antichrifti membrum, quod inferius apparebit. Tibi autem fanetum faciet tua erga me calumnia omnem, qui vecordiz tuz ineptus asfenfum non negaverit." Und weiter bin:

"Quod de humilitate vite et doctriue Humberti confirmas, viinam non ex calumnia erga me tua, fed ex veritate firmaveris. Quantum ad experientiam hominis dico meam, in negotio ifto de menfa doninicia, quoquo modo vixerit, non humiliter fed fuperbisfime docuit, quia, ad praeferendum fe mibi, contra ipfam veritatem, corruptibile adhuc esfe Chrifti corpus, dicero non exhorruit. Romae ego affui: fi humilitas in illo chriftiana fuisfet, non me inauditum quali hareticum condemaasfet, poitus me "primo juftus in mifericordia corripuisfet atquo increpasfet; fi membrum ecclefia: fuisfet, revera me audiena, fi veritatis invenisfet inimicum, ad reuincendum errorem meum, mecum fub congruis judicibus, non cum gladiis et fuftibus, fed chriftiana manfuetudine confliisfet."

Es tann gar mobl fenn, bag die beillofe Uffertion, corruptibile adhuc esfe Chrifti corpus, bem Sumbertus nicht bloß in ber Sine bes Bantes eutfahren mar. Denn ob er es icon ben Griechen febr bod aufgemust batte, bag fie glaubten, ber Genuß bes Abendmable breche bas Raften; ale ob bas gebeiligte Brob gleich andern Speifen gerftoret, und in Rahrungetheile aufgelofet werben tonne: fo batte er es bod an gleicher Beit eben ben Griechen ale ein groffes Berbrechen angerechnet, baf fie mit ben Broden und Ueberbleibfeln bes gebeiligten Brobes fo nachläßig und unebrerbietig umgiengen, fie auf bie Erbe fallen lieffen, mit Schweineborften gufammenfegten, wie gemeines Brob vergebrten, vergruben, in Brunnen wurffen; (°) ale ob baburch etwas mehr gerftoret werden tonnte, ale bloffes Brod. Ben beu Griechen tonute bendes fehr mobl mit einander beffeben. Denn bierdurch felbft gaben fie beutlich genug ju ertennen, bag fie im geringften nicht bas Brod fur wefentlich in ben Leib permandelt bielten, daß nach ibrer Mennung Brod Brod bleibe. und baf nur mit einem gemiffen Genuffe beffelben, fich etmas boberes verbinde. Dicht bicfes Sobere, glaubten fie, breche bie Raften; fondern bas bamit verbundene Brod; nicht biefes Bobere alaubten fie au vergraben und in Bruunen ju merffen; fondern

<sup>(\*)</sup> Humberit Disput. de Azymo et Fermentato apud Baronium, T. XI. p. 715.

das Brod, welches auffer jenem gewissen Genusse nichts weiter fen, als Brod, undrauchares Brod. Uebertretene Folgen also aus einer Lehre, die sie nicht annahmen, die sie nicht kannten, legte ihnen zumbertus als Rezerven zur Last: und er selbsi schenall, im Basser zu haben, daß das verwandelte Brod sonst überall, im Basser und in der Erde, gertreunet und gerforet werden könne, nur nicht in dem menschicken Köpper.

Ginem solchem Namme trug man es benn auf, für die geammte Kirche zu sprechen und au schreiben! Welcher Wüherspruch hätte unstinnig genug senn können, zu welchem er ben Derengarius nicht mit Schwerd und Knüttel (gladis et fustibus, wie dieser mehr als einmal sagt) eben so wohl gezwungen haben würde, wenn er ibn einmal für einen Ledrsch seiner Kirche gebalten hätte? Auch pflegte er mit niemanden, über die absusselsende Sernel, die geringste Richsprache, am venigsten mit dem Derengarius selbst. Nach dem Lanskrancus sollte es zwar scheinen, als ob diese allerdings geschesen, indem er ish mit den vieler Dereissigteit fragt; eur ego seirptum doc magis adseribitur Humberto Episcopo quam tibi, quam Nicolao Dontissei, quam ejus concilio, quam denique omnibus Ecclesiis, quae id eum debita reverentia suscoperun? (\*) Alber Dextengarius antwortet:

"Iuftisfume id quidem; quia Humbertus auctor feripti erronei fuit, ego in cordo errori non adfenfi. Manu quidem — — — — — — (\*\*) fubferipfi, verum vt de confenfu pronunciarem meo, nemo exegit. Tantum timore præfentis jam mortis feriptum illud, absque vlla confeientia mea jam factum, mani-

<sup>(°)</sup> Cap. II. Edil. Dack. p. 233.

bus accepi. Magis etiam Humberto quam Nicolao adferibendum fuit, quia, etfi ambo cum eccus coccum ducere debet<sup>3</sup>), cadunt in foveam, minor tamen in fequente cœco, quam in co qui de ducatu cœcus præfumfit, fuerat culpa."

Und an einem andern Orte:

"Quod dicis, infamare me folitum Nicolaum Papam, romanique Patres concilii, dum me folent de perjurio arguere amici,
quafi ipfi mei fuerint caufa perjurii, quam verum dixeris, viderit
tua profesfio, viderit eruditio. Nullus cnim amicorum de co
mecum quod feribis egit, nullus a me quod juraverim, vade fatis fuperius fum locutus, audivit: nullus me docuit. Solus Humbertus ille, inconvento et inaudito me, fine mora et lima diligentioris fecundum feripturas confiderationis, quod voluit feripfit, nimiaque levitate Nicolaus ille, de cujus ineruditione et
morum indignitato facile mihi erat non infulficienter feribere
—— quod dixerat Humbertus approbavit."

Heber feine Schwachbeit, baf er aus Rurcht bes Tobes bie Mabrheit berleugnet, brudt fich Berenggrius febr mobl aus; und mas er baruber fagt, ift eben fo rubrent, ale bie Ginrebe bes Lanfrancus, "Nonne præftabat, fi veram fidem te habere putabas, vitam honestam morte finire, quam perjurium facere, perfidiam jurare, fidem abjurare? graufam und bobnifc ift. O infelix homo, o miferrima anima, fabrt Lanfrancus fort, cur te credere jurabas, quæ tantopere inter se disfidere intelligebas? Warum? antwortet Berengarius, que Rurcht; que einer Comadbeit, beren ich nicht Deifter mar: aber wenn ich barum ein unfeliger Denfc, eine verlorene Geele bin, fo maren Maron und Petrus eben fo unfelige Menfchen, eben fo berlorene Geelen; Maron, ber aus Surcht por bem Murren bes Bolls, ihm einen Gogen machte; Petrus, ber, aus Scheu bor einer Dagt, feinen Deifter verleugnete, bon bem er furg borber ein fo übermenfcliches Beugniff abgelegt batte. - 3c erfpare Ihnen Die Stelle felbft, Die Gie Beit genug in bem Driginale lefen werben.

°) ,, cum coecus coeco ducatum praebet. Die Stelle, die Berengarins hier andringt, ist aus Matth. 15. v. 14. genommen. Die Bulgata brüctt sie so aus: Coecus autem si coeco ducatum praestet — " C. 21. Schmid. Bur einen Augenblict steben Sie noch mit mir fille, um ein gangen Abeg, ben wir gurückgelegt, auf einmal zu siberjeben. Und ich beute, wir sind eben auf eine Anhöbe gelangt, bie und bie ungehindertse Aussicht nicht allein rückwerte, sondern auch vorwerte gewähret. Sier liegen alle Reimmungen bes genommenen und noch zu nehmenden Abegeb beutlich vor unfern Augen, und wir erfennen überall die Ursachen, warum er so, und nicht anbere lauffen mitsen.

3ch menne, das Rathfel, wie sich Serengarius gegen so wiele Rirchemersammlungen verharten tonnen, wie er es wagen dirfen, immer wieder zu seiner entsagten Mennung guricht zu tehren, und wie es gesommen, daß die Kirche sich gleichwohl gegen einen so hartundligen Rechapsen so sauft und nachsscheibe woll erwiesen, diese bestembende Rathfel ist gelöset.

Denn einmal baben wir gefeben , baf bie Ungabl ber gegen ibn gebaltenen Rirchenverfammlungen, und Die Ungabl feiner Bieberruffe und Abichworungen, ben weitem fo groß nicht ift, als fie ausgegeben wirb. Das Concilium ju Paris ift gang erlogen. Der Synobus ju Brione wird nicht viel beffer fenn; meniaftens ift ficerlich mit Quiebung bes Berengarius ba nichts perbandelt worden. Die Concilia unter Victor bem zweyten fallen alle weg. Muf ben Rirdenverfammlungen ju Rom und Bercelli, unter Leo bem neunten, mart er ungeboret und abmefend verdammet. Muf ber ju Tours, Die feinetwegen gar nicht angestellt mar, marb nichts unterfucht, marb nichts von ibm abgefdmoren; fondern er übergab ba lediglich fein Glaubenebefenntnif, und ließ fich nur gefallen, mit einem Gibe gu befraftigen, baß folches Betenntnif feine mabre, eigentliche Dennung enthalte: fo bag, nach aller Strenge, biefes Concilium nicht wider, fondern fur ibn ift, indem man mit feinem Glauben gufrieben mar, und nur die Befraftigung verlangte, baf es fein mabrer Glaube fen. Rolglich bleibt nichts übrig als bas Concilium ju Rom unter Micolao bem zweyten, ven bem man fagen tounte, bag es ibn feiner Regeregen überführt babe; von bem man fagen tonnte, bag es ibn batte verbinden muffen, meil er fich feinen Musfpruden unterwarf. Aber wie unterwarf er fich biefen ? 2Bie febr Recht batte er, fich noch immer fur

nichts weniger als sachfällig zu balten, und nach Niederlegung seiner Protestation, einen besser unterrichteten Pabst, ein freveres und würdigeres Concilium abzuwarten? Wie natürlich endlich war es, daß ein solgender Pabst, der sich durch das Antauen des Derengarius geschmeichelt sübste, der es erkannte, wie unrechtlich man mit ihm versabren, seine Angegenheit sür unabgestan, ibn für unverdammt erklärte, indem er sie aufs neue vornahn, und mit ihm den einigen Wie nicht zu, gegen bessen Achtstässigteit er nichts einzwenden haben könne, nehmslich den Wessen der verlauffigen Prüfung, deren man den Wessen noch nie aerwürziger datte?

Und mer mar, zweytens, biefer billigere, beffere Pabft? Rein anderer ale Gregorius ber fiebende; ale eben ber Sildebrand, welcher von ber Rechtglaubigfeit bes Berengarius überzeugt mar, (°) welcher (veritatis perspicuitate cognita) ben Berengarius überrebet batte, fich getroft mit ibm ju Leo bem neunten ju verfügen, ber, ob er ibn fcon ungebort, auf bie einfeitige Rlage feines Reindes, verbammt babe, bennoch nach mundlicher Bernehmung bes andern Theiles, gewiß nicht ermangeln murbe, bem Reibe feiner folgen, und bem Tumulte feiner abgefcmadten Gegner ein Enbe ju machen. (\*\*) Dhne 3meifel batte biefer Sildebrand gmar, ale Berengarius nachber, in abnlicher Soffnung, fich Micolaus bem zwerten barftellte, ibn, wie man es in ber gemeinen Sprace auszubruden pflegt, durchfallen laffen: bas ift, er batte ibn, und feine gute Sache, bem Biberftanbe, ben fie fanben, aufgeopfert; er batte, um nicht jugleich mit ibm unterzuliegen, fich felbft aus ber Schlinge gezogen, unerachtet bie Golinge ben Burudgelaffenen baburch um fo viel ftarter jufchnuren mußte. Aber es war boch auch, allem Unfehn nach, eben biefer Sildebrand gemefen, welcher unter bem nachfolgenden Pabfie, Alexander bem zweyten, mieberum bem Berengarius fo viel Radficht auswirfte, baf er ungeabndet feinen Wieberruf jurudnehmen, und fich fo freu und fubn gegen ben vorigen Pabft erflaren burfte, welches alles

<sup>(°)</sup> C. oben C. 399.

<sup>(\*\*)</sup> Culus autoritas superborum invidiam, atque inepiorum tumultum compesceret. Ebendas.

Alexander weiter nicht rugte, ale bag er ibn gang freundschaftlich ermabnte, von feiner Gefte abgulaffen, und die beilige Rirche nicht weiter ju argern. (") Denn Sildebrand mar biefes Alexan: ders Kanaler, nenes quod officium univerfæ Romanæ Ecclefiæ administratio vertebatur, wie Gr. Pagi gegen ben Cobellius ermiefen bat. (00) Und als er nun felbft Pabft mard, biefer Bildebrand, mas batte ibn binbern follen, einen Berfuch ju magen, um ber erfannten Wabrheit und feinem ungern verlaffenen alten Freunde wieber aufjubelfen? Diefer Berfuch maren Die Rirchenverfammlungen von 78 und 79 ju Rom, wo Berengarius felbit jugegen mar, und Gregorius ber fiebende alles fur ibn that, mas fich nur immer ficher thun lieg. Wenn er benn nun aber auch bier nicht burchtrang; fo tennen Sie feine Gefdicte und feinen Charafter ju mobl. um leicht eingufeben, warum er weber recht tonnte, noch recht wollte. Ginfict feblte es ibm gewiß nicht; aber ein Mann bon feinem Ebrgeize feget bie Mabrheit nur alebenn mit aller Dacht burd, menn er fein Unfeben und feine Gemalt mit ibr qualeich befeftis gen tann. Lauffen biefe bingegen bie geringfte Befahr, fo giebt er fie auf: er berrichte gern über erleuchtete Denichen; aber ebe er benn lieber nicht berrichte, mogen fie fo unerleuchtet bleiben, als fie wollen. - Gedenten Gie nur an die gefabrliche Parthen bes Benno, welche Gregorius wider fich batte, und wie bamifch ibn biefe auch bann noch, ale er ben Beren: garius ju feinem letten Betenntniffe vermocht batte, ale einen Unbanger beffelben verfdrie. Laderlich aber ift es. menn Baronins (000) baraus, baf er ben Berengarius ben feiner Lebre nicht gefchunet, beweifen will, baf ibn die Partben bes Benno auch in biefem Stude verleumbet babe. In biefem Stude, wie wir nun wiffen, that fie ibm gewiß nicht ju viel: und Gott wolle nur, bag verichiedene von ihren übrigen Befculbigungen weniger gegrundet waren!

<sup>(\*)</sup> Alexander, successor Nicolai Papæ, literis Berengarium satis amice præmonuli, ut a secta sua cessaret, nec amplius sanctam ecclesiam scandalizaret. Anonymus Chisselianus, apud Hard. Concil. T. VI. Par. I. pag. 1015.

<sup>(\*\*)</sup> Brev. T. II. p. 388. Edit. Antwerp.

<sup>(\*\*\*)</sup> Ad annum 1079, S. 3, T. XI.

V.

Alllerdings mußte die Beschaffenheit der Lehre des Berengeneigen selfst durzu kommen, daß er den Anfällen seiner Feinde so lauge widerschem konnte. Sie mußte, diese Lehre, so irre gländig und der Rirche so stende seine seine und silsochrand, und etwa noch Wassedins Oruno, mußten die einzigen nicht senu, die sich vom ihr übergengt hielten.

In wie meit Diefes, jum Theil, felbft Gelebrte ber Romis iden Rirde neuerlich jugeftanten, babe ich in bem erften Briefe bereits berührt. (°) Wenn Gie aber wollen, mein greund, baf auch ich, nach Maafgebung unfere Danufcripte, mich etwas weiter barüber auslaffen foll: fo muffen Gie mir erlauben, nur unter allgemeinen Benennungen bavon ju fprechen, und bie Ramen von Lutberanern und Reformirten gang aus bem Spiele ju laffen. 3d munfchte, bag ich biefes icon bort gethan batte. Denn ich mochte ben Urgwobn nicht gern auf mich laten, baß ich bie Lippen einer Bunde, Die man fo gern fich fcblieffen fabe, aufe neue flaffen ju machen gelucht, nachbem fo viel murbige Danner beiber Rirchen alles getban baben, Die Sarfoung burd Seftpflafter ju ergmingen; bas ift, fic meniaftens in Worten einander ju nabern, welches bem und jenem fo trefflich gelingt, bag man bas gange Seftpflafter nur fur ein Schmintpflafterden halten follte.

<sup>(°)</sup> Grite 323.

biefes nach jenen versteben und beurtheilen, und aus etwaniger Anvedeutigfeit jener schlieffen wollte, bag er etwas anders mit dem Munde befannt, und etwas anders im herzen geglauft babe.

3ch fege bierben ale befaunt voraus, mas ein zeitvermandter Gegner bes Berengarius, ber bie Inbanger beffelben tief und gengu ausgehoblt ju baben verfichert, ihm aus bem Munde Diefer Unbanger fur ein Zeugnif ertheilet bat. Go fdreibt nehmlich Guitmundus: (\*) Berengariani omnes quidem in hoc conveniunt, quia panis et vinum esfentialiter non mutantur; fed vt extorquere a quibusdam potui, multum in hoe different, quod alii nihil omnino de corpore et fanguine Domini facramentis iftis inesfe, fed tantummodo vmbras hæe et figuras esfe dicunt. Alii vero rectis Ecclefiæ rationibus ecdentes, nec tamen a stultitia recedentes, vt quasi nobiscum aliquo modo esse videantur, dicunt ibi corpus et fanguinem Domini revera fed latenter contineri, et ut fumi possint quodam modo (vt ita dixerim) impanari. Et hane infius Berengarii fubtiliorem esfe fententiam ajunt. Diefe letten Worte find fo entideitent. baf ber Ratholit Dlimmer, welcher ben Guitmundus 1561 mieber berausgab, nicht umbin fonnte in einer Rantgloffe bingugufegen: Hane fententiam videtur fequi Lutherus. Run ift es gmar eben fo falfc, bag Luthern ber eigentliche Begriff ber Impanation sur Laft au legen, ale gewiß es mir ift, baß fich Berengarins beffelben nicht foulbig gemacht. Aber aus Plimmers Babne erbellet boch immer fo viel, bag er beibe einerlen ju lebren, beibe von Leugnung ber wirflichen Gegenwart gleich weit entfernt ju fenn, geglaubt bat; fo wie es, nach ben Worten bes Buitmundus, ein feber glauben muß.

Desgleichen segt ich alles voraus, was bereits Mabilion und nach ihm Martene und Durand, aus den Schriften des Derengarius seibst, so viel sie dern brauchen können, über die wahre Mennung desselben gesagt haben, welches ich für eben so unwiderlegtlich, als noch die igt unwiderlegt heit; wie es denn auch durch unser Manuschript, Stild vor Stild, auf hab volls-

<sup>(\*)</sup> De Sacramento lib. I. p. 32. Edit. Vlimmerianae.

tommenfte bestätiget wird. Bloß biejenige Folgerung bes Martene und Durand, gegen welche Clericus eine ziemlich blenbende Einwendung gemacht hat, will ich mitnehmen, um von ba aus weiter in die Materie zu gehen.

Es maren folgende Worte bes Berengarins, que feiner Radricht von bem legten miber ibn gehaltenen Concilio unter Gregorius bem neunten, "Quod fcripferunt de improprietate naturæ et veritate substantiæ, contra me non scripferunt: ego ita habebam, panem et vinum facrata in altari esfe non alius cujusdam, fed proprium Christi corpus; non fantasticum, sicut Manichai, fed verum et humanum:" (\*) - Diefe Worte, fage ich, maren es, welche bie Berausgeber gebachter Radricht, Martene und Durand, vorzüglich vor allen andern, mit ber Unmerfung begleiten ju muffen glaubten, baf aus ibnen erbelle, Berengarius babe bloft Die Transfubftantiation, feinesmeges aber bie mirfliche Gegenwart Corifti in bem Mbentmable, geleugnet. Dun will ich ift nicht unterfuchen, ob fie nicht paffenbere Worte ju einer folden Unmertung batten finben fonnen: fondern ich will blog, mas Clericus bagegen erin: nert bat, ermagen. (00) "Berengarius, fagt biefer reformirte "Gelehrte, bat feine Lefer mit ber Smenbentigfeit bes Wortes "wahr jum Beften: er will aber meiter nichts fagen, ale baß "bas Brod und ber Bein in bem Abendmable nicht Beichen "eines eingebilbeten Rorpers, fondern Beichen eines mabren "menfdlichen Korpers maren. Dier ift nichte, mas nicht bies "jenigen, welche bie mirfliche Gegenwart leugnen, nicht eben "fowohl fagen tonnten, ja mas fie nicht fogar fagen muffen. "Das gebeiligte Brod, und ber gebeiligte Wein find die Beis "den eines mabren Rorpers, ber aber nicht anders gegenmartig "ift, ale burch ben Glauben berer, bie fie genieffen."

Wahrlich, das nenne ich, einem auf den Ropf etwas zu sagen! Wie? weil gewisse Beute gewisse Worte, zu Kolge eine weissellen fillen Vorbehalts, so und so versteben Können: so muß jeder, der diese Worte beaucht, sie eben so verstanden haben? Ich seinen von dem man biese versichern will,

<sup>(\*)</sup> Thefauri novi Anecdot. T. IV. p. 107.

<sup>(\*\*)</sup> Bibl. anc. & moderne T. XV. p. 306. Leffings Werte VIII.

von dem mußte man vorher erwiesen baben, daß ihm ein solcher filler Borbehalt bekannt und gesäufig gewesen. Und voi der filler Borbehalt bekannt und gesäufig gewesen. Und voi der filler Bercengarius im erweisen? Ab hat Oberengarius jemals sich merken lassen, daß ihm das Wort seyn so viel seisst sied merken lassen, daß ihm das Wort seyn so viel seisst nach ein Seichen: nechmelich, in so sern sie das Sichtbare sinch, unter welchem und mit welchem wir das Unstüderter wirflich zu erhalten glauben. Wer is das Sichtbare sirrlich zu erhalten glauben. Wer is das ber Sinn, den Clericus mit dem Worte Seichen verkand? Gewiß nicht; ihm bieß ein Reichen nichts als ein Ding, woran man sich eines andern Dinges erinnern kann, ohne daß man darum, indem mn ziene besse erinnern kann, ach notwendig beise bessen, der seier werben wie.

Wenn die Gegner bes Berenggrius ibn auf ben Rabn fühlen wollten, ob er nicht blof aus bem Borurtbeile bes Das nicaifden Brrthume, bag ber Leib Chrifti ein leeres Blendmert gemefen, die mefeutliche Bermaublung bes Brobes leugne: wie tonnte er andere, ale in ben angeführten Worten bagegen proteftiren? Uber tonnte er in bem Untimanichaifden Berftanbe ben Leib Corifti nicht einen mabren Leib neunen, und boch auch glauben, baß biefer mabre Leib auf eine eben fo mabre Airt in bem Aibendmable empfangen werbe? Allerdinge fonnte er bas qualeich alauben, und glaubte es mirflich qualeich. Rum Beweife berufe ich mich auf bie Stelle, Die ich Ihnen in meis nem porigen Briefe von bem Concilio ju Zours angeführt babe. Bas er bier burch, panem et vinum facrata in altari esfe verum et humanum Christi corpus ausbrudet, bas bat er bort (°) burd, panem atque vinum altaris post consecrationem Christi esse revera corpus et fanguinem ausgebrudt. Daß aber revera, ale ein Abverbium, ju esfe geboret, und nicht ju corpus, mer fann bas leugnen? Und wer muß nicht jugeben, baß folglich fein vollftanbiges Glaubenebetenntnif, wenn er Chicanen batte porberfeben tonnen, bie man ibm nach fieben bundert Sabren machen burfte, beide Musbrude verbinden und fouach "panem et

<sup>(°)</sup> Crite 399.

vinum altaris post consecrationem esse revera verum corpus et fanguinem Christis lauten wirte? Ober sonnte auch das sodamn weiter nichts beissen ab daß Brod und Wein wirkliche Seisben eines wirklichen menschlichen Leibes maren? Denn es gibt ja wohl auch verblichmte Zeichen!

36 bin verfichert, mein Freunt, bag unfer Manufcript bergleichen bie in bas Unendliche lauffeuden Bermuthungen giemlich Schranten fegen wird. Denn ba feine vornehmfte, einzige Mbficht babin gebet, die von bem Sumbertus aufgefeste Formel, ju welcher fich Berengarins unter Micolao bem zweyten, betennen muffen, gegen die Rechtfertigungen bes Lanfrancus, in allen Studen aufe neue au beftreiten und an wiberlegen; biefe Rormel aber beibes, fo mobl die Lebre, welche Berengarius abichworen, ale auch die Lebre, welche er beichworen muffen, enthalt: fo merten Gie, in Unfehung erftrer, welche Sumbertus in die Worte gefaßt batte, panem et vinum, quæ in altari ponuntur, post confecrationem folummodo sacramentum, et non verum corpus et sanguinem Christi esse, fo beutliche, fo fepers liche, fo oft wiederhoblte Erflarungen finden, wie Diefes bie Mennung bes Berfaffere ichlechterbinge nicht fen, und nie des wefen fen, baf er ber grofte, fdimpflichfte Beuchler von ber Welt fenn muffen, wenn er bem obngeachtet ben bem, mas er für feine mabre Demung ausgiebt, nichts mehr gedacht batte, ale mas fich ben ber Lebre von ben bloffen Beiden beuten laft. Singegen werben Gie in Unfebung berjenigen Lebre, gu

melder er fic gepungen befennen mußte, nichts anders als folche Grinde mid Einwurfe von ihm gebraucht finden, die solche Grinde mir wiber die Zeanssussanden finden, die scholenbigs nur wiber die Zeanssussanden, im Zeanstellfantiation, und beinetweise gest gegen die wirfliche Gegenwart überfauht, ju brauchen fleschen. Er ist weit einfernt, seinen Gegnern im geringsten streitig zu machen, daß in Araft der Confercation eine wunderbare Beraftnerung mit dem Broede und dem Reine vorgebe; wovon die, so viel ich verfrebe, doch wohl nichte zu sagen baben tonnen, welche Brod und Wein sie für zu und Weisel eiler Beraftnen, welche Brod und Wein sie und Beseich erfennen. Er streite einzig und allein über die Art und Weisel eiler Beraftnerung im bekautert das bie, welche Posichassius auerst ge-

lebret, so unmöglich, so abgeschmadt fen, baß fich ohne offenbar wider einander lauffende Worte auch nicht einmal baven frete den laffe. Bon biefer nur, weder im Grunde der Rame Verauderung gar nicht gutomme, indem sie auf der einen Seite eine wohre Bernichtung, und auf der andern eine neue Enfflebung sen, sagt er, baß sie weder in der Schrift, noch in den Butern, ben geringfen Grund bade.

"Da de Propheta, de Apostolo, de Evangelista locum aliquem, unde manifestissimum sit, ita debere sentiri de sacrificio populi christiani, vt non in eo sibi constet subjectum panis. Facmanifestum, verba ifta tua, non remanere panem et vinum in priftinis esfentiis; et si panem videat, qui communicat mensæ dominicæ, non tamen, quod panem fenfualem videat, fibi fidem debere habere, miraculo id attribuendum esfe, et ratum habeatur quicquid tibi videbitur contra veritatem afferre. Nec putet qui ifta legerit, afferre me, non fieri panem corpus Christi de pane per confecrationem in altari: fit plane de pane corpus Christi, sed ipse panis, non secundum corruptionem subjecti, panis, inquam, qui potest incipere esse quod non erat, sit corpus Chrifti; fed non generatione infius corporis, quia corpus Christi semel ante tot tempora generatum generari ultra non poterit; fit inquam panis quod numquam ante confecrationem fuerat de pane, scilicet de eo, quod ante suerat commune quiddam, beatificum corpus Chrifti, sed non vt ipfe panis per corruptionem esfe definat panis; fed non vt corpus Christi esse nunc incipiat per generationem sui, quia ante tot tempora beata conftans immortalitate, non potest corpus illud etiam nunc esfe incipere."

Daher beim die höuffigen Klagen bes Zverengarius, daß es num ihn verhaft ju machen, geschebe, wenn Lanfrancus von ihm sage, daß er überhaupt von keiner Bermandelung bes Bredes und Weines, überhaupt von keiner wesentlichen Gigenwart Chrifti in dem Abendmacht wissen wolle, weil er diese einige Art berielben ibm nicht zugestebe.

"Quod de convertione, inquio ego, panis et vini in verum Chrifti corpus et fanguinem opportuniori te feribis refervare loco, ego interiou dico: panem et vinum per confererationem converti in altari in verum Chritti corpus et fanguinem, non mea, non tua, fed evangelica apoftolicaque fimul autheuticarum feripturarum, quibus contra ire fas non fit, eft fentenfar, nific contra finalitatem verborum fitorum finifira aliquid interpretatione infiftas. Quod fi facis, non folum te, fed et angelum de coolo vulgo deputare non dubitem. Dum dicis converti in veram Chrifti caruem et fanguinem, quam diceres convertionem, eft coim multiplex et vera converfio, minime asfigonifi. Dicens autem tuam esfe tuorumque fententiam hanc, quafi non fit mea, fed potius putem vecordium esfe fententiam eam, panem et vinum altaris converti in veram Chrifti carnem et fanguinem, quantam poted feriptum tuum mihi invidian comparat."

Uber wann würde ich aufberen tomen, falle ich se forte fabren wollte, Ihnen die Stellen selbst abguschreiben? Und wie viele wirde ich Gesche laufen, Ihnen gang vergeblich abguschreiben? In einigen würden Sie die State vermiffen, die sie für nicht in dem Iglaumenhange gehabt; andere würden Ihnen nichte, ale Blicderboblungen zu sen seinen ind entlich hatte der welche der wohlt eine den Puntt getroffen, auf den es nach Ihre Wehrung eigentlich anfame. Wir mussen und entlich erft bei beiter multich erfätzeri und mindlich, des Mannscript in ber hand, bente ich allen Schwierigkeiten begegnen zu können, die sich venlende Mospf gerade gegen das am liebsten macht, wose er wacht au fenn, am meiten wünssche

Auf einige Fragen indes, die mir einmal iber bas andere bezgefallen, so oft ich mir von ben Saframentarischen Streitige feiten überhaupt einen Begrif machen wollen, möchte ich Sie wohl erfuchen, sich im voraus gefast zu halten. Nur fürchten wie nicht, daß diese Fragen bogmatischen Inhalts fenn werben. Ich mag fein unbeiliges Fener auf ben Altar bringen; nub am wenigfen wird mir es einfallen, die Jauld nach ber schwen lach der fchwankenben lach de Bunder aufluftreden. Meine Kragen betreffen einig die Geschichte bes Dogma; höchstens ein Bornrtheil, welches aus bieser Geschichte sich für die eine oder die andere Mespenung erachen bürste.

Nehmids: wenn die Lehre der bloffen Zeichen die ältefte, erfte, urfpringliche Lehre gewesen ware, mare es wohl möglich, daß auf einmal die Lehre der Transsussandligen Sprung seun, bergeichen lönnen? Midre bier nicht ein gewaltiger Grung seun, bergleichen boch der menschiche Berfland nie, selbst nicht in sein ein Midrechungen von der Midrecht, begehet? Ilm diesen Midreun nicht von selbst auf eine britte Lehre sommen missen, durch welche der letche gang von jener ersten auf jene zweite erfolgt wäre? Und welche der Urter getre betriet Leive fomme beise bei Lehre von den prägnans ern Reichen, wie ich sie der Känge wegen nennen missen, wennen missen welch der bei die bet der Reichen, wie ich sie der Känge wegen nennen missen.

Bare nun aber, frage ich meiter, Diefe britte Lebre icon por Altere, fcon por ber Lebre der Eranssubflantiation, porbanden gemefen, fo wie fie ist mirflich vorbanden ift; mare fo= nach bie gange Progreffion biefe, baf man erft bloffe Jeichen, bernach pragnante Jeichen und entlich, in das Ding felbit verwandelte Jeichen geglaubt batte: wie mare es immer ges tommen, bag nur über bie lette Rortidreitung, von ben pragnanten Beichen auf in bas Ding felbft vermanbelte Beichen, fo viele Streitigfeiten und Unruben in ber Rirde entftanden maren? Bie mare es gefommen, baf bie erfte Fortfdreitung bon ben bloffen Beiden ju pragnanten Reichen, bagegen fo rubig abgelauffen, fo gang und gar teinen Biberfpruch gefunden batte, ba fie boch ben Grund ju fener gelegt, und in ber That weit fübner ale jene ift, weit anftoffiger ale jene batte fenn muffen ? Dber find Ihnen Streitigfeiten fiber biefe erfte Kortidreitung in ben altern Beiten befannt?

Mir nicht; und so frage ich, die Sie mir bergleichen nemendlich auf mein Ziel los. Sind feine Streitigkeiten darüber entflanden, was ist wahrscheinlicher, als das ft eine entitchen könner? Und wie haben teine entstehen können? Mie anbers, als daß die Gertschreitung selch nicht Statt gehabt? Wie anbers, als daß es nicht mahr ist, daß man, anstat-der blossen Zeichen, prägnante Zeichen einschleichen laffen, soudern daß, nicht die Lebre der blossen, sondern die Eebre ber prägnanten Zeichen, bie erste ursprüngliche Eebre gewesen? 3ch weiß nicht, ob Sie mich recht verfleben; ich weiß nicht, ob ich nicht etwas frage, worauf man fcon laufig geantwortet hat: aber ich weiß, baß baraus wenigsteus ein Gesprach muter uns werben laun, und baß ich mich auf jebes Gesprach mit Ihnen freue. Leben Gie wohl. )

\*) "Da der Bolfendintistifet Geder 202 Geiten bat, und die von Krßing firemwist danus angeführte Eriellen, einem Lefer, der sie bereind belleich; des Zusammenddaget wegen, gerne bergleichen wäget, aus einem so weitläufzigen Werte beraußplischen, delsbereilich und etelloft sehn muß, so boss ohn daßlichende Ungabe berfeichen, teine überglüssige Benufhung übernommung phoken.

| uith an public           |                 |     |       |      |                       |            |
|--------------------------|-----------------|-----|-------|------|-----------------------|------------|
| •                        | Die Banbidrift. |     |       | ift. | Leffinge Antunbigung. |            |
| Cur ergo fcriptum        | Seite           | 1.  | Beile | 8.   | Grit                  | t 355.     |
| luftiffime ld quidem     | _               | 1.  | _     | 13.  | _                     | 410.       |
| Seruum Dei               | _               | 5.  | _     | 6.   | _                     | 408.       |
| Quod de humitliale       | -               | 7.  | _     | 21.  | _                     | 409.       |
| Quod meum ad te fcriptum | -               | 9.  | _     | 20.  | _                     | 359.       |
| Qued promulgatam         | _               | 11. | _     | 20.  |                       | 373.       |
| Dicens omnibus           | -               | 14. | _     | 1.   |                       | 374.       |
| Ad cam fynodum           | _               | 15. | _     | 22.  | _                     | 383.       |
| Quod fententiam          | _               | 18. | -     | 17.  | -                     | 361.       |
| Compellit me             |                 | 23. |       | 2.   | _                     | 398.       |
| Quod de convertione      | _               | 30. | _     | 1.   | _                     | 420.       |
| Quod dicls Infamare      | _               | 41. | _     | 18.  | _                     | 411.       |
| Quod dicis comperiffe    | _               | 43. |       | 6.   | _                     | 407.       |
| Da de propheta           | _               | 64. | _     | 5.   | _                     | 420."      |
|                          |                 |     |       |      | $\sigma$              | M. Schmib. |

## Vermischte Schriften. Erster Theil.

## Borbericht.

Won ben Leffingschen Schriften, welche in ben Jahren 1753-56 ju Berlin in seine Omobeghaben an bas Lich ger sommen, war ber größte Theil seit langer Zeit verdammt, ber Bergestweit gauglich überlassen zu werben. Bersassen glates leger waren darüber einig geworden; und besonders glaubet gene biesen Enighten Insightig sowohl ich seine beien Unischließ sowohl sich seine Deiben das dem Publikum schulbig ju sein. Das Publikum mächset näglich au Einstehe und Geschmack aber viele Kerssisse tradie er grund gebieben, und eitel genug ift, noch immer auf ben Beschal zu rechnen, ber er von zwanzig Sahren erbatten zu haben vermennet.

Rur ber Nachbruct, welchen man besagten Schriften öffentlich brober, bar bem Berfasser Bunfc abgelectt, bas bamische Borchaben, ibn in feiner gangen armseligen Rindbeit wieder auf ben Plas zu beingen, vereiteln zu konnen.

Und lediglich in Absticht auf diesen Abunsch bat er fich zu einer nenen Sammlung entschlegen, in die er aus jener alteen alles aufzunehmen gesonnen, woraus die Eichhaberen des allers nachsichtwolssen Geres nur immer einigen Werth legen fonnte.

Gegenwärtiger erster Theil fann davon jur Probe bienen; woben ber Berfusser weiter nichts ju erinnern finder, als daß bei nen singupefommenne Geide bestieden auf eben bie Entschuldigung Auspruch machen, welche bie billige Artitit ben alten nicht verweigern fann. Es wäre Thoefeir, zu Ausbesserung einer baufälligen Hitte, Raterialien zu verschwenden, von welchen ein ganz neues Gebalde ausgestührer werden fömmer.

Berffreute Unmerkungen uber bas Epigramm, und einige ber vornehmften Epigrammatiften.

## I. Ueber das Eviaramm.

## as Epigramin

(1.)

Man hat das Wort Spigramm verschiebentlich überiget: burch Ueberschift, Ausschrift, Innschift, Sinnschift, eines bicht, u. f. m. Ueberschrift und Sinnspelicht sind, diese durch den Gebrauch des Logan, und jenes durch den Gebrauch des Wernicke, das gewöhnlichte geworden: aber vermuthlich wird Sinnspedicht auch endlich das Ueberschrift verberngen.

Aufschrift und Innichrift muffen fich begnugen, bas gu bebeuten, was bas Epigramm in feinem Ursprunge war; bas, woraus bie so genannte Dichtungsart nach und nach entstanden ift.

Albenn Thefeus, in der Landenge von Korinth, eine Säule erfeiten ichter der icher bei figt. sie eine Seite berleifen schreiben ließe "sier ist nicht Peloponnesus, sondern Attika; o wie auf die entgegenstehende: sier ist Peloponnesus, und nicht Attika; so war ern dies Australe ber der Spigramm der Attifchie daufe. Netwei weit scheint ein solches Spigramm von dem entsernt zu feon, was wir ben kan Alfartial also nennen! Albie wenig scheint eine solche Australia also nennen! Mis wenig scheint eine solche Ausführist mit einem Sinugedichte gemein zu baben!

Sat es nun gang und gar feine Urfache, warum bie Beneunung einer blofen einfaltigen Angeige endlich bem wisigiften Spielwerke, ber sinnreichsten Rieinigkeit anheimgefallen? Der lohnt es nicht ber Mibr, ich um biefe Urfache zu betimmern?

Fur bas eine, wie fur bas andere, erflarte fich Davaffor ('). Es beuchte ibm febr unnug, ben Unterricht über bae Epigramm mit bem angufangen, was bas Wort feiner Ableitung nach be-

<sup>(\*)</sup> De epigrammate cap. 3. Frustra videntur scriptores tujus artis suiste, qui nos iltud primum admonitos esse volueruni, epigramma atque inscriptionem unum sonare. — Facilo intelligimus, mansisse vocem, mutata significatione et potestate vocis.

beute, und ehebem nur bedeutet habe. Genug, bag ein jeber von felbst febe, daß es iegt biefes nicht mehr bedeute. Das Mort fo gebieben: aber die Bebeutung bes Mortes habe fich perantert.

Gleichwohl ift gewiß, baß ber Sprachgebrauch nur felten gang ohne Grund ift. Das Ding, bem er einen gewiffen Namen zu geben fortfabrt, fabret ohnstreitig auch fort, mit bemjer migen Dinge etwas gemein zu behalten, für welches biefer Name eigentlich erfunten war.

Und mas ift dieses hier? Ras bat bas wigigfte Sinngebicht eines Martial mit ber trodneften Aufschrift eines alten Bentmable gemein, so daß beibe bey einem Bolte, beffen Sprache wohl am wenigsten unter allen Sprachen dem Zufalle überlaffen war, einertey Namen führen tonnten?

Diese Frage ift nicht die nehmliche, welche Skaliger, gu Einclange seines Jauptflück über das Epigramm, auswirft. (\*) Staliger fragt: "warum werden nur die kleinen Gedichte Epigrammen "genennt ! — "Das beißt aunehmen, daß alle kleine Gediche obne Unterschied diesen Namen führen können, und daß er nicht bloß einer besondern Gattung kleiner Gedichte gutommt. —

Daher tonnen mich auch nicht die Antworten des Staligers befriedigen, die er, aber auch nur fragweife, darauf ertheitet. Etwa, sag er, eben darum, weil sie klein, weil sie aum mehr, als die bloft, Aufforift sind? Ober etwa darum, weil wirflich bie ersten fleinen Gelichte auf Deufmahler gesetze wurden, und also im eigentlichen Berhande Aufschriften waren?

Senes, wie gefagt, sest eines salsches voraus, und macht ulten Unterricht über das Epigramm überstüßig. Dem wenn es madr ist, daß bloß die Kärze das Epigramm macht, daß jedes Paar einzelne Berfe ein Epigramm find: so gilt der fausieche Paar einzelne Serfe ein Epigramm find: so gilt der fausliche Einfall jenes Spaniers, von dem Epigramm wochen
lich "wer ift so dumm, daß er nicht ein Epigramm machen

<sup>(\*)</sup> Poetices lib. III. cop. 126. — Quam ob caufam kpigrammatis vox brevibus tantum peematis propria facar cit 7 An proper t pfant brevitatem; quafi nihit effet præter ipfam inferiptionem? An que fintuis, troplais, imaginibus, pro elegiis inferibebantur, en primo veroque fignificatu kpigrammata funt appellar 2

"tonnte; aber wer ift fo ein Narr, bag er fich die Dube nehe, "men follte, beren zwen zu machen? —

Diefes aber sagt im Grunte nichts mehr, als was ich ben meiner Frage als bekannt annehme. Ich nehme an, daß bie erften kleinen Gedichte, welche auf Denknähler gesent wurden, Spigrammen biesen: aber darinn liegt noch kein Grund, warum iest auch solche fleine Gedichte Epigrammen heißen, die auf Denknähler gesetzt werden, weber bestimmt noch geschicht sübe. Der böchsten würde wiederum aller Grund auf die, beiden gemeinschaftliche, Kürze hinauk laufen.

3d finde nicht, baf bie neurern Lebrer ber Dichtfunft, ben ihren Erflarungen des Epigramme, auf meine Frage mehr Rudficht genommen batten. Wenigftens nicht Boileau, von bem freylich ohnebem feine foulgerechte Definition an bem Drte (°) ju verlangen mar, wo er fagt, bag bas Epigramm oft weiter nichts fen, als ein guter Ginfall mit ein Paar Reimen vergieret. Aber and Batteux nicht, ber bas Epigramm ale einen intereffanten Gedanten befdreibt, ber gludlich und in wenig Worten vorgetragen wird. Denn meber bier noch bort febe ich bie geringfte Urfache, marum benn nun aber ein guter gereimter Ginfall, ein furs und gludlich vorgetragener intereffanter Gedante, eben eine Muffdrift, ein Epigramm beift. Der ich werde mich auch ben ibnen beiden bamit beanugen muffen, bag menige Reime, Gin furger Gedante, wenig und furg genug find, um auf einem Dentmable Plag ju finden, wenn fie fouft andere Plag barauf finden fonnen.

Gewiß ift es, baß es nicht bie Materie fevn fann, welche bas Sinngebicht noch iest berechtiger, ben Namen Spignamu ju sieben. Es hat längst aufgehöret, in bie engen Grengen einer Nachricht von bem Urfprunge und ber Lestimmung irgend eines Denkmabls eingeschächtt zu seyn; und es febler nicht viel, so erstrecht es sich nun über alles, was ein Gegenstand ber menschischen Bissesierbe werden fann.

Folglich aber muß es die Form fenn, in welcher die Beant:

<sup>(\*)</sup> L'Art poetiq. Chant II. v. 103. L'Epigramme - - - - -

N'est souvent qu'un bon mot de deux rimes orné.

wortung meiner Frage gu fuchen. Es muß in ben Theilen, in ber Jahl, in ber Unerbung biefer Theile, in bem unverander itigen Eindrude, welchen folde und so geordnere Theile untselle ar ein jebesmal machen; — in biefen muß es liegen, warum ein Siungebicht noch immer eine Ueberichrift, ober Auffchrift beißen fann, ob fie icon eigentlich nur felten bafür zu brauden ftelte. —

Die eigentliche Auffchrift ift ohne bas, worauf fie fiebt, ober fieben fonnte, nicht ju benten. Beibes also justammen nach bas Gause, von welchem ber Einbrud einfliebet, ben wir, ber gewöhnlichen Art ju reben nach, ber Auffchrift allein juschreiben. Erft irgund ein finulicher Gegenstand, welcher unfere Deugierbe reiger: umd bann die Nachrich auf biefem Gegenstande felbft, welche unfere Reugierbe befriediger.

Wem nun aber, der auch einen noch so fleinen, oder noch o großen Boeraat von Sinngebichten in seinen Gedanten über- laufen tann, fällt es nicht sogleich ein, daß chpilich werbe Theile fich salt in jedem derfelben, und gerade in benzienigen am deuntlichten unterscheiden laufen, die ihm einem vollsenmeuen Sinngedichte am nächften zu tommen scheinen werben? Diefe zetlegen sich alle von selbs in zwen einem vollsenmeuen miere Ausgenerschamtet auf inzend einem bespieden Beren im miere Ausgenerschamtet auf inzend einem bespieden Beren in werten fande gemacht, unsere Reugierde nach irgend einem einzeln Gegensfande gereigtt weied, und ir Deren anderem unspere Ausgenetzfamtet ein ihr Biel, unseren Reugierde einem Ausschläußs finder, unsere Reugierde einen Ausschläußs finder.

Luf biefen einzigen Umftand will ich es benn auch magen, bie gange Erftarung bes Sinngebichts zu gerinden; und bie folge mag es zeigen, ob fich nach meiner Erftarung sewohl bas Sinngebicht von allen möglichen andern fleinen Gedichten unterscheiden, als auch aus für jede ber Eigenschaften her leiten fast, welche Gefchmack und Kriff an ihm sobern.

3ch fage nehmlich: bas Sinngebicht ift ein Gebicht, in welchem, nach Aer ber eigentlichen Auffdrift, unfere Aufmerk-famtleit und Meugierbe auf irgend einen einzeln Gegenftand erregt, und mehr ober weniger hingehalten tverben, um fie mit eins zu befriedigen.

Wenn ich sage "nach Art ber eigentlichen Auffchrift": so will ich, wie schon beriffer, bas Dentmabl zugleich mit verännten wiffen, welches bie Auffchrift siftere, nub weches bem erften Theile bes Sinngebichts entspricht. Ich balte es aber für nöbig, dies Erinnerung ansbridtlich zu wiederhobsen, obe ich zu ber weitern Anwendung und Entwidelung meiner Erklarung fortgebe.

(2.)

Unbemertt find die gwen Stude, die ich gu dem Wefen bes Simugebichts verlange, nicht von allen Lehrern ber Dichtfunft geblieben. Aber alle faben, fie von ihrem Urfprunge gehörig abguleiten, vernachläßiget, und auch weiter teinen Gebrauch bavon aemacht.

Der wortreiche Vavassor hat ein langes Kapitel von den Beiten des Stigramms, deren er gleichfalls nur zwed, unter dem Namen der Verständigung und des Schlusses, annimmt, und über deren Bearbeitung er wirstlich mancherten gute An-

<sup>(\*)</sup> Epigramma igitur est poema breve cum simplici eujuspiam ret, vel perfonæ, vel facti indicatione: aut ex propositis aliquid deducens. Quæ definitio simul complectiur estam divisionem: ne quis damnet prolixitatem. L. c.

merfungen macht. (\*) Alber auch er ift weit entfernt, diefe Theile für nothwendig ju halten, indem er gleichfalls eine einfachere Gattung ertenut, welche fie nicht babe, und überhaupt aus ihnen weder für die Eigenschaften, noch für bei individuelle Berfhiedenbeit bes Ebigramms bas geringfte ju solgern verstanden hat.

Datteur sagt auebrudlich: "Das Epigramm hat nothwemnietts, ber Sache, bie ben Gebanten herrorgebracht ober ver-"anlasset hat; und ber andere ber Gebante seiben, welchen man "bie Spige nennt, ober bassenige was ben Lefer reigt, was "ibn interessiret." Gleichwobl läßt er unter seinen Exempeln auch solden mit unterlanten, bie biefe zwen Theile biefechterbings nicht baben, beren Ernahmung ohnebem in feinem gangen übrigen Unterrichte völlig unfruchtbar bleibet. Bolgende vier Zeilen bes Pelisson 1. G.

Grandeur, favoir, renommée,

Amitié, plaifir & bien,

Tout n'est que vent, que somée: Pour mieux dire, tout n'est rien.

mögen ihm immerbin einen noch so interessanten Gedanten enthatten. Beter wo ist die Beranlassung dieses Gedantens? 200 ist der einzelne besweite Fall, — bem ein solcher muß die
Beranlassung sewn — bew welchem der Dichter darauf gedommen ift, und seine Leser darauf sübret? Hier ist nichts als der
bloße interessante Gedante, bloß der Eine Zheil: und veran,
nach ihm selbst, das Edigramm nothwendiger Meiste weren,
nach ihm selbst, das Edigramm nothwendiger Meiste weren,
keile haden muß, so folmen biefe, so wie alle ihnen ähuliche
Reiten, unmöglich ein Epigramm heißen. — Rum Unglud ist
es nicht bloß ein übelgewähltes Erempel, woraus ich dem Date
ten pier einen Bortwurf mache. Sowbern das Echiumste ist,
daß aus diesem Erempel ungleich das Schlerbafte seiner Ertlärung des Erygramms erhellet, "nach welcher es ein interssanten
"Gedante syn soll, der gildlich und in wenig Morten vorge-

<sup>(\*)</sup> Cap. 13, de partibus epigrammatis. Sunt igitur partes epigrammatis, due numero duntaxat, infignes ac primarite, expositio rei, & conclusio epigrammatis — In lito genere primo quod statuimus simplicis & unitusmodi epigrammatis. —

"tragen worden." Denn, wenn sich ein interefianter Gedanke auch ohne seine individuelle Beraulassung vortragen läst, wie sich auch dem Beofpiele, wenn es schon tein Epigramm ist, bennoch ergiebt: so wird wenigstens die Angabl ber Theile bes Spigramms, welche Zbattenx selbst für nothwendig erkläret, wes ber in seiner Erklärung liegen, noch auf irgend eine Abeise darans bermielten fern. —

Wenn une unvermutbet ein beträchtliches Deufmabl aufflofit, fo bermenget fich mit ber augenehmen Heberrafdung, in welche wir burd bie Grofe oder Goonbeit bes Denfmable geratben, fogleich eine Urt von Berlegenheit über bie noch unbewußte Beftimmung beffelben, welche fo lange anhalt, bie wir une bem Deutmable genugfam genabert baben, und burch feine Huffdrift aus unferer Ungemifibeit gefest morben; worauf bas Bergnugen ber befriedigten Wiffbegierbe fich mit bem fcmeichelbaften Gindruce bes iconen finnlicen Gegenstandes verbindet, und beide jufammen in ein brittes angenehmes Gefühl gufammenfcmelgen. - Diefe Reibe pon Empfindungen, fage ich, ift bas Ginngebichte bestimmt nachuabmen; und nur biefer Rachabmung megen bat es, in ber Sprache feiner Erfinder, ben Ramen feines Urbilbes, bes eigentlichen Epigramms behalten. Wie aber fann es fie andere nachabmen, ale wenn es nicht allein eben biefelben Empfindungen, fondern auch eben diefelben Empfindungen nach eben berfelben Ordnung in feinen Ebeilen ermedet? Ce muß über irgent einen einzeln ungewöhnlichen Gegenftand, ben es ju einer fo viel ale moglich finnlichen Rlarbeit ju erheben fucht, in Erwartung fenen, und burch einen unvorbergefebenen Auffdluß biefe Erwartung mit eine befriedigen.

Um schielichsten werben fich also and die Theile bes Epigramme, Erwartung umd Aufschield nennen lassen; und untschen Benemungen will ich sie nun in verschiedenen Arrent fleiner Gelöfte aufflichen, die fast immer unter ben Sinnybligen mit durchlauften, um zu sehen, mit welchem Rechte man biefes gescheben läße, und welche Alassification unter ihnen eigentlich einzussuber fenn durfte.

Naturlicher Beife aber tann es nur zweierlen Uftergattungen bes Ginngebichts geben; bie eine, welche Erwartung erregt, ohne uns einen Auffchluft darüber ju gewähren; die andere, welche uns Auffchluffe giebt, ohne unfere Erwartung darnach erwecht zu baben.

1. 3ch fange von ber legtern an, ju welcher vornehmlich all geligenigm tleinen Gebichte geberen, welche nichts als all. Be wie eine meralische Sehren ober Bemertungen enthalten. Eine solche Lehre ober Bemertung, wenn sie aus einem einzelen Kalle, der unsere Reugierde erregt hat, bergeleitet oder auf ihn angewendet wird, fann den zwenten beite diene Singebichts sehr webt abgeden: aber an und für sich selbst, sie sen auch noch so wiejs vorgetragen, sie sein in ihrem Schlusse auch noch so pipiga guagarbeitet, sis sie tein unspektoft, sondern nichts als eine Maxime, die, weum sie auch schon Betwunderung erregte, dennoch nicht beiseinige Folge von Empsindungen erregen tann, welche dem Sinngebichet eigen sie.

Wenn Martial folgendes an ben Decianus richtet (°), Quod magni Thrafen, confummatique Catonis

Quod magni Thrafeæ, confummatique Catonis Dogmata fic fequeris, falvus ut effe velis;

Pectore nec nudo strictos incurris in enses,

Quod fecific velim tc, Deciane facis.

Nolo virum, facili redimit qui fanguine famam:

Hune volo, laudari qui fine morte potest.

was feht den beiden legten Zeilen, um nicht ein fehr intrecffnuter Gedante zu heißen? und wie hätte er fürze und glüdlicher ausgedenicht werden fönnen? Wärde er aber allein eben den Werts haben, den er in der Berkindung mit den vorgergefenn den Zeilen hat? würde er, als eine bloße für sich beihende allgemeine Magime, eben den Reig, eben das Fetter baden, eben des Einderuckes fähig feun, desse der ihr in weit ihn auf einen einzeln Fall angewender sinden, welcher ihn den jo viel llebergengung mittseilet, als er von ihm Glang entlehnet?

Der wenn unfer Wernite, jur Empfehlung einer milben Sparfamteit, geschrieben hatte:

Lieb' immer Gelb und Gut; nur fo, baf bein Erbarmen Der Urme fubl': und flieb bie Urmnth, nicht bie Urmen:

<sup>(°)</sup> Lib. 1. ep. 9.

ware es nicht ebenfalls ein fehr interessanter, so turz als gludlich ausgedrückter Gedanke? Aber ware es wohl eben das, was er wirklich an den sparsamen Celidor schrieb?(\*)

Du liebst gwar Gelb und Gut; boch fo, bag bein Erbarmen Der Urme fubit. Du fliebst bie Urmuth, nicht bie Urmen.

Der Unterschied ift flein: und boch ift jenes, ben volltommen eben berielben Wendung, doch nichts als eine falte allgemeine Eehre, und biefes ein Bilt voller Leben und Seele; jenes ein gereinnter Sittenspruch, und biefes ein wahres Sinngebicht.

Gleichwohl ift eben biefer Wernite, fo wie auch ber als tere Logan, nur allin reich an fo genannten lleberfdriften, Die nichts als allgemeine Lehrfage enthalten; und ob fie fcon beibe, befonders aber Wernite, an Bortbeilen unericopflich find, eine blofe table Moral aufzuftufen, Die einzeln Begriffe berfelben fo bortbeilhaft gegen einander abgufegen, bag oftmals ein giemlich verführerifches Blendwerf von den mefentlichen Theilen bes Sinngebichts barque entfiebet; fo merben fie boch nur felten ein feines Gefühl betriegen, bag es nicht ben großen Albftand pon einem mabren Ginngedichte bis ju einer folden jum Sinngedichte ausgefeilten Marime bemerten follte. Bielmehr ift einem Menfchen bon foldem Gefühle, wenn er ein ober mehrere Bucher von ihnen binter einander liefet, oft nicht andere ju Muthe, ale einem, ber fich mit einem feinen Weltmanne und einem fleifen Debanten qualeich in Gefellicaft finbet: wenn jener Erfahrungen fpricht, Die auf allgemeine QBahrbeiten leiten; fo fpricht Diefer Gentengen, ju benen bie Erfah: rungen in Diefer Welt mobl gar noch erft follen gemacht werben.

<sup>(\*)</sup> Erfies Buch S. 14. ber Schweißerif. Ausgabe von 1763. Leffings Werte VIII.

bar, und habe immer dieset für die einigige Ursache gehalten, weil eine so große Wenge loss allgemeiner Begriffe, die must sich den, in so funger Zeit auf einauber solgen: die Erwischung nöchte, in so funger Zeit auf einauber solgen: die Einbildung möchte jeden gern, in eben der Geschwein bigseit, in ein individuelles Bild verwandeln, und erliegt eine lich unter der verachen Bemilbung.

Singegen ift das Moralisiren gerade zu, bes Martiale Sache gar nicht. Die schon die meisten seiner Gegenstände sittle Gegenstände findt: so wiske ich bech von allen latenissischen Dichtern feinen, aus dem sich wenigere Sittensprücke wörtlich ausziehen ließen, als aus ihm. Er hat nur wenig Singereichte ben ber Art, wie das angessührte an den Decianus, welche sich mit einer allgemeinen Meal schlössen; sie Moral ift ganz in Jandlung verweht, und er moralisiret mehr durch Beespiele, als durch Webert. Sollends von der Art, wie das Preesehrte sinne zweisten Wuchs ift,

Ad Aucium.

Genus, Aucle, lucri divites habent iram. Odiffe quam donaffe vilius conftat.

meldes nichts als eine feine Bemerkung entbalt, mit ganglicher Berfcmeigung bes Borfalls, bon bem er fie abgezogen, ober ber fich baraus erflaren laffen; bon biefer Urt, fage ich, mußte ich außer bem gegenwärtigen, nicht noch brev ber ibm aufzufinden. Und auch ben ben menigen icheinet es, bag er ben veraulaffenben Borfall mehr aus gemiffen Bebeutlichfeiten mit Gleif verfdmeigen wollen, als baf er gar feinen baben im Ginne gebabt. Aufeus mochte ben Reichen wohl femen, ber fo liftig eine Urfache bom Baune gebrochen, fich über ibn, ober über ben Dichter an ergurnen, um fich irgent ein fleines Geichent an ersparen. bas er ihnen fonft machen muffen. Wenigftens bat Martigl bergleichen blofe fittliche Bemerfungen boch immer an eine gemiffe Perfon gerichtet, welche anicheinende Rleinigfeit Loggu und Wernife nicht batten überfeben ober vernachläßigen follen. Denn es ift gewiß, daß fie bie Rebe um ein großes mehr bes lebet; und wenn wir icon bie angerebete Perfon, und bie Urfache, warum uur biefe, und feine andere angerebet morben, weber teunen noch wiffen; fo fest une boch bie bloge Unrebe

geschwinder in Bewegung, unter unserm eignen Zirkel umguichauen, ob ba sich nicht jemand finder, ob ba sich nicht etwas zugetragen, worauf ber Gebanke bes Dichters anzuwenden fep.

Wenn nun aber blofe allaemeine Sittenfprache, fie mogen nun mit ber Ginfalt eines vermeinten Bato, ober mit ber Spigfindigfeit eines Baudius, ober mit bem Scharffinne eines Wernite porgerragen fenn, Die Wirfung nicht baben, Die fie allein ju bem Ramen ber Sinngebichte berechtigen fonnte; wenn alfo ein Derinus und Pibrat, ober wie fouft bie ehrlichen Manner beifen, bie icone erbanliche Diftica gefdrieben baben, aus bem Regifter ber Epigrammatiften wegfallen; fo merben biejenigen noch weniger barinn aufumehmen fenn, welche andere frientififche Babrheiten in Die engen Schrauten bes Epigramms in bringen verfucht baben. Ihre Berfe mogen gute Gulfemittel bes Gebachtniffes abgeben; aber Ginngebichte find fie gemiß nicht, wenn ihnen ichon, nach ber Erflarung bes Batteux biefe Benenunng nur fcmer abguftreiten fenn burfte. Denn find j. G. bie medieinifden Borfdriften ber Soule von Salerno nicht eines febr intereffanten Inbalte? und tonnten fie nicht aar mobl mit eben fo vieler Pracifion und Bierlichfeit porgetragen fenn, ale fie es mit weniger find? Und bennoch, wenn fie and Lutres felbft abgefaßt batte, wurden fie nichts als ein Benfpiel mehr fenn, baf bie Erflarung bes 23atteur viel ju weitlauftig ift, und gerabe bas vornehmfte Rennzeichen barinn feblet, meldes bas Ginngebicht von allen andern fleinen Gebidten unterfdeibet.

2. Die zweite Aftergattung bei Epigramms war bie, welche Erwartung erregt, ohne einen Auffchluß barüber zu gewähren. Dergleichen find vornehmlich alle fleine Gedichte, die nichte als ein bloßes seltsames Kaftum enthalten, ohne im geringsten ans welchem Gefichtsehmter wir dofflete betrachten sollen; die ums also weiter nichts lehren, als daß einmal etwas geschehm ist, was eben nicht alle Zage zu geschehen Pflezt. Dereinigen fellem Stüde gar nicht einmal hier zu gedenfen, die, wie die Ausster des Aussein wenige Sings geschöchte, den ganze Charafter eines Mannes in wenige Zings ussammensaffen, umd beren unter den Aiteln, Loones, Heroos 11. f. 11. 6 mußs.

liche geschrieben worben. Deun biefe möchte man schon beswegen nicht für Sinngebichte wollen gelten laffen, weil ihnen bie Einheit feblet, bie nicht in ber Einheit ber nehmlichen Person, sondern in ber Einheit ber nehmlichen Pandblung bestehen muß, wenn sie ber Einheit bes Gegenstandes in ber eigentlichen Aufschrift eutsprechen soll. Aber auch alebenn, wenn bas Gedicht nur eine einige völlig zugerundere handlung enthalt, ift es noch fein Sinngebicht, Falls man uns nicht etwas daraus schließen, ober durch iegend eine seine Bemerkung in das Tuncer beressen ein bei Tunck ber bereften einer eine feine Bemerkung in das Tuncer beressen ber

ABenn 3. E. Martial fich begnugt hatte, Die befannte Geschichte bes Mucius Seavola in folgende vier Berfe gu faffen (\*):

Dum peteret regem decepta fatellite dextra, Injecit facris fe peritura focis.

Sed tam fæva pins miracula non tulit hoftis,

Et raptum flammis justit abire virum.

wurden wir wohl fagen tonnen, bag er ein Sinngebicht auf biefe Geschichte gemacht habe? Raum ware es noch eines, wenn er blog hingugesegt hatte:

Urere quam potuit contemto Mucius igne,

Hane spectare manum Porsena non potuit.

Denn auch bas ift noch nicht vielmehr als Gefchichte; und woburch es ein völliges Sinngebicht wird, find lediglich bie enteliden letten Zeilen:

Major deceptæ fama est, et gloria dextræ:

Si non erraffet, fecerat illa minus.

Denn nun erft wiffen wir, warum ber Dichter unfere Aufmertfamfeit mit jener Begebenheit beschäftigen wollen; und bas Bergunigen über eine so feine Berachtung, "baß oft ber Jere-"thum uns geschwinder und sichrer unfere Absicht erreichen hilft, "als ber wohlüberlegte, fühuste Allschaf," verbunden mit dem Bergunigen, welches ber einzelne Fall gewährer, macht bas gesammte Bergunigen bes Ginngebichts.

Donftreitig hingegen muffen wir uns nur mit der Belfte biefes Bergnngens ben einigen Studen ber griechischen Anthos

(\*) Lib. I. ep. 22.

logie, umb ben noch mehrern verschiedner neurem Dichter behelfen, die sich eingebilder, daß fie nur bas erfte bas beste abgechmadte hiftbreden gusammen reimen bürsen, um ein Epigranum gemacht zu haben. Ein Beofpiel aus ber Antbologie sep dieses (\*):

Κοινη πας κλισιη ληθαργικος ήδε φρενοπλης Κειμενοι, αλληλων νουσον απεσκεδασαν.

Εξεβορε κλευης γας ό τολμητις ύπο λυσσης,

Και του αναισθητου παυτος έτυπτε μενους.

Πληγαι δ' αμφοτεροις έγενουτ' ακος· αίς ο μεν αυτων Εγοετο, του δ' ύπνου πουλυς έριψε κοπος.

"Ein Mahnwigiger und ein Schlaffuchtiger lagen benfammen "auf Ginem Bette, und einer wurde bes anbern Urst. Denn .. in ber QButh fprang jener auf, und prugelte bicfen, ber im "tiefften Schlummer vergraben lag, burch und burch. Die "Schlage balfen beiden; Diefer erwachte, und fener fcblief por "Mübigfeit ein." Das Ding ift fcmmrig genng. Aber mas benn nun weiter? Bielleicht mar es auch nicht einmal mabr, bag beibe furiret murben. Denn ber Colaffuctige ichlaft nicht immer, fondern will nur immer ichlafen, und fo ichlief er wohl auch bier balb wiederum ein: ber Mahnwißige aber, ber bor Mudigfeit einschlief, tonnte gar wohl als ein IBabnwigiger wieber aufmachen. Doch gefent and, fie maren mirflich beibe burd einander fimiret worben; auch alebann find wir um nichts flinger, ale wir maren. Das Bergningen über ein Siftorchen, meldes ich nirgende in meinen Ringen verwenden ju fonnen febe, fiber bas ich auch nicht einmal lachen tann, ift berglich fdmad.

3ch will nicht hoffen, daß man mir hier vorwerfen werte, daß es mir am Gefcomade der griechischen Simplicität febte. Ge gehöret wohl zu der griechischen Gimplicität, daß ein Ding leine Phiels zu wiel haber aber daß es ibm an einem nochwendigen Thiele febte, das gehöret doch gewiß nicht dazu. Es ist nicht der wissige Schlis, den ich vermisse: sondern der Schlis iberhaupt, wogn aber der bloße Schlis des Fastums nicht hint länglich ist. Ich gestebe, daß ich, aus eben diesem Grunde,

<sup>(°)</sup> Lib. I. cap. 45.

ein anderes fehr berühmtes Epigramm auch nur far ein halbes Epigramm halte. Nehmlich bas, über das Schidfal eines Bermaphroditen.

Quum mea me genitrix gravida gestaret in alvo,

Quid pareret, fertur confuluisse Deos.

Mas est, Phoebus ait: Mars, femina: Iunoque neutrum.

Quumque forem natus, Hermaphroditus eram.

Quærenti letum? Dea fic ait; occidet armis:

Mars cruce: Phœbus aquis. Sors rata quæque fuit.

Arbor obumbrat aquas: adfcendo, decidit enfis, Quem tuleram, cafu labor et ipfe fuper;

Pes hæfit ramis, caput incidit ampe: tulique

Femina, vir, neutrum, flumina, tela, crucem.

Die Erfindung biefes fleinen Gebichts ift fo funftlich; ber Uns: brud fo puntelich und boch fo elegant, bag noch iest febr gelebrte Rritifer fich nicht mobl fiberreben fonnen, baf es bie Arbeit eines neuen Dichters fen. Denn ob de la Monnoye fcon erwiefen ju baben glaubte, bag ber Puler, meldem es in ben Sanbidriften jugefchrieben mirb, fein Alter ift, wofür ibn Politian und Staliger und fo viele andere gehalten baben; fondern bag ein Bincentiner aus bem funfiebnten Sabrbunberte bamit gemeinet fey: fo mochte Berr Burmann, ber jungere, boch lieber vermuthen, bag biefer Pulci, wie er eigentlich gebeifen, ein fo bewundertes Wert mobl aus einer alten Sandfcbrift abgefcbrieben und fich jugeeignet baben tonne; ba man ibn ohnebem als einen befondern Dichter weiter nicht fenne. (°) 3d habe hierwider nichte: nur fur ein Mufter eines volls fommnen Epigramme mochte ich mir bas Ding nicht einreben laffen; es mag nun alt ober nen fenn. Ginem fo unfruchtbaren ichielenden Darchen fehlet jum Ginngebichte nichts geringere, ale ber Ginn. Beareife ich boch nicht einmal, ob bie Borfebung ber Gotter bamit mehr verfpottet, ober mehr angepriefen werben foll. Gollen wir uns munbern, bag von fo verfchiebnen Gottern ein jeber boch noch immer fo viel von ber Bufunft mußte? ober follen mir uns munbern, baf fie nicht

<sup>(\*)</sup> Anth. lat. lib. III. ep. 77.

mehr davon wußten? Sellen wir glauben, daß sie vollfiandiger und bestimmter nicht antworten wollen'e der nicht antworten to ichnen, der nicht antworten to ichnen, der ind beneine bierte böbere Wacht im Spiele gewesen, welche den Exfolg so zu lenken gewußt, daß keiner zum Ligner werden durfen! Sollten aber gar nur die Götter als glidliche Errather bier anfgestührt werden: wie viel simmericher umb lehrricher ist sedam jenes historien, min Don Quie voce, wo ich mich recht erinnere won, den zwe Beindern und Weintern werdes ich nachtlich lieber ersunden, als ein ganges Jumbert von jenerlen Richtseln, auch in den schieden Berfen, genach baben mochte.

Das Gegentheil von solchen, an aller moralischen Unwendung ungeschieften, Keinen Erzeblungen sind dieseinigen, welche word auch ohne alle Betrachtung und Solgerung vergeragen werden, aber an und sir sich selbst eine allgemeine Wahrheit so aushausend enthalten, daß es nur llebersuß gewesen wäre, sie noch mit ausdrücklichen Worten hinzugrügen. Won dieser ist ist solgende, den Derten hinzugrügen. Won dieser ist ist solgende, den Den Aussenius (1);

rt ift folgende, ben dem Aujonius (\*); Thesauro invento, qui limina mortis inibat.

Liquit ovans laqueum, quo periturus erat.

At qui, quod terræ abdiderat, non repperit aurum,

Quem laqueum invenit, nexuit et periit: woven das gricchische Original in der Anthologie zu finden: oder aus eben dieser Anthologie, die von mehrern Dichtern dasselbst vorgetragene Geschichte vom Lahmen und Blinden (\*\*):

'Ανερα τις λιπογυιον ύπες νωτοιο λιπαυγης

Ήγε ποδας χρησας, δμιματα χρησαμενος.

Wer ift fo blobfinnig, daß er die großen Babrheiten, von welchen biefe Erzeblungen Benfpiele find, nicht mit ihnen jusgleich bente? Und was auf eine so vorzögliche Urt einen Giun in fich schlieft, bas wird boch wohl ein Ginngebicht beffen tonnen?

Doch auch bas nicht. Und warum sollte es ein Sinngedicht beiffen, wenn es etwas weit besseres feißen tam? Mit einem Borte: es ift ein Apolog, eine wahre asspilo Fabel: benn bie ges brungene Kirgs, mit welcher sie vorgetragen ift, tann ihr Abefen

<sup>(°)</sup> Epig. 21. (°°) Lib. I. cap. 4.

nicht verändern; sondern alleinfalls nur leften, wie die Briechen solcherten Sabelin vorzutragen liebten. — Es tommen beren, außer den wes angefibrten, in der Anthologie noch verschieden vor, von welchen in den gewöhnlichen aspehichen Sammlungen nichts abnilches zu finden, die aber auch um so viel mehr von einem Weseler oder Jaupunnann spinen bezgefügt zu werben verdienet hätten. Alle sind mit der außersten Präcision erzehlt, umd die weilstänftigte, welche aus zwölf Zeilen bestehet (\*), hat nichts den der Geschwägisteit, aus welcher neuere Sachellücher sich ein se eigenes Berdientt gemacht haben. Unser Geschwägisteit, als welcher neuere Sachellücher sich ein se eigenes Berdientt gemacht haben. Unser Geschwägisteit, als welcher neuere Abellüchter sich ein se sächen aufmach (\*\*) nur daß er sie so siehe in die siehen in den (\*\*) nur daß er sie sieher die siehen und Blinden (\*\*) nur daß er sie sieher die siehen und Blinden (\*\*) nur daß er sie siehen unter siehe Sachen aufmach (\*\*) nur daß er sie sieher siehe sieher sieh

Der wesentliche Unterschied, der sich zwissen dem Sinngeiche und der Fadel sinder, beruhet aber darinn, daß die Abelle, welche in bem Sinngebiche eines auf das andere solgen, in der Fadel in eins zusammenfallen, und das endere solgen, in der Fadel in eins zusammenfallen, und das eine feine Erwartung erregen, weil man ihn nicht ausgehöret haben kann, ohne daß der Ausschluss zugleich mit da ist: sie macht einen einzigen Sinderu, und ist einer Folge verschiedener Sinderus einer fabig. Das Sinngedich bingsgen enthält sich eben darum entweder iberhaupt solcher einzeln Fälle, in welchen eine allgemeine Wahrteit anschauen bie verfeit anschauend zu erkennen; oder läst doch dies Wahrebeit der Geite liegen, und ziehet unsere Aussurersamstie auf eine Folge, die weniger nochwendig daraus sießt. Und nur dadurch eunstehe Erwartung, die diesse Annens wenig verth sit, wo wir das, was wir zu erwarten haben, sown bollig vorausssiehen.

Wenn benn aber so nach, weber Begebenheiten ohne allen Nachfang und Auffclus, noch auch folde, in welchen eine einige abgeneine Bahrbeit nicht anders als erfannt werden tann, bie erforderlichen Eigenschaften bes Sinngebichts haben: so folget darum noch nicht, bag alle Sinngebichte zu verwerfen, in wel-

<sup>(°)</sup> Lib. I. cap. 22. cp. 9.

<sup>( \*\*)</sup> Die 16te bes erften Theile.

chen ber Dichter nichts, als ein bloffer Michererchsfer ju fein schiene. Denn es bleiben noch immer auch vohre Begebenheis ten genug sibrig, die entweder schon von sich felbst ben völligen Gang bes Sinngedichts haben, ober benen biefer Sang boch leicht burch eine Keine Mendung noch vollfommuner zu geben sie bet. So sand unter Alleist das fereische Bechpiel, mit welchem Arria ihrem Manne vorgieng, in seiner genanesten historischen Wahrebeit, mit Recht sur für hinlänglich, ein schönes Sinngedicht abungeben.

Mis Patus auf Befehl bes Ranfere fferben follte,

Und ungern einen Tod fich felber mablen wollte:

Durchftach fich Urria. Mit beiterem Geficht

Cab fie ben Dolch dem Mann, und fprach: Es schmerzet nicht. Marrial bingegen glaubte, baf bas erhadene "Es schmerzet nicht" noch einer Berfchenerung fabig fep, und ohne lange biefe Berfcherung auf feine eigne Rechnung zu setzen, legte er sie ber Urria selbst in ben Mund: (\*)

Cafta fuo gladium cum traderet Arria Pæto,

Quem de visceribus traxerat ipsa suis:

Si qua fides, vulnus, quod feci, non dolet, inquit:

Sed quod tu facies, hoc mihi, Pæte, dolet.

Shin Zweifel mochte bem Martial bas bloße "non dolet" ju mannhaft, ju rauf vorkonnnen; und er wollte bas järtliche Weife in ber Berächterinn des Tobes mehr durchschimmern lafetn. Ich woge es nicht, zwischen beiden Dichern ju entscheiden: da ch ohnebem damit nur ein Bezspiel geben wollen, wie dwafen Bezgebensteiten aussichen missen, denn zum Timgebichte nichte, als eine glückliche Berfifflation fehler, und wie sehr wollten ber erfindsame Geist bes Dichters noch geschäftig sem kann, ohne bie historische Wahrheit zu verfällichen.

(3.)

Dicht genug aber, baß nach neiner Erklarung bas Sinngebicht fich von mehr als einer Art Heiner Gebichte gwertäßiger unterscheiden läßt, als nach den sonft gewöhnlichen Erklarungen geschehen fann: es laffen fich auch aus eben biefer Erklarung

<sup>(°)</sup> Lib. I. ep. 14.

bie Eigenfcaften beffer herleiten, welche ein Sinngedicht ju einem volltommnen Sinngebichte machen.

1. Wenn ber erste Theil des Sinngedichts, ben ich die Erwartung genannt habe, bem Denfinable entsprechen soll, welches be Auffricht führert so ist mustreits, daß er um so viel volle sommer senn wird, je genauer er einem neuen, an Größe ober Schönheit besonders vorzüglichen Denfinable entspricht. Ber allen Dingen aber muß er ibm an Einheit gleich senn wir missen ihn mit einem Blide übersechen tonnen: underwehrt nindeß, daß der Dichere durch Auseinandersegung seiner eingelm Regriffe ibm dabt einen größern, dabt einen geringern Ilmsaug geben darf, so wie er es seiner Auffricht am gemäßesten erkennet. Er sann ihn eben so wohl aus fünf sech Worten, als aus ehen so wieden und noch werdern Zeisen betten ein gen

In folgendem Siungedichte bes Maugerius (°):

De Pythagorae simulacro.

Quem toties vixisse anima redeunte renatum Mutato fama est corpore Pythagoram: Cerne, iterum ut docti cælo generatus Afylæ

Vivat; ut antiquum fervet in ore decus.

Dignum aliquid certe volvit: sic fronte severa est: Sic in se magno pectore totus abit.

Posset et ille altos animi depromerc sensus:

Sed, veteri obstrictus relligione, silet.

find bie erften feche Zeilen, welche bie Erwartung enthalten, nichts als eine Umschreibung bes Subjetts. Weber was hie feche Zeilen füller, wird in bem griechischen Driginale, welches fich Raugerins eigen gemacht, mit vier Worten gefagt (\*\*):

Αὐτου Πυβαγορην ό ζωγραφος· όυ μετα φωνης Είδες αν. είνε λαλειν ήθελε Πυβανοοης.

"Da sieht er, der wahre Ppthagoras! And die Stimme wurde "ihm nicht fehlen, wenn Ppthagoras hatte sprechen wollen." Diese übersetze Jaustus Sabaus so:

Pythagoram pictor poterat finxise loquentem.

Verum Pythagoram conticuisse juvat.

(°) Oper. p. 199. Patav. 1718. 410.

(°°) Anthol. lib. 1V. cap. 33,

und wir tonnten es burch die einzige Beile überfegen:

"Barum dieft Bild nicht fpricht? Es ift Phibagoras."

wenn die einzeitigten Sinngedichte in unfrer Sprache eben fo gewöhnlich und angenehm waren, ale fie es in der griechischen und lateinischen sind.

Das wahre Magh ber Erwartung scheinte indeß, in bem gegenwärtigen Beufpiele, weber Naugerius noch dieser Grieche getroffen ju haben: sondern ein andere Grieche, welcher eben ben Einfall in vier Zeilen brachte, und diesen higher becheiden Raum, nicht wie Naugerius zu leeren Austrussungen mißbrauchte, sondern zur Berichtigung des Einfalls selbst anweindete. Denn sollte man aus dem Naugerius, und dem geschieben zeigenscheiden diesen dieser der der Gehieben der Bentendern zur Berichtigen des Gehieben, das Phythageras inmer geschieben bittel? da das Schweigen doch nur gleichsam eine Boribung in seiner Schule war. Allie viel schoner und genauer also Julianon fol (\*)

Ού του αναπτυσσοντα φυσιν πολυμητιν αοιβμων

Ήβελεν ό πλασης Πυβαγορην τελεσαι,

Αλλα του ευ σινη πιυυτοφορου: και ταχα φωνηυ Ευ>ευ αποκουπτει, και τοδ' έχωυ οπασαι.

"Richt ben Pothagoras, wie er bie gebeime Natur ber Zablen "erklatet, hat ber Rimftler barftellen wollen: sonbern ben Phys, ,thagoras in seinem weisen Stillschweigen. Daber verbarg er ,bie Stimme, bie er vernehmlich ju machen, sonft gar wohl "verftand."

Die hanptregel alfo, die man, in Ansehung bes Umfangeb ber Erwartung, gu beobachten bat, ift diese, daß man nicht als ein Schulfnade erweitere; daß man nicht bloß erweitere, um ein Paar Berse mehr gemacht zu haben: soubern daß man fich nach bem zweiten Theile, nach bem Aussichluffe, richte, umd urtheile, ob und wie viel biefer, durch die größere Unsfabrifcheit der Erwartung, an Deutlichteit und Nachruck gewinnen tonne.

Es giebt Falle, wo auf biefe Antfifprlichfeit alles antommt. Dabin gehoren vor andern diejenigen Sinngebichte, in welchen ber Aufschluß fich auf einen relativen Begriff beziehet. Z. E.

<sup>(°)</sup> Anth. 1. c.

solche, in welchen ein Ding als gang besonder groß, ober gang besonders klein angegeben wird, um die daher notswendig den Raaffah biefer Größe oder Aleinheit vorausschiehen missen; ja lieber mehr als einen, und immer einen kleinern und kleinern, oder größern und größern. Es dwer freylich schon einern, oder größern und größern. Ged dwer freylich schon im Gehramm, werm Alarial auf das gang kleine Laudgütchen, mit welchem ihm ein gern freygeliger Freund so viel als nichts schonte, auch auf die gestlich geschie batte:

Donasti, Lupe, rus sub urbe nobis: Sed rus est mihi majus in senestra. Hoc quo tempore prædium dedisti,

Mallem tu mihi prandium dediss.

Aber wie biel launigter und beißender mird diese Epigranum burch die eingeschatteten noch fleinern Maaße, als ein Gateden vor einem Fenfler ift. Und vie febr wachst unter Beregnügen, indem der Dichter ben Alfhand von diesem bis zu einem Mund voll Effen, durch noch so viel andere Bertleinerungen ju füllen weiß. (\*)

Donasti, Lupe, rus sub urbe nobis: Sed rus est mihi majus in fenestra. Rus hoc dicere, rus potes vocare! In quo ruta facit nemus Diana, Argutæ tegit ala quod cicadæ, Quod formica die comedit uno, Claufæ cui folium refæ corona cft: In quo non magis invenitur herba, Quam costi folium, piperve crudum: In quo nec cueumis jacere rectus, Nec ferpens habitare tuta possit. Erucam male pascit hortus unam, Confumto moritur culex falicto. Et talpa eft mihi fosfor atque arator. Non boletus hiare, non marifeæ Ridere, aut violæ patere poffunt. Fines mus populatur, et colono

<sup>(°)</sup> Lib. XI. ep. 19.

Tanquam fus Calydonius timetur; Let fublat volantis ungue Procnes In nido feges est hirundinino, Et cum stet sine falce, mentulaque, Non est dimidio locus Priapo. Vix implet cochleam peraeta messis, Et mustum nuce condinus picata. Erratit, Lupe, litera fed una. Nam quo tempore praeditum deslissis.

Nam quo tempore praedium dedisti, Mallem tu mihi prandium dedisses.

Es haben bergleichen hoperbolifche Sinngebichte, wie man fie nach ber darinn berrichenden Gigur nennen könnte, ihre eigene Annunch. Nur unuffen fie nicht auf die bloße Poperbei hinauslaufen: so wie biefes griechische(\*):

'λγοου Μηυοφαυης ώνησατο, και δια λιμου 'Εκ δυυος άλλοτοιας άυτου άπηγχουισευ.

Γην δ' αυτώ τεβνεωτι βαλειν ούκ έσχον ανώβεν, 'Αλλ' έταφη μισβου προς τινα των όμορων.

Εί δ' έγνω του άγοου του Μηνοφανους Έπικουρος,

Παντα γεμειν άγοων έιπεν άν, ούκ άτομων. "Menophanes batte Relb gefauft; aber por Sunger mußte er "fich an einer fremben Giche bangen. Go viel Erbe batte er "nicht, baf fein Leidnam bamit bebedt merben fonnte; man "mußte ibm feine Grabftelle auf benachbartem Grunde taufen. "Satte Epiturus bas Relb bes Menophanes gefeben, fo murbe "er gefagt baben, baf alles voller Relber mare; nicht, voller "Atomen." Denn ein foldes Ginngebicht beftebet offenbar aus nichts ale Erwartung: anftatt bes Muffdluffes wird une bas auferfte Glied der Soperbel untergeicoben, und alle unfere Erwartung foll fich mit ber Unmöglichfeit, etwas großeres ober fleineres abzufeben, begnugen. Dergleiden Spiele bes Biges tonnen gaden erregen; aber bas Sinnaebicht will etwas mebr. Die griechifde Unthologie ift bavon voll; ba fie bingegen ben bem Martial febr fparfam portommen, ale ber faft immer von ber Spperbel noch ju einer Betrachtung fortgebet, bie mehr bin:

<sup>(°)</sup> Anth. lib. II. c. 7. ep. 3.

ter fich hat. Man lefe bas breb und brevfligfte Sinngebicht feines achten Buches, um ein febr einleuchtenbes Exempel hier-

#### Ad Paullum.

De prætoricia folium milii, Paulle, corona Mittis, ct hoc phialæ nomen habere jubes. Hac fuerat nuper nebula tibi pegma perunctum, Pallida quam rubri diluit unda croci. An magis aftuti derafa cft ungue ministri Bracica, de fulcro, quod reor effe, tuo? Illa potest culicem longe fentire volantem, Et minimi penna papilionis agi, Exiguæ volitat fufpenfa vapore lucernæ, Et leviter suso rumpitur ista mero. Hoc linitur sputo Jani caryota Calendis, Quam fert cum parvo fordidus affe cliens. Leuta minus gracili erefeunt colocafia filo: Plena magis nimio lilia fole cadunt: Nec vaga tam tenui difeurfat aranea tela: Tam leve nec bombyx pendulus urget opus. Crassior in facie vetulæ stat creta Fabullæ: Craffior offensæ bulla tuméscit aguæ. Fortior et tortos fervat vesica capillos, Et mutat Latias spuma Batava comas. Hac cute Ledge vestitur pullus in ovo: Talia lunata splenia fronte sedent.

Quid tibi cum phiala, ligulam cum mittere posses:
Mitterc cum posses vel cochleare mihi?

Magna nimis loquimur, cochleam cum mittere posses: Denique cum posses mittere, Paulle, nihil.

Alle die hoperbolifchen Bergleichungen, die der Dichter hier ansfellet, fieben nicht bloß um ihrer felbt willen da; soubern mehr, um endlich gewissen Better, welche fich gern große Berbinbliche leiten mit wenig Roften erwerben möchten, zu verfleben zu geben, wie viel besser fie thun würden, wenn sie lieber gar nichts, als so unbeträchtliche Aleinigkeiten schenkten. Denn es ift nicht

Frengebigkeit, es ift Geig, fich Dank mit etwas erkanfen wollen, was keines Dankes werth ift.

Wie aber der fertige Berfifikator, in Erweiterung bes erften Tebeiles, ofizu viel thut, so thut ein minder sertiger, aus Schwieserigleit oder Gemächscheite, nicht selten zu wenig: wenn er nehmlich den ganzen ersten Theil in den Titel des Sinngedichts bringt, und sich den bloßen Aufschuff zu verfisieren oder zu erieme begningen läßt. Es ist sowie den Juder ansbrücklich gerathen hat, die dieses in thun dem Dichter ansbrücklich gerathen haben. Mitre daburch gewinnet, von einer anbern Seite hinwiederum berlieret, indem es zu einem Ganzen von so deter gegenen Testlen wird. Unmöglich fann man baber das Sinnsgelich von Serren von Allesse.

Un gwen febr ichone aber einaugige Gefchmifter.

"Du mußt, o fleiner Enton, bein Mug Mgathen leibn,

"Blind wirft bn bann Anpibo, die Schwester Benus fein."
und bas lateinische bes Sieronymus Amaltheus, aus welchem jenes genommen ift,

Lumine Acon dextro, capta est Lecuilla finistro,

Et potis est forma vincere uterque deos.

Blande puer, lumen, quod habes, concede puellæ: Sic tu cæcus Amor, fic erit illa Venus.

für gleich schön halten. Dieses kann ben ganzen Titel entbebren, und jenes ift ohne Titel auch nicht einmaßt verftändlich. Das schöne Sinngedicht ift in der Ueberfegung zur blogen Aufschrift geworden; und verfällt fich in feinem Gindrucke an jenem so, wie eine table Aufschrift, die in einem Buche augeführt wird,

\*\*O. (\*) Morhofius de difcipl. Arg. Sect. III. cap. 5. Vocari in fundium brevitatis Lemma five Infetplio Epigrammatis poteft. Quum entm narzatione et expofitione rel, quae eft una Epigrammatis pars, piures verfus impleantur, Lemma, fi bene conceptum eft, lilorum vicem fupple-bit. E. g. legitur inter mofire Epigrammati illur.

"Quid juvat ah! ducta prolem sperare puelta?

"Ut repares puerum, perdis, inepte, virum.

La femen, qui quod mafculus illi mortuus heres, puellam
fpe recuperandi ducebat. Illa fi Bigrammate exprimenda fimul fuilfent, vel
quatuor verfus fuilfent infumendi: nunc uno Lemmate tota res exchibetur.

ju eben ber Auffdrift, die wir auf bem fconen Monumente felbit lefen.

In dem gauen Martial wüßte ich mich keines einigen Gpigramms zu einnuren, welches von der schleschaften Art wäre, daß es der Acknieren eines Liels bedürfe. Alle seine Ziels bestiefen daßer in dem bloßen An, Von. und Auf, mit Bepfügungen des Namens derzeinigen, die das Epigramm betrift, den nie es gerichtet ist. Alle Lemmata, welche den nähren Inskate angeken sollen, sind nicht von ihm, sondern ein West der pattern Albssteiter, baber sie auch in der einen Ansgabe so, und der allersteinste, der jud in der einen Ansgabe so allersteinste, der zu dem Epigramme selhventigen gesbere, ist der ihm in dem Epigramme selhventige auch von mehren einer Bristanden einer Bristanden von der einen Konstanden von der kannen von der konstanden van der k

2. Wenn ferner ber gwente Theil bes Ginngebichte, ben ich ben Aufschluß genannt babe, ber eigentlichen Muffdrift ents fprechen foll, die wir ju unferer Befriedigung endlich auf einem bewunderten Dentmable erbliden: fo burfen wir nur die Urfachen ermagen, warum eine folde Muffdrift von ber moglichften Rurge fenn muß, um baraus ju foliegen, bag bie Rurge ebenfalls bie erfte und vornehmfte Gigenfchaft bes Muffchluffes in bem Sinn: gedichte werde fenn muffen. Diefe Urfachen aber find bie: eins mal, weil es nur Perfonen ober Sandlungen von einer ohnes bem fcon genugfamen Befanntheit und Berühmtheit find, ober fenn follten, benen Denfmabler errichtet werden, und man bas ber mit wenig Worten leicht febr viel von ihnen fagen fann; zweytens, weil die Denfmabler felbft, auf offenen Strafen und Planen, nicht fowohl fur bie wenigen muffigen Spanierganger. ale vielmehr fur ben Gefcaftigen, fin ben eilenden Manderer errichtet werden, welcher feine Belehrung gleichfam im Borbengeben muß mit fich nehmen tonnen. Chen fo follte man ben einer Sammlung von Sinnfdriften vornehmlich auf folche Lefer feben, welchen es andere Gefcafte nur felten erlauben, einen fludtigen Blid in ein Buch ju thun. Colde Lefer mollen gefdwind, und boch nicht leer abgefertiget feun: fur bas lette aber halten fie fich allezeit, wenn man fie entweder mit gang gemeinen, oder ihnen gang fremden Sachen unterhalten wollen.

Die Gehler gegen die Mirze bes Aufschusse find indeß, bey allen Atren ber Spigrammariften, wohl die felteften. Die schiedeteste mimmt nie die Feber, ein Phigramm niederzuschreiben, ohne den Aufschusse vorfer so gut und turz gerundet zu haben, als es ihm möglich ift. Die hat er nichts vorame bedacht, ablesen eines Musschussen Aufschussen Aufschussen dies eine nieugen Aufschussen. Der daher auch nicht selten eben das ift, was der Dietrich unter den Schlöffeln ift; ein Wertzeug, welches eben so gut hundert verschieden Schlöffer eröffinen kann, als eines.

Singegen ift es gerade der beffere Dichter, voelcher noch am erften hier fehlerhaft werden kann; und zwar aus lleberfluß von Wig und Scharffinn. Ihm kann es leicht begegnen, daß er unter der Arbeit auf, einen guten Auffichus geralb, noch ehe er zu dem gelangen kann, den er sich vorgeset hater, doch abg er, zinsteits diesem, noch einen andern erblich, den er sich deutsfalls nicht gern möchte entwissen alfen. Mich deucht, so etwas ist seine nach ein die eine Andere entwissen die felbe bem Martial mit folgendem Ginngedichte wiederfahren (?)

## In Ligurinum.

Occurrit tibi nemo quod libenter,

Quod quacunque venis, fuga est, et ingens

Circa te, Ligurine, folitudo:

Quid fit scire cupis? nimis poeta es.

Wer fann lengnen, daß diese dier Zeiten nicht ein völliges Spigramm sind? Nur mochte dem Dichter, ohne Aweisel, das Nimis poota es ein wenig zu rätsstelhast vordommen; und weil er jenseit der Umschreibung desselben, die schon un und für sich schollte schon die er es, das schon erreichte Ende zu einem bloßen Außepunkte zu machen, um von da nach einem neuen Viele auszusspen; oder, wenn man will, nach dem nechmlichen, das er sich selbst nur weiter gestent batte. Alss führ führt er foret:

<sup>(\*)</sup> Lib. III, ep. 44. Leffinge Berte VIII.

Hoc valde vitium periculofum est.
Non tigris catulis citata raptis,
Non dipsa medio perusta sole,
Nec sie feorpius improbus timetur.
Nam tantos, rogo, quis ferat labores?
Et stanti legis, et legis fedenti,
Currenti legis, et legis fedenti,
In thermas fugio: sonas ad aurem.
Pifeinam peto: non licet natare.
Ad cœnam propero: tenes euntem.
Ad cœnam venio: fugas sedentem.
Lassus domnio: sufcitas jacentem.

.. Vis, quantum facias mali, viderc? Vir justus, probus, innocens timeris.

Und wer hat eben Recht, auf einen Dichter mgehalten ju feyn, ber uns, fatt Eines Epigramms, in Einem zwer geben will Befonders, wenn fie fich fo gurt, wie hier, in einander fligen; auch bas eine burch bas andere im geringften nicht gefochnber wirb.

Nur aus dergleichen nicht unglücklichen Auswühffen eine Regel der Schönheit machen zu wollen: das ift zu arg. Gleiche wohl ihat es Skaligers; und nach sienen Aborten zu urtheilen, müßte dasseinze Epigramm das vollkommenste sewn, das aus den so viel andern kleinen Epigrammen besteht, ale es Distida, enthällt. Doch sein eigenes Ermpel von einem solden Spistammato differto, wie er es nennet, zieht die Sache näher: und verm beier biefes vierklich vier Epigrammen in sich schieft, so find sie auch alle viere darmach. Es ift auf einen Podagristen, dem man die Jungertur vorgeschrieben dat; umd lautet so (\*): Heus uterme Ligimus (S) in on nil dente podagre,

Dente famis diræ diferuciata perit.

Alt nequeam, uifi fic, fluire dolore dolorem?

Atque ferum finem tollere fine truci?

Hea macie informi, larvata heu tabe furorem,

Et funus plus quam funere præveniens.

<sup>(\*)</sup> Poetices Lib. III. cop. 126. Exemplum illius differil hoc unum efto, in quo continentur quatuor Epigrammata.

O vitam invitam: o incommeda commeda: lux nox! Si, ne aliquid fias, cogeris effe nihil.

Es ift ju verwundern, wie fehr sich auch die gelehrtesten Leute verblenden können, so dalb sie aus ihren eigenen Berheiten erwas abstrabiren wollen. Diefes Gejaramm soll vier Epigramme enthalten; und es ist zur höchsten Poth kaum eines: nur daß ber schafe Kusschluß besselben in jeder Zeile, wie eine Wasserbale, mehr und webe ausschreb, die er endlich in ein wahres Piliches kerflichet.

Gber mar unfer Wernite ber Mann, ber ju biefer voll: gepfropften Urt von Ginngebichten ein Mufter batte machen tonnen. In ber Theorie bachte er and ziemlich wie Staliger; indem er biefenigen Ginngebichte, "wo ber Lefer faft in fe-"ber Beile etwas nachzubenten finbet, wo er unvermerft, und .. sumeilen ebe er es verlaugt, ju bem Schluffe geführet wirb." ben anbern weit vorsiebet, "in welchen ber Lefer nur burch "weitlauftige und nichts bebeutente Umftanbe von bem allein "flingenben Ente aufgehalten wirb." Wernite batte allerbings Recht, menn es wirflich, in allem Berftante, nichts bebeutende Umftande find, burch bie ber Lefer endlich ju bem Huffdluffe gelangt. Alber wenn benn nur feber ibn aufhaltenter Umftanb. ob er fcon fur fich felbft nicht viel fagen will, bennoch feine befondere gute Begiebungen auf das allein flingende Ende bat: fo ift es fcon genug; und bas Gange, welches baraus entftebet, betommt eine fo gefällige Ginbeit, baf es unenblich fomer ift, megen bes Mangele berfelben einen Lefer von richrigem Gefchmade burch noch fo baufig eingeftreute Rebenguge fcablos ju balten.

Das eigene Benfpiel bes Wernike ebenfalls, welches er von jener vorziglichern Urt bes Sinngebichts geben ju tonnen glaubte, macht feine Theorie nicht gut, sondern bestätiget vielsmehr, was ich von bem Mangel ber Einheit gefagt habe (\*). Aus Mutius Stavola.

"Als Stavola, jum Mord verfahrt burch feine Jugend, "So wie bas Lafter für bie Tugenb

<sup>(\*)</sup> Crite 38.

- "Den Schreiber fur ben Ronig nabm,
- "Und nach vollbrachter That erft gur Erfenntniß fam,
- "Da mußt er ber Gefahr ben Bortheil abjugmingen,
- "Und, burch bie Schande nicht verjagt,
- "Das mas bas lafter ibm verfagt,
- "Der Engend felber abjudringen:
- "Er machte, baß ber Saf fich in Bermundrung manbt,
- "Berbreunt, eutwafnete fein und bee Feindes Sand;
- "Und weil bie eble Buth man ihm gur Tugend gabite, "Erreicht' er feinen Swed, indem er ihn verfehite."

Dich bunft , ber Dichter batte mit ber achten Beile , "ber Tugend felber abudringen" aufboren follen; menigftene mit bem Gebanten, ben fie enthalt. Denn alles was folgt, ift nur fcbleppende Umfdreibung biefes Gebantens; mit einer Untithefe befchloffen, bie weber mabr ift, noch, wenn fie auch mahr mare, bierber geboret. Gie ift nicht mabr: benn Stavola erreichte feinen 2med nicht, indem er ibn verfehlte, fonbern nachdem er ibn berfehlt batte; nicht burd ben Rebler, fondern burch bas, mas er barauf folgen ließ. Gie geboret nicht bierber, wenn fie von Seiten ber Babrbeit auch icon noch ju recht. fertigen mare: benn fie jeigt une bie gange Sanblung nunmehr aus einem völlig verfchiebenen Gefichtspunfte, als wir fie vier Reilen porber feben; bort wird fie uns als eine auferorbents liche Unftrengung von Engend angepriefen; bier bewundern wir fie als bas Wert eines gludlichen Bufalls. Der boppelte Gefictspuntt aber ift in ber Poefie fein geringerer Rebler, als in ber Perfpeftiv.

3. Wenn enblich bie beiten Theile bee Einngelichts gue gleich, dem Dentmable und der Aufschrift zugleich, entfprechen follen: so wied auch das Berhaltniss, melches sich zwischen jenen besinder, dem Berhaltnisse entsprechen mussen, verletes biese unter sich baden. Ich will sagen; so wie ich ben Ernblictung eines Dentmable zwar nicht den Inhalt der Aufschrift, roobs aber den Dentmable zwar nicht den Dentmable errathen fann; wie ich fishnisch vermussen der, daß ein Dentmable, welches traurige Ideen erregt, nicht eine lusige oder lächerliche Aussichtige fishern werbe, ober umgeleber; eben so muss and die Erwartung des Sinngebichts mich zwar nicht den eigentlichen Gebanken des Aufschluffen, aber doch die Farbe beffeiben bors aussehen laffen; so daß mir am Ende fein widriger Kontraft zwischen beiben Theilen auffällt. Wich dünft gegen die Regel verflößt solgendes Einngebich des Alfartista auf den Tob der Verotion, eines fleinen liebenstwürdigen Madchens, der Techter eines seiner Leideren, deren Werfulft ihm so nach einen St.

In Paetum,

Puella fenibus dulcior mihi cycnis, Agna Galefi mollior Phalantini. Concha Lucrini delicatior stagni: Cui nec lapillos præferas Erythræos, Nec modo politum pecudis Indicæ dentem, Nivesque primas, liliumque non tactum; Quae crine vicit Bætici gregis vellus, Rhenique nodos, aureamque nitellam; Fragravit ore quod rofarium Pæsti, Quod Atticarum prima mella cerarum, Quod fuccinorum rapta de manu gleba: Cni comparatus indecens erat pavo, Inamabilis scyurus, et frequens phoenix: Adhuc recenti tepet Erotion bufto, Quam pellimorum lex avara fatorum Sexta peregit hyeme, nec tamen tota; Nostros amores, gaudiumque, lufusque, Et esse tristem me meus vetat Pætus: Pectusque pulfans, pariter et comam vellens, Deflere non te vernulæ pudet mortem? Ego conjugem, inquit, extuli, et tamen vivo, Notam, fuperbam, nobilem, locupletem. Quid esse nostro fortius potest Pæto? Ducenties accepit, et tamen vivit.

Diefes Sinngebicht fangt mit fo fanften Empfindungen an; es nimmt mich fur ben weichbergigen Dichter, ber fich im ein

<sup>(°)</sup> Lib. V. ep. 38.

tleines unichuldiges Ding so febr betrifte, so berglich ein; ich fifte mich ju Milleich und Belandpolie so febr gestummer, daß ich mich nach gang etwas anderen, ale einem banifden Auge gegen einen guten Befannten, sehne. Betrübniß macht sonst so generben bei mid boefafter Aufs vertummer sonft so teiche ber einem bestümmerten deren!

36 rechne aber zu bergleichen Kontraste nicht jeden plöglichen, unerwarteten Sprung von Groß auf Alein, ober von Schwarz auf Meis, ben bie bloße Einbildung ihun muß. Ein soldher Sprung tann allerdings angenehn sen, umb wenigstens ben Mund in Fallen zieben; wenn nur unsere Empfindung nicht besondern Abeil daran ninunt. So wie etwa biefer bem Ckarvon:

Pyramides, Tombeaux, dont la vaine structure A témoigné que l'Art, par l'adreffe des mains, Et l'affidu travail, peut vaincre la Nature! Vieux Palais ruinés, Chef d'œuvres des Romains, Et les derniers efforts de leur Architecture, Colifée, où fouvent ces Peuples inlumains.

Superbes Monuments de l'orgueil des Humains,

De s'entr'assainer se donnoient tablature! Par l'injure des ans vous êtes abolis. Ou du moins la plupart vous êtes demolis!

Il n'est point de ciment que le tems ne diffoude. Si vos Marbres si durs ont senti son pouvoir,

Dois-je trouver mauvais qu'un mechant Pourpoint noir,

Qui m'a duré deux ans, foit percé par le coude?

Der Poffe thut feine ABirtung. Gleichwohl ift auch hier ber Sprung nicht vollig unvorbereitet. In ber pompofen Erwartung mangelt es nicht gan; an burlesten Ausbrücken, durch bie wir unmerklich auf ibn anfegen: und mag er boch gerathen, wie er will; wir follen ja nur lachen.

36 tonnte bier anführen, bag bas Original biefes flarronfchen Sinngerichte, ober Sonnets, bas Epigramm eines alten mbekannten Dichters zu fenn scheine, welches Barth zuent bekannt genacht bat, und bas noch lächerlicher ausfällt, wenn es anders wahr ift, was Cicero irgendwo anmerkt, bag bas Obfeone das Laderliche vermehre. Denn anflatt ber burchgeftoginen Befte — Doch wer Luft bat, fann es ben bem Danielith nachfein (1). Es ift vielmebr Zeit, baß ich bergleichen Singebichte überhaupt, in welchen ber Lefer feine Erwartung, nicht ohne Bergnügen, vielmehr getäulicht, als erfüllet fieht, von einer allgameinen Seite betrachte.

(4.)

Einige Lefer dürften ben allem, was ich bisher von den Sinngedichte gesagt habe, noch immer das Befte vermiffen.
Die tennen es als das finnerichfte von allen fleinen Gedichten; als eine wigige Schnurre wohl nur: und doch ift des Wiges von mir noch taum gedacht worden; geschweige, daß ich die verschieden Quellen des Sinnerichen anzugeden gesuch ich die eerschieden Quellen des Sinnerichen anzugeden gesuch hätte. Ich bate bie gange Kraft, die gange Schönfeir des Gegignamms in die erregte Erwartung, und in die Befriedigung dieser Brwartung geset; ohne mich weiter einzulassen, durch wieder krev von Gedanfen und Ginfüllen solche Erfriedigung am besten geschehe. Was die lateinischen Kunstrichter acumina, und die französsichen von Gedanfen und Ginfüllen solche Bretiedigung am besten geschehe. Was die lateinischen Kunstrichter acumina, und die französsichen von Gedanfen und Ginfüllen solche Geder erfodert, noch bis der verworfer.

Wenn indeß unter diesen Worten nichts anders verftautden werden soll, als dezienige Gedante, um dessen willen die Erwartung erret wird, der als natürlicher Weise nach der Erswartung, am Ende des Gaugen, stehen muß, und sich von allen ibrigen Gedanten, als die nur seinetwegen da sind, nicht ansers als ausgiedigten kann: 16 sit es wohl flat, daß das Sinnsgedicht ohne dergleichen acumen oder pointe schleckterdings nicht senn fann. Es bleich vielnicht, diese acumen, das wahre als gemeine Kennzsichen bestielten, und man hen Roche, allen fleinen Gedichten, benen es mangelt, den Namen des Sinngedicht zu bestigden; wenn sie auch sonft noch so die Schnickten baden, die man ihren auf teine Wessel darung die fleis darum ungelich freisig mocht.

Wenn hingegen unter acumen, ober pointe, man etwas mennet, was bloß bas ABert bes Wiges ift; mehr ein Gedantenfpiel, als einen Gedanken; einen Einfall, beffen Augugliches

<sup>(\*)</sup> Advers. Lib. XXXVI. c. Il.

größtentheils von der Mahl oder Stellung der Morte entflehet, in welchen er ausgebridt ift; oder bon bem wohl gar nichts Gefundes übrig bleibt, fobald man diefe Morte andert, oder verfett: so ift die Frage, ob das Sinngedicht nothwendig eine bergleichen pointe haben miffe? der Frage volltommen gleich, ob man besser thur feine Schulben in guter, oder in salfcher Minne ube taabfen?

Deim so wie es nur der Mangel an guter Minge ift, voeloper falsche Mange au pragen verleitet: eben so ift es nur die
Schwierigsteit, jede erregte Etwartung immer mit einem neuen
und bod maßren, mit einem schafssinigen und bod ungeffinseltem Aufschliffe au befriedigen, — nur diese Schwierigkeit,
sog ich, ift es, welche nach Mitteln umguschauen versübrer,
durch die wir jene Befriedigung geleistet au haben, wenigstens febeinen Lönnten.

Gludlich, wenn man unter biefen Mitteln nur noch bie erträglichften ju mablen verstehet! Denn es giebt in ber That auch hier padvanische Mingen, die zwar falsche aber doch von so schopen, und bem wabren so nache sommenden Stempel sind, daß sie gar wohl aufbehalten zu werden verdienen. Ja es giebt noch andere, deren innerer Werts nur wenig geringer ift, als ber echten; so daß der Minger wenig mehr als den Schlager schap badby gewinnen sonnte.

Befonders möchte ich mit dergleichen weder gang falichen, noch gang chten Müngen, die, voenn fie schon micht im Janden wir Müngen, die, voenn fie schon micht im Janden Bandel gelten tönnen, den immer schöne Spielmarken ab geben, zweb Gattungen von Sinngedichten vergleichen, die, ohne zu den vollfommnen zu gehören, doch von je ger, auch unter Zetten von Geschwach, ibre einschafte gefunden zweite, und son och serner sinden werden. Unter der ersten Gattung versiede ich die, voelche uns mit ihrer Erwartung hintergehen: und unter der neren die, deren Aussichluß in einer Zweideutigkeit bestehet. — Won jeder ein Wort.

1. Das Reue ift, eben weil es neu ift, dasjenige, was am meisten überrascht. Db nun gleich dieses lieberraschembe nicht as einige seyn muß, wodurch das Neue gefällt, so ist es doch unstreitig, daß scon ie bloße lieberraschung angenehm ist.

Wenn es benn aber nur felten in bes Dichters Bermogen fiebt, feinen Lefer mit einem wirflich neuen Aufschluffe ju überrafchen: wer tann es ibm verbenten, wenn er feinem gemeinen Ginfalle eine folde Wendung ju geben fucht, baf er menigftene biefe Eigenschaft bes Reuen, bas lleberrafchenbe, baburch erhalt? Unb biefes tann nicht andere gefdeben, ale burch eine Urt von Betrug. Weil er bem Lefer nichts geben fann, mas biefer auf feine Beife porausfeben Bonnte, fo verführt er ibn, etwas gang andere boraus ju feben, ale er ibm endlich giebt. Er bebt 1. C. von boben Dingen an, und endet mit einer Richtswürdigfeit; er fceinet loben ju wollen, und bas Lob lauft auf einen Zadel binaus; er icheinet tabeln ju wollen, und ber Zabel perfebrt fich in ein feines Lob. Doch fo gang einander entgegengefest brauchen die Dinge auch nicht einmal ju fenn; genug menn ber Blid bes Lefers auch nur gerabe vorben fcbiefit. Gin einziges Grempel aus bem Martial fen ftatt aller (").

In Sanctram. Nihil est miferius, nec gulofius Sanctra. Rectam vocatus cnm cucurrit ad coenam. Quam tot diebus noctibusque captavit: Ter poscit apri glandulas, quater lumbum, Et utramque coxam leporis, et duos armos: Nec crubescit peierare de turdo. Et ostreorum rapere lividos cirros. Buccis placentæ fordidam linit mappam. Illic et uvæ collocantur ollares. Et Punicorum panca grana malorum. Et excavatæ pellis indecens vulvæ, Et lippa ficus, debilisque boletus. Sed mappa cum jam mille rumpitur furtis, Rofos tepenti fpondylos finu condit. Et devorato capite turturem truncum. Colligere longa turpe nec putat dextra Analecta, quicquid et canes reliquerunt. Nec esculenta sufficit gulæ præda.

<sup>(°)</sup> Lib. VII. ep. 19.

Mifto lagenam replet ad pedes vino.

Hæc per ducentas cum domun tulit fealas,
Seque obferata clufit anxius cella,
Gulofus ille poftero die — vendit.

Bis auf bas allerlegte Wort erwarten wir noch immer gang etwas anders, als wir finden. Roch immer benten wir uns ben Santera ale einen ledern Freffer, ber nie genug bat: auf einmal wendet fich die Medaille, und wir finden, bag ber ledere Freffer ein armer Zeufel ift, ber nicht barum bie fcmutig= ften Broden fo gierig gufammen rafte, um noch eine Dablieit babon ju balten, fonbern um fie ju verlaufen, und fich andere Beburfuiffe bes Lebens bafur angufchaffen. Denn bag biefes fon gemiffermaafen in bem Worte miferius bes erften Berfes ftede, bas batten mir langft mieter vergeffen, wenn mir es auch ja batten merten tonnen. - 2Bie baufig bie Epigrammas tiften, aller Beiten und Boller, aus biefer Quelle gefcopft bas ben, barf ich nicht erft fagen. 3ch will fie aber barum boch nicht mit meinen, fondern lieber mit ben Worten bes Cicero empfeblen (\*): Scitis effe notiffimum ridiculi genus, eum aliud expectamus, aliud dicitur. Hie nobismetiplis nofter error rifum movet.

2. Cicero fest hinzu: Quod si admixtum est etiam andiguum, sit salfus. Ind das mare die zwepte Gattung. Deme es ist allerbings eine michtige Erforbernist bes Mewedentigen, daß es so vereing als möglich verber geschen werde. Mas aber is Zwepdentigteit überhaupt sen, brauche ich nicht zu ertläfen: eben so weuig, als ich nichtig babe, Beopheise davon anzustühren. Uber gut ist es, gewisse allzu este Richter von Zeit zu Zeit zu erimenen, daß sie und sie die bei der das Sachen nicht sie schwer und besten in der Beden nicht sie schwer und geber nicht besten das Sachen nicht sie schwer zu zugegeben; die Bedentigteit ist nicht bieß gut zum Lachen, zum besten zu das der ist in duch er eine Sachen sie sie sie die die er eine Sachen ist sie sie die eine Beden zu der der est die Secke de seinsten Schwerzes sen, und dem Ernste sieht Numuth ertheiten tur, sed non semper in jooc, sepe estiam in gravitate versauter, sed non semper in jooc, sepe estiam in gravitate versauter.

<sup>(\*)</sup> de Oratore tib. II. c. 63.

Denn wenn bie Zweydeutigfeit etwes mehr als ein tables Wortspiel ift, so ist von bem boppelen Sinne, ben sie bat, ber eine wenigsinen beach, und ber antere, wenn er fatig fin, biente bloß jum Uebergange auf jenen. Und was dienet uns in der Bolge unferer Zbeen nicht alles, um von einer auf bie andere tretungeben! Wille fallen uns von ber Lechnichfeit der Moorte wohl in wichtigen Dingen leiten, und wollten ben einem Scherze nicht damit vorlieb nehmen? — Doch was läfte fich hiervon sagen, was nicht foon budbermaß gelagt mare? —

3ch foliese also dies ellementungen über das Opigrammy; und da ich elmad in Ansthung des Eicero bin, so schieft aus ich elmad in Ansthung des Eicero bin, so schieft aus ibm, de ihnen flatt eines Pasics-bei densigen Leften dienen fann, welche bergleichen und ihnen führlich allen Auger des Wisses insgesammt nicht lieben, und ihnen führlich allen Auger absprechen, weil sie einen insbesondere nicht haben tonnen (\*). Ego in die præeeptis hane wim, et hane utilitatem est en erbiero, non ut al reperiendum, quid dicamus, arte ducamur, sed ut ea, quæ natura, quæ kudio, quæ exercitatione consequimur, aut recta esse considamus, aut prava intelligamus, cum, quo referenda sint, dilicerimus.

# II. Catulla

# (1.)

Es tommen unter ben fleinern Gebichten bes Catulls allerbings verschiedene vor, welche ben völligen Gang bes Sinnges bichte haben.

Allein darum alle feine fleinern Gedichte ju Epigrammen ju machen, da er felbft biesen Namen ihnen nicht gegeben; von ihnen, ofen Unterfchied, eine besoutere Cartung bes Opigrammen ju abstrahiren, und es als ein Problem ausjunverfen, ob diese attulische, wie man sie neunet, seinere Gattung, der martialischen spisssungen Gattung nicht weit vorzugieben sen; bas ist mir immer febr sondern vorgesommen.

Die allermeiften von den furgern Gebichten bes Catulle haben ichlechterbings mit bem Ginngebichte nichts gemein, als die Rurge.

<sup>(°)</sup> L. c. cap. 57.

Es find fleine giftige ober obfcone Liraben, Die weber Erwartung ermeden, noch Ermartung befriedigen; bie mehr, um gegenmars tige bringende Empfindungen ju außern, bingeworfen, als mit Abficht auf eine befondere Dichtungsart ausgegrbeitet finb. 2Ber 1. C. tin Salve, nec minimo puella nafo (°), tin Difertiffime Romuli nepotum (00), cin Cæli, Lesbia nostra, Lesbia illa, (000) fur Sinngebichte halten tann: ber muß Luft baben, felbft auf Die moblfeilfte Urt ein epigrammatifder Dichter merben ju mollen. Go gar find bie nie genng gepriefenen fleinen Stude, bergleichen ad Phafellum, de paffere mortuo Lesbiæ, und andere, bie fo umgbligmal nachgegbmet und überfest morben, bennoch nichts weniger ale Sinngebichte. Alber ich gebe es gu, baß fie etwas befferes find: und ich mußte gar nicht, warum 1. C. letteres, auf ben tobten Sperling feiner Lesbia, welches iest unter uns burd eine vortreffliche Ueberfegung und burd eine eben fo glud: lide Radahmung, in aller Munde ift, ein Epigramm beißen mufte; ba ce bie fconfte Nænia ibrer Urt ift, Die une aus bem Miterthume übrig geblieben.

Wenn aber bem obngeachtet sich Martial nach bem Catull [off gebildet haben; wenn er selbst, ihn sur seinen er nigigen Reisser erkennet(†): so ist diesse antweder nur von dem naiven Ausbeuche, und andern allgemeinen Eigenschaften des Dichters, oder den von der geringsten Augab der klienern catullissen Sedicts zu verstehen, von welchen es allein möglich war, daß Wartial sein Idad bes Sinngebichts abstracht baben konnte.

De Lesbia.

Lesbia mi dicit femper male, nec tacet unquam De me: Lesbia me, dispeream, nist amat. Quo signo? quasi non totidem mox deprecor illi Assidue: verum dispeream, nist amo.

(\*) Carmen 44. (\*\*) Carmen 50. (\*\*\*) Carmen 59. (†) Lib. X. ep. 78. Slo inter voteres legar Poetss, Nec multos milal praferas priores, Uno fed this fin minor Cataltlo.

(††) Carmen 92. 95. & 105.

## Ad Calvum de Quintilia.

Si quicquam mulis gratum acceptumve fepulchris Accidere a noftro, Calve, dolore poteli, Quo delidierio veteres renovamus amorece, Atque olim miffas flemus amicitias: Certe non tanto mors immatura dolori et Quintiliae, quantum gaudet amore tuo.

Quintilize, quantum gaudet amore tuo.

De puero et praecone.

Cum puero bello præconem qui videt effe,

Quid credat, nisi se vendere discupere?

Dem wer erkeunet in diesen nicht die vollige Cunrichtung bes Martiale? Und uur auf biefe, wie es ber Rhetor nennen würde, entbymematische Einrichtung ichmmt es an, de twas ein Simgebicht beisen kann: nicht aber auf bie bloß Spige Schlusse, die bald mehr bald weniger zugeschliffen seyn kann, so wie sie es auch wirtlich ben bem Martial selbft ift.

(2.)

bichte bes Catulls, mit einem Maugerius felbft fertig ju merben. Denn fo ein großer Berebrer bes Catulle Raugerius auch immer mag gemefen fenn: fo ift boch gewiß, bag er ben Dar: tial eben fo menig megen ber Unsuchtigfeit, als megen ber ibm eigenthumlichen Ginrichtung bes Ginngebichte, fabrlich verbrannt bat. Benes mochte une Costanus lieber bereben; aber men batte Raugerius fobann bem unguchtigen Martial vorgezogen? Einen noch umguchtigern Catull. Diefes bingegen fann barum nicht fenn, weil wirflich die eigenen Epigramme bes Mangerius in ihrer Ginrichtung ben Epigrammen bes Martial weit naber tommen, ale ben fleinen Gebichten bes Catulle; welches bereits Davaffor, und noch ein Gelehrter (°), ob fcon nur an bem einzigen auf die Bilbfaule bes Pythagoras, bas ich oben angeführt babe, nicht obne Bermunderung bemerften. Aber marum biefe Bermunberung? Es mar bem Rangerius, wie gefagt, meber um bie Sittlichfeit, noch um eine gewiffe Ginfalt, Die fich mit bem jugefpigten Bige nicht wohl vertragt, ju thun; mel-

<sup>(\*)</sup> Remarques fur les Reflexions du P. Rapin, p. 699. Op. Vavassoris. — Observationes micellanes: in Auctores v. & n. Vol. II. T. II. p. 208.

des auch baber icon erhellet, weil er, nach bem Riccius ("), bie Priapeia allen andern Epigrammen biefer Urt meit porgesogen. Contern er fabe lediglich auf bie Gprache, Die fich in bem Martial viel ju weit bon ber Reinigfeit und bem vollen manulichen Gange bes eiceronifden Beitaltere entferne. Wir miffen, mas fur ein Giferer fur bie Gprache biefes Beitaltere er mar; er, bem Politian und Erasmus viel ju barbarifc idrieben. Wenn er alfo ja die jugefpitten Goluffalle bes Martiale jugleich mit verwarf, fo gefchabe es boch gewiß nur in fo weit, ale eben fie ce fint, Die von iener Lauterfeit fich ju entfernen, und fenem reichen Gluffe von Morten ju entfagen, am erften verleiten. Denn bie nehmlichen Schluffalle, fo balb fie nur einer altromifdern Diftion fabig maren, miffielen ibm gar nicht. Man febe bas smolfte, bas fiebzehnte, bas gmen und vierzigfte feiner Gebichte, in ter Husgabe ber Dulpii. Das legtere ift auf fein eigenes Bilbnif, in welchem ibm ber Raler einen Sarnifd angelegt batte, und folieft:

Non quod fim pugna verfatus in ulla,
 Hæc humeris pictor induit arma meis.

Verum, hoc quod bello, hoc Patrize quod tempore iniquo,

Ferre vel imbellem quemlibet arma decet.

Bas taun mehr in dem Geschmade des Martial senn, als dieser Schluß? Pur frenlich das sien Wartial vielleicht mehr unschmung gepressen, und ausst in der Zeilen, nur in zwenen würde gesagt haben. Denn die letzte ohne eine Zeile, das Latein mag so gut senn, als es will, ist doch wahrlich ses prossische

Bielleicht burfte es auch überhaupt nicht wahr fenn, daß Raugerius ein so besonderer Berebrer des Catulis gewesen. Denn Paul Iovius erzeht zwar, daß er alle Jahre, an einem gewissen den Wussel Gremplare vom Martial dem Bulfan geopfert, das ift, verbramut habe. Aber es ist, wie bekannt, ein eigenmächiger Aufa des des Samias mus Strada, daß dies Berbremmang dem Catuli zu Ehren gesschen sein, Nangerius zeigt sich, in seinen Geböten seibs,

<sup>(°)</sup> Barthol. Riccius de Imitatatione tib. J.

auch nur ale einen febr entfernten Nachabmer bee Catulle: er ift ben weitem fein Cotta, ber, um eben biefe Beit, feinen Landsmann mit allen ben offenbarften Reblern nachabmte, und befonders in der Raubigfeit bes catullifden Pentameters eine Schonbeit fucte, Die nur fur gang eigene Dhren fepu fann. 2mar menn Cotta biefes in bem Geifte that , in welchem es fcon ju ber Reit bes jungern Plinius gefcab: fo babe ich nichts bagegen. Denn icon bamale bebiente man fich ju Rom ber Schreibart bes Catulls, fo wie iest frangofifche Dichter fic ber Schreibart ibres Marots baun und mann bebienen, Dicht ale ob biefe Schreibart noch iest bie reinfte, und richtigfte, und befte mare: fonbern blog, weil ihre veralteten Ilusbrude und Wendungen jum Theil fürger und fraftiger find, überhaupt aber Nachläßigfeiten erlauben, Die ber Dichter in ber iest nblichen Sprache auf feine Weife magen burfte. Facit verfus, fcreibt Plinius von bem Pompeius Saturninus (\*), quales Catullus aut Calvus. Quantum illis leporis, dulcedinis, amaritudinis, amoris inferit! fane, fed data opera molliufculos, leviufculosque, duriufculos quosdam: et hoc, quafi Catullus aut Calvus. Dich bunft, es ift fein Bunder, bag une bon biefen Berfen bes Saturninus nichte übrig geblieben; wer fich nicht in ber Sprache feines eigenen Zeitalters auf Die Racmelt ju tommen getrauet, nimmt vergebens gu einer altern feine Buflucht. Die Nadwelt bat genng ju thun, wenn fie aud nur bie Mufter in jeder Battung aufbeben foll; und es ift nichts mehr als Berdienft, baf ber prigingle Martial, por bem pollfommenften Rachabmer bes Catulle, auf mis getommen ift; wenn es auch fcon mabr mare, bag Catull felbft bem Martial unendlich poramieben fen.

(3.)

3ch ergreife biefe Gelegenfeit, eine fleine Entbedung an ben Mann zu beingen, bie ich einft über ben erften Bilieber aufführer bes Catulifs, gerundet zu baken glauber, und ben ber ren Ilngrunde ich anch iest nicht so vollig überzengt bin, daß ich tider wenigstens für geschiedt biefte, eine glüdlichere einsleiten au fönnen.

<sup>(°)</sup> Ep. 16. Lib. I.

Es ift nicht eigentlich befannt, wer es gewesen, ber, ber alschniftiger Berfiellung ber schonen Bulfenschein in bem funfschnen Igabrunderte, unfern Dichter wieder zuerst an dos Licht gebracht hat. Aber es giebt ein Epigramm in ziemlich barbarifchen Lateine, und ben fo ratiffelbasten Ansbericken, das ber fimmut gemesen, und des Alnehenen biefes Mannes, und die nähern lunftände seines gincklichen Fundes, auszubschalten. Dassellung in der bei die einer ber neuern Handlichten. Dassellung is von bem erfen wieder aufgefrundenen Mannstripte genommen zu seyn schen wieder aufgefrundenen Annanstripte genommen zu seyn schen. Der jüngere Skaliger machte es, zu Unstang feines Kommentars über den Dichter, bekannt; wo es so lautet.

Ad patriam redeo longis a finibus exul.

Caufa mei reditus compatriota fuit.

Scilicet a Calamis tribuit cui Francia nomen:

Quique notat curfum prætereuntis iter.

Que licet ingenie veltrum revocate Catullum.

Quoius sub modio clausa papyrus erat. Go viel verftebt man gleich, baf bas Bnd felbft, ober vielmehr ber Dichter felbft, rebend eingeführet wird, um uns gn fagen, burch men, und von mannen, er aus bem Glenbe wieber in fein Baterland jurudgefommen fen. Much Diefes ergiebt fich fogleich, baß foldes burd einen gandemann von ibm, burch einen Beronefer alfo, und aus einer febr entfernten Gegend gefcheben fen. Wenn nun Staliger bloß batte vermuthen mollen, baß biefe entfernte Gegend vielleicht Franfreich gewefen fen: fo mochte es bingeben. Allein er bebauptet gerate an, baf fie es mirflich gemefen, und will damit nichts mehr behaupten, als ausbrudlich in bem Epigramme felbft fiche. In Gallis fe eum reperiffe ille infe, qui publicavit, enigrammate teftatus eft. Gleichwohl ift es offenbar, baß bie erften gwen Beilen biefes nicht befagen, und bag nuter bem longis a finibus eben fo mobl Deutschland, und jedes andere Land, verftauden merben fann, ale Franfreich. 3mar wird Franfreiche in ber britten Beile gebacht: aber im geringften nicht, um bamit bas Land anjugeben, wo geither Catull im Stanbe und in ber Dunfelheit gelegen; fonbern bloft, um aus ber Gprache biefes Lanbes ein

Merfmabl anzugeben, aus welchem wir ben Ramen bes Rins bere erratben follen. Denn Die Worte, Seilicet a Calamis tribuit cui Francia nomen, fonnen unmoglich etwas andere beifen, ale bag ber Dame biefes Rinbers, Diefes Rompatrioten bes Catulle, Diefes Beronefere alfo, auf welchen nur allein bas eui fich beziehen fann, in ber frangofifchen Gprache a calamis bergenommen fey. Folgt aber bieraus, daß er fich barum nothe wendig auch auf frangofifdem Grunde und Boben muffe befunben baben, ale er feinen Fund that? Doglich fann es fenn: nur aus biefen Worten flieft es nicht folechterbings.

Es mar fonach bem Laurentius Pignorius, ale er einmal feine Empfindlichfeit barüber außern wollte, bag man in Rrants reich behaupte, Italien fen biefem Lande ben Wiederherftellung ber iconen Litteratur febr vieles ichulbig, nicht gu verbenten, baf er, unter andern, auch bem Cfaliger bie in Granfreich ge: ichebene Wieberentbedung bes Catulle burchaus nicht einraumen wollte ("). Er mertte an, bag bas nehmliche Gpigramm fich bereits in einer alten gebrudten Musgabe bes Catulls befinbe, wo es bem Guarinus jugeeignet werbe. Aber er fagt nicht, welchem Guarinus; und giebt and biefe alte Ausgabe felbft nicht naber an. Wober es alfo Berr Samberger bat, baf Baptifta Guarinus ju verfteben fen, tann ich nicht miffen. Mur fo viel weiß ich, daß fich Berr Samberger irret, wenn er biefen Baptifia Guarinus felbft ju bem Wieberauffinder bes Catulls macht (""). Diefes bat Pignorius auch gar nicht fagen wollen, ale ber blog melbet, bag bas Epigramm vom Guarinus fen; nicht aber, bag ce auch jugleich von ihm banbele. Bielmehr untericeibet er ben Berfaffer bes Epigramme, ben Gugrinus. ausbrudlich von bem Rompatrioten und Erretter bes Catulle; und ber Rebler, ben er baben begebt, ift nur biefer, baf in eben ber britten Beile, in welcher Staliger ju viel fabe, er feines Theile ju wenig erfaunte. Er behauptet nehmlich, bag bie Worte, a Calamis tribuit cui Francia nomen, weiter nichts fagen

<sup>(\*)</sup> Symbolarum epiftolicarum XVI, p. 54, Patavil 1628, 8vo.

<sup>( \*\*)</sup> Buverläffige Wachr. Th. I. S. 470. "Bas noch vorhanden ift "(vom Catull nehmlich) bat Baptifta Guarinus, aus Berona, in Franfreich "juerft gefunden." 30

sollten, als daß der Wiederauffinder Franciskus geseißen habe. Und das ift augenscheinlich sallsche benn er soll sa nicht seinen Namen von Francia haben, sondern Francia soll ihm seinen Namen a Calamis bengelegt haben. Indes muß ich auch nicht unterlaffen, jur Emsschligung des Pignorius anzusühren, daß er bie gange dritte Zeile anders interpunktiert gelesen, als Staliger. Nebmild for

Scilicet a Calamis; tribuit cui Francia nomen (\*).

Und so hat er ohne Zweifel das a Calamis für die nächere namentliche Bestimmung bes longis a sinibus, in der ersten Zeite seschaften; wonnach die Worter, ethibut eu Francia nomen, stür sich allein genommen, frenlich nichts mehr sagen können, als er sie sagen lässt. Allein was wäre benn unter diesem a Calamis stür ein Land, oder sür ein Drt, oder sin im Wolf zu werschen? Ich wüste nicht; und sicherlich muß es Pignorius auch nicht gewust haben, weil ja soul der gange Streit zwisschen ihm und bem Schasser auf einmal entschieden weiten.

Uleberhaupt sieht man wohl, daß weder Staliger noch Pignor der Gernd ju geben benn font hier folden Aleinigkeit auf ben Gernd ju geben: benn sont hier bolden Rienigkeit auf ben Gernd ju geben: benn sont hier bolden gu erkennen, und eine Geschichtstamen ausfündig zu machen, der im Französsischen sie wirflich a calamis ableiten laffe. Ungennommen nehmidch, daß a calamis so viel heißen soll, als von Schreibstearn, wei des den hierieitig beisen soll in nun find erinnert, daß Schreibstearn auf Französsisch und nut fich erinnert, daß Schreibstearn auf Französsisch von Schreibstearn auf Branzössisch von Schreibstearn, weich gedreissischen auf Französsisch von Schreibstearn und Französsisch von Schreibstearn und fich gertalten aber ihr der Verlagen gestellt von der Verlagen geschen der Verlagen von der Verlagen von

<sup>(\*)</sup> Zwar fiest bet ibm feibst bas Semifolon nach tribuit; aber wohl nur burch einen Dructsebier. Neque vero Ille versus, Scilicet a Calamis tribuit : cui Francia nomen.

aliam interpretationem recipit, quam a Francisco quodam reperium ali-

ein berühmter Medifus, Namens Bernardinus Plumatius: und was bas sonderbarfte ift, biefer Bernardinus Plumatius war auch wirklich ein geborner Beronefer.

Doch tenne ich ibn gwar nur aus bem Greber und Popa-Dopoli ("), und babe nie Gelegenbeit gebabt, bie Quelle, aus welcher biefe ibre Radricht von ibm gefcopft, felbft nachufeben: eben fo wenig, ale es mir gelingen wollen, eines von feinen Budern, beren er verfcbiebene gefdrieben und befannt gemacht, habhaft ju werben. 3ch tann alfo auch nicht fagen, ob in biefen ober in jener etwas vorfommt, welches bie Bermuthung, bag er es wohl felbft fenn tonne, ber ben Catull wieder an ben Zag gebracht, entweder beftarfe ober vernichte. So viel ich aber boch bon ibm weiß, mar er fein blofer folechter Debitus; fonbern er galt jugleich fur einen fcarffinnigen Philofophen, und bamale batten bie Philofophen in Stalien icon ziemlich angefangen, fich mit ben iconen Biffenichaf= ten wieder auszufohnen. Wenn er es aber and nicht felbft mar, ber fich um ben erften Dichter feiner Baterftabt fo berbient ju machen Gelegenheit hatte: fo fonnte es boch wenigftens einer von feinen Borfahren ober Unverwandten gewefen fenn. Denn bas, muß man gefteben, ift boch immer febr merfmurbig, baf an einem von biefem Gefchlechte beibe Derfmable jugleich eintreffen, welche bas Epigramm angiebt: ein Plumatius mar bes Catulle Compatriota; von einem Plumatius fann man fagen, baf ibm Francia a calamis ben Ramen benge: leat babe.

Raum wird man nun aber auch begreifen, warum ich demohngachtet eine so wahrscheinliche Bermuthung, gleich Eingangs,
vor dem völligen Benfall verwadert habe. Ich will es turg
machen. Die Ursache ist die: weil ich seit einiger Zeit ungewis geworden, ob das a calamis auch sin die wahre und
rechte Resart zu halten. Denn in einem Manusfrigte des Catulles, in der fürstlichen Bibliothet zu Wolsenbaret, welchen
das Epigramm gleichfalls vorgesest worden, lest ich, anstat
a calamis, druttlich und ungspreisseit at alamis, das ist, stallenis.

<sup>(°)</sup> Historia Gymnasti Patavini, T. H. p. 184.

Und ba lage fie nun auf einmal, meine einzige Stuge, wenn biefe Legart ibre Richtigfeit batte; und ich fonnte mein Ratben nur wieder bon borne anfangen! Doch lieber will ich einen ans bern fein Glud verfuchen laffen; und nur noch anmerten. baf befagtes Manuffript, auch fonft einiges nicht vollig fo lefen lagt, als Cfaliger gelefen batte. In ber vierten Reile,

Quique notat curfum prætereuntis iter,

welche benn Cfaliger feinen Berftand bat, fiebet auftatt curfum, turbæ: und fo fcheinet boch einigermaagen ein Berftand pon weitem berleuchten ju wollen. Doch biefe beffere Legart giebt auch fcon Sabricius ("); ohne ju fagen, wober. Denn aus bem Pignorius, ben er gwar anführt, bat er fie nicht: als welcher überhaupt nur Die Unfangeworte und Die britte Reile pon bem gangen Epigramme bingufegen fur notbig erachtete. Bielleicht alfo, baf Rabricius Die alte Musgabe felbft por fic gebabt, auf die fich Pignorius bezieht; wonach aber die Internimftation ber britten Beile, welche biefer boch auch baber genommen ju baben fcbeinen will, ibm nur allein jugeboren murbe. Denn Rabricius liefet Die britte Beile vollfommen wie Staliger, und wie ich fie auch in bem wolfenbuttelfden Manuffripte finde. - Endlich bat biefes auch noch in ber fünften Beile, anflatt revocate, celebrate; und in ber fechften, anflatt claufa, caufa, Wenn benn nur aber in ben Beilen felbft bas geringfte baburch mehr aufgeflaret murbe! Denn ich befenne, baf bas lette Die flicon mir vollig unverftanblich ift. Pignorius glaubte barqus erratben ju tonnen, bag Catull vielleicht in einer Scheuer wie: bergefunden morben: benn er marb einen Scheffel (fub modio) gemabr: und mo find bie Scheffel anders, ale in ben Scheuern? Wem bas begnugt, bem begnuge es; ich babe nichts befferes ju fagen.

<sup>(\*)</sup> Biblioth. lat. T. I. p. 53.

III.

Martial.

Es hat ungablige Dichter vor bem Martial, ben ben Griechen sowohl als ben bem Römern, gegeben, welche Epigaammen gemacht: aber einen Epigaammatisten hat es vor ibm nicht gegeben. Ich will sagen; baß er ber erste ist, welcher bas Epigaamm als eine eigene Gattung bearbeitet, und bieser eigenen Battung fich ann senibmer bat.

Bor ihm lag das Epigramm unabgesonbert imter beni Schwalle aller Heinen Gedicht, die von zu innendlicher Berfchiebenheit find, als daß man sie noch alle batte Hassificiren tounen, ober wollen. Der Name felich ward auch allen Heinen Geeichten ohne Unterscheit bergelegt; Epigrammata, Idyllia, Eclogee,
waren völlig gleichglitige Benennungen; und noch der jüngere
Plinias stellte es fren, welche von biefen Benennungen man
einen poetischen Rieinigkeiten bestegen wolle, die er bles nach
bem allen gemeinschaftlichen Solbenmaaße überschwieben batte. (\*)

Martial, wie gesgat, war ber erste, ber sich eine beutliche, este Iben bem Epigramme machte, und bieser Ibee beständig treu blieb. So verschieben seine Ginngebeche auch immer in Ansehmag ber Einfälle sewn mögen: so vollkommen abntlich sind sie einander bech alle in Ansehmag ihrer innern Einrichtung. Das solcheiber und bas beite, bas größen und bas fleinfte, baben ohne Ansehme bas Mertmacht, woran ihre Bermanbischaft und Bestangung zu ber nehmlichen Rlaffe auch ein Lefer empfinder, ber nichts weniger als Kunfrieder ill.

Und so wie bem Martial ber Ruhm bes erften Epigrammatifen, ber Zeit nach, geboret; so ift er auch, noch bis iest, ber erfte, bem Werthe nach, gebieben. Bur wenige haben so wiele Sinngebichte gemacht, als er: und niemand miter so vielen so viel gute; und so viel gany vertreffiche. Wer ihm, aus allen Zeiten und Wöllern, noch am nächsen tenmt, ift unfer Wernike. Bender Neichtbum ift fait aleich aroft: nur baf

(\*) Lib. IV. ep. 14. Proinde five epigrammata, five idyilla, five eclogas, five (ut multi) poematia, feu quod allud vocare malteris, licebit voces: ego tantum Hendecafyllabos præfio.

man bem Reichsbume bes Beutschen ein wenig gut febr bie Mibe und ben Schweiß ansieht, ben er gefostet. Martial gewann ben seinigen unter Menschen und von Menschen: Weruike föderte seinen, oft nicht ohne Lebensgefahr, ans dem Schoosse ber Erde zu Tage. Wermitt befaß mehr von den Metallen, weraus Geld zu mungen: und dem Martiale gieng mehr gemüngtes Geld burch bie Hande.

Man schweige boch nur von bem falfchen Rüfge bes Martial! Welcher Chignammatift bat bessen nicht? Aber voie viele
baben bas, mas ben falschen Wiss alleine erträglich macht, nub
vas Martial in so hobem Grade besigt? Martial weiß, baß
es salscher Wiß sis, und giebt isn sim nichte andbret: feine
missigen singer spielen, nub kann ist bas Spielmest fertig, so
bläset er es aus der Hand. Andere hingegen wissen nur woran
sie schneiben und politen, ob es ein echter ober nuechter Sein
nit; sie geben sich mit bem einen eben seit Wisse, als sie
nur mit bem andern sich geben sollten; mit gleich voichtiger,
gleich spressicher, gleich chrischer Rine bieten sie ben nuechten
eben so kenter als ben echten.

Auch misse ich fast tein Erempel, wo Narial in eben bemselben Sinngedichte fallchen mit wahren Wis vermischt hitte. Er hat sehr ehr vollen Aliss and wenn der Gegenstand sehr febr oft wahren Niss and wenn der Gegenstand befor klunt, sehr lächerlich, sehr verächtlich ift. Aber nie zeigt er salschen Wis der einem erusten, wurdrigen, großen Gesgenstande. Er kann ben einem solchen ehen so ernst, eben so wirrdig, eben so groß sewn: und nur das is der wohre Presierstein des wisigsen Mannes, dem man den Wis zu teinem Schimpfe anrechnen darf. Seine Wertseitigung in diesem Puntte watre nicht bester zu sübren, als durch Gegenstellung neuer einneh geber der fich gestüßten lassen, iber den nehmlichen eruste haften Vorwurf mit ihm zu werteisfern. Ich will nur eine einzige bergleichen angeben; wogu ich das Sinngedicht auf den Zod der Porcie wöhle. Das Original des Martials, — wer kennt es nicht? — ist dieses. (\*)

Conjugis audiffet fatum cum Porcia Bruti,

Et subtracta sibi quiereret arma dolor:

<sup>(°)</sup> Lib. I. ep. 43.

Nondum fcitis, ait, mortem non posse negari? Credideram satis hoc vos docuisse patrem. Dixit, et ardentes avido bibit ore favillas:

I nunc, et ferrum, turba molesta, nega. Bortrefflich! ob icon nichts, als bas biftorifche Raftum. Rur baß ber Dichter bas, mas Porcia blog burch ibre Sandlung fagte, fie mit Worten ausbruden lagt. Dan fage nicht: "aber mit einer giemlichen Unicidlichfeit, wenn bie That andere fo gefcheben ift, ale Plutarch berichtet, bag nehmlich Porcia, nach: bem fie bie brennenden Roblen verfchludt batte, ben Dund feft verfcbloff, und burch Burudbaltung bes Uthems ihren Tob befoberte." Frenlich bat fie nichts weiter gefprochen, und fonute mobl auch nichts weiter fprechen. Doch wer beifit uns benn, bie lette Beile ale Worte ber Porcia anfeben? 3ch meif mobl, baf es Musleger bes Dartials giebt, bie biefes ju thun ausbrudlich anweifen; wie j. G. Raderus (\*): bagegen ich feis nen weiß, ber por biefer Diftbentung gemarnet batte. Gleich: mobl ift es ficherlich eine; und bie Worte, I nunc, et ferrum, turba molefta, nega! find Worte bes Dichters, ber auf einmal fic bunten lagt, ben ber Sandlung felbft gegenwartig ju fenn, und gang in bem Geifte ber Porcia, ber vereitelten Hufficht mit biefem Epiphonema fpottet. Mit ber Arria, bie man ben bem abnlichen Entichluffe, mit ihrem Gemable gn fierben, an ber Musführung gleichfalls bindern wollte, und die mit dem Ropfe gegen bie Mauer rannte, baf fie fur tobt nieberfiel, mare es ein anderes gemefen. Denn biefe marb wieder ju fich gebracht, und batte alfo felbft ein foldes I nunc ju ber laftigen Schaar ihrer gutherzigen Huffeber fagen tonnen; wie fie benn auch wirflich fo etwas fagte. (00) Alber ber Porcia, mit ben bren: nenden Roblen im Schlnude, es in ben Mund gu legen: fo eine Ungereimtheit tonnte bem Martiale unmöglich einfallen. Und num, nachdem ich ibn von biefem angefchmigten Glede gereiniget, bore man feine Dacheiferer.

<sup>(\*)</sup> Ben bem bieft letit Zeilt Insultantis et irridentis Porcise vietricis von beifit.

<sup>(°°)</sup> Plinius ep. 16. lib. III. Fociliata, dixeram, inquit, vobis inventuram me quamilibet duram ad mortem viam, fi vos facilem negafetits.

Der erfte fen Markus Antonius Cafanova; benn es bat nicht an Rennern gefehlt, bie ibm unter ben neuern lateinischen Epigrammatiften ben allererften, und qualeich ben nachften Plat nach bem Martiale guerfannt baben. 2Belde Erwartung muß biefes ermeden! (°)

Porcia magnanimi poteram post fata Catonis

Vivere? debucram non superesse patri.

Sed me fata tuo fervabant, Brute, dolori: An dux ad mortem non fatis unus erat?

Dumque fibi ferrum queritur moritura negari:

Hanc, ait, explorant Numina et igne domum.

Und nun, melder Abfall! 3d will nicht tabeln, baf die Germocination, welche bon borne berein nicht angegeben wird, mit ber funften Beile fo nachläßig abbricht; ich will nicht anmerten, baß bem Lefer icon die gange That ber Porcia befannt fenn muß, wenn er bie lette Beile nur einigermagfen berfteben foll: fondern ich will blof fragen, mas wir ben biefer letten Beile. außer ber bunteln Undeutung ber That, überhaupt benten follen ? Dder mas batte Porcia mobl felbft gedacht, wenn ibr mirflich in bem fritifden Mugenblide folde 2Borte entfabren maren? Bie tam fie barauf, fich einem Saufe ju vergleichen? 2Bas beißt, ein Saus mit Reuer prufen? Bas tann es in bem figurliden Berftande beifen, in welchem es bier gebraucht fenn muß? - Doch Diefe Urmfeligfeit ift fo vieles Ernftes nicht merth.

Ungefehr um gleiche Beit mit bem Cafanova, verfuchte auch Sauftus Sabaus fein Beil; umd fo:(00)

Bruto digna viro, generofi nata Catonis,

Ebibis ardentes cur moritura faces?

Non aliter potui tantum compefeere luctum:

Igne exficcantur, igne domantur aquae.

Sollte man nicht alauben, Poreig babe fich, unter allen moglichen Tobesarten, gerabe biefe mit vielem Bedachte ausgefon: nen? Gie babe mit allem Rleife bie Baffer ihrer Betrübnif, nicht etwa mit bem Dolche abgapfen, fondern lieber mit Reuer

<sup>(°)</sup> Delitiæ Poet. Ital. Par. I. p. 707. (\*\*) Delitize Poet, Ital. P. II. p. 565.

auftrodnen wollen? Sie habe - Doch mas ift leichter, als über fo mas ju fvotten?

3ch eile ju einem britten, bem Affelaus Grudius: bem Bruder bes gärtlichen Johannes Sekundus; leiber nur einem leiblichen Bruder, umb feinem Bruder in Apollo. — Biber sein Ghigs aum ift so lang — ich glaube ich werde mit dem bloßen ochlusse down fommen fohnen. Er läßt bie Spercia gegen ihren todten Gemahl in zwölf Bersen beiheuren, wie gern und wie unssehbar sie ihm unverziglich solgen wolle; und sept endlich singui-

Hæc fimul; ardenti fimul obstruit ora favilla.

Quæ potius flagrans tela ministret amor?

Qum potius? Ich dachte lieber einen bon feinen eigenen Pfeis len; befonderes, wenn ibm von jenen vertauschten noch einer übrig ift. Dber, wenn es ja Seuer fenn mußte, warum nicht lieber feine eigene Sackel?

Es folget endlich Wernike; und es thut mir leid, daß ich ibn muß folgen laffen. Er hat zwen Sinngedichte auf die Poreig, beibe ungleich beffer als die Sinngedichte des Cafanova, des Sadaus, des Grubine; aber beibe boch noch unendlich innter dem Mufter des Martials. (\*\*)

"Man bort nicht Porcia vergebene fich beflagen,

"Roch daß dieß eble Weib in Dhumacht weibifch fintt;

"Sie faun, gleich ihrem Mann, den Tob beherzt ertragen, "Und iffet Feur, weil er aus Lethe Baffer Irinft.

2.

"Schau an die Porcia, die fein Gefchicfe beugt,

"Die mit bem Tobe weiß, wie Cato felbft, gu fchergen: "Die Rohl' in ihrem Dunbe geigt,

"Bas fur ein geur in ihrem Bergen.

3ch hatte große Luft, nach dem Benfpiele des Plutarche, elenben Wig mit elendem Wige zu verlachen, und hingugegen: Wunder, wenn unter allen diefen froftigen Einfällen die glu-

<sup>(\*)</sup> Poemata trium fratrum Belgarum, p. 69.

<sup>( \*\* ) 3</sup>mebles Buch , C. 45.

henden Roblen nicht verlofcen maren, und Poreia anftatt Feuer nichts als Stanb binunter gefcludt batte! -

Noch tonnte ich mir ein fleines Seft mit ben Murecus mach, bem Partial uichts als ein Seura de trivio war. Denn ben der bem hat Muretus in seinen Epigrammen ben Martial boch seft oft nachgeabmt, und immer sebr ungläcklich. Das einigse worinn er ben alten Possenreisser ibertrifft, find der Morripiele. Doch bes Muretus Gebichte heißen luvenilla: und das fritische Ultipeil fällte er, wenn Gott will, in seinem reisen ulter.

Ich lasse also ben Mann ruben; und sage über ben poetischen Mberth des Martials überhaupt nur noch das. Wenn Zelius Derue, welcher ben Martial sinem Virgill nennte, weister nichts damit sagen wollen, als daß Martial im seiner Kleinen Dichtungsart eben das sen, wosser Nirgill im seiner größern gelte; wie sich verschieden Gelechte biefes eingebilder: so hat sich niemand zu schannen, ebenfalls von so vornehmen Geschmade zu sein. Aber odmirreitig wollte dieser Casar damit mehr sagen; med es hat nie an Leuten seines Nanges geschlt, die eine lussige schmutzigs Aleinigseit in allem Ernste dem größten Werte des Genies vorgeigen, das nur irgend einige Unstrengung, ihm nach zu empfinden, sodert. Sie überschäuger, was sinen gesällt, ohne sich zu schmunzer, was sinen gesällen sollte.

Söchftens ift eine bergleichen lleberschäpung nur bem Werfasser seibt zu vergeben. Martial felbst mochte immer glauben,
daß seine Gpigrammen eben sei vererh waten, als anderer
ihre Helbenlieder und Arauerspiele (\*): benn es gehört dazu, um
in irgend einer Sache vortresslich zu vereben, daß man fich diefe
Sache felbst nicht geringssigt bentt. Wan muß sie veilmehr
umablässig, als eine der ersten in der Welt betrachten: oder es
ift tein Enthusamms möglich, ohne den doch überall nichts
Besonders auszurichten stehet. Nur wech dem Lefer, der sich
ben diesem den Berfassen on nigition Selbsbetruge immer
mit fortreißen läßt! Um Ende wird er felbst nicht wissen, was
groß oder klein, was wichtig oder unwichtig ist; und damit
ausbern, daß er alles verachtet.

<sup>(°) 1.4</sup>b. IV. ep. 49.

(2.)

Richts hat bem Rubme bes Martials in ben neurem Zeiten mehr geschabet, als ber ungüdtige Inbalt, ben seine Ginngebigte nicht selben Bidd juar, als do man leugnen wollen, bag etwas afthetisch schon tom tom en nicht auch moralisch gut ift. Alber es ist bech auch so gar unbillig nicht, baß man jenes Schone verachtet, wo man bieses Bute nicht ungleich erkennet.

Diesenigen mennten es daher noch immer febr treu mit ihm, bie lieber alle seine judenben, franten, anstedenden Theile aus- foneiben, als ihn ganglich aus ben Sanden unschulbiger und mit einer gartern Stirne begabter Lefer verbannet wissen wollten. Ramires de Prado mußte nicht flug im Ropfe sen, daß er bem chrlichen Rader wegen einer so guten Absicht is bei mitspielen tonnte. Ein anderes ware es gewesen, wenn das Allesgeschnittene zugleich vernichtet worben; ober weum noch iest teicht zu besorgen fünde, daß was in Einer Ausgabe unterbrückt wird, barider wohl völlig verlobren geben fonnte.

Die eigene Entschuldigung bes Martials über ben Punft ber Ungüchtigfeit,

Lasciva est nobis pagina? vita proba est -

will nicht weit reichen. Itud boch haben bie, welche mennen, baß nichte darmider einzuwenden fen, sie noch nicht einmal so weit ausgebehret, als sie ohngefähr reichen wirde. Sie haben uns nicht einmal erklärt, wie es möglich ift, daß ein reines Leben bew so unreinen Gedichten bestehen könne; noch worauf es ausomme, wenn der Schus von dem einen auf das andere wegfallen soll. — Nicht so wohl um ihrer Mennung überhaupt begyurreten, als vielnucher bloß um einiges jum nähern Berefalunfie des Dichters benjutragen, will ich hierüber ein Paar Aumertungen niederschen.

1. Wenn man von je ber, so wie denen, welche mit leisichen Schäden umgeben, also auch denen, welche sich der Besserung des stritischen Berberbenst unterzieben, erlaubt hat, eine freze Sprache zu slisten, und sich mit den eigentlichen Woorten über alles auszudrücken, was der Wohlstand, außer dieser Albsicht, entweder gar nicht zu berüspen, oder doch zu bemänteln gebieten wurde: was hindert, den Martial in dem Gesichtspunkte Eines der legtern ju detrachten? Lugenscheinlich wenigstens ist, daß er die Abstück nicht sat, auch nur eine von den groben umnatürlichen Wollussen anjupreisen, deren biege Benennungen ben ihm uns schon so viel Albsteu erregen: vielmehr, wo er ihrer ermähnt, geschiebt es nie anders, als mit Spott umd Berrachtung. Dieran muß aber Vawsssor im geringsten nicht gedacht haben, der ein gewisses Gerade am meisten zu finden glaube, so anschied, als die fiel, als ob sich der Dabiter seibst dab lirbeil gespochen. Es ein gewisses Dichter seibst daburch das Urtbeil gespochen. Es ihr der der Dichter seibst daburch das Urtbeil gespochen. Es ist dab der Duchter seibst daburch das Urtbeil gespochen. Es ist das der und vierzigste des zwölsten Buchs, an einen nicht ganz scholenten Poeten, dessen er unter dem Namen Sabellus mehrmaden gehalt.

Facundos mihi de libidinofis Legifti nimium, Sabelle, verfus: Quales nee Didymi fciunt puellae, Nec molles Elephantidos libelli: Sunt illic Veneris nova figure; Quales perditus audeat fututor; Præftent et taceant quid exoleti;

Quo fymplegmate quinque copuleutur; Qua plures teneantur a catena;

Extinctam liceat quid ad lucernam.

Tanti non erat esse te disertum!

Babassor erkennet in biesen Werfen, ich weiß nicht welchen triumph, ben die Ehrbarteit auch oft über die erhalte, von benen sie am muthwilligsten unter die Kinste gereten werbe. Wenn sich unter bem Sabellus, sagt er, Marrial nicht selchs meynet: so prallet boch der Pfeis, ben er gegen biefes sein Gbenbild abbridte, unmittelbar auf ibn guridt (). — 3ch fann mich

(\*) Cop. XI. — Nunquam milà magis piacuis Martialts, quam cum cam verborum intemperantiam ultus eft life per fo, et Mufis, quas conspurcavit, de corio soo, ita si loqui ilect, fatisfecti. Mirum ilind ses tamen veram. Scripsit contra se Martialis, et sactum dammavit suum, non modo, ut antes postu, excussivit. Lego ac pidica. Facusados milit de libidinosis &c. Est hoc Epigramma Martialis teriptum in Sabettum nescio quem simulatum, an im Martiatem verum t en quemodo tela adversos atios intenta rossidant, stytue in caput jacientis recidant. beffen fdwerlich bereben. Denn auch ber unbesonnenfte Schrift: fleller nimmt fich bor bergleichen Gelbftverdammungen wohl in Micht. Bielmehr muß Martial von feinem freveften Epigramme bis ju bem Gedichte bes Cabellus noch weit bin ju fenn geglaubt baben; und ich menne, er batte biefen abführen tonnen. wenn er fic ber Retorfion gegen ibn bebienen wollen. "Bie? batte Martial fagen tounen, "ich mit bir, Gabellus, in gleis "der Schuld? 3d, ber ich nichte fage, ale was taglich um "und neben mir gefdiebt; ber ich es bochftens nur eben fo "obne Cham fage, ale ce gefchieht; ber ich es aber auch fo "obne Cham fagen muß, wenn es ein Brandmabl fur ben "werben foll, von bem ich es fage: was habe ich mit bir ge-"mein, ber bu ju ben guffen, bie ich burch bas gacherliche fo "gut ju beftreiten fuche, ale fich etwas Strafbares burch bas "Lacherliche bestreiten lagt, ber bu ju biefen Luften mit aller "moaliden verführerifden Beredfamteit anreineft? Diefes Un-"reinen, biefe Ermedung ber Begierben ift es, mas ich eigent= "lich an bir verbamme, und mich auf feine Beife trift; nicht "die nadten fcamlofen Worte, Die ich freglich eben fo gut "brauche, ale bu; aber ju einer andern Abficht, ale bu. Go "gar raume ich es ein, baf bu im Gebrauche biefer Worte "weit maffiger, weit befcheibener bift, ale ich. Alber, guter "Freund, im Grunde ift bas befto folimmer. Es zeigt, baf "bu bein Sandwerf recht mobl verflebeft, welches eines von "benen ift, bie einen Menfchen um fo viel folechter machen, "ie pollfommner er barinnen wird. Du magft es balb megge-"babt baben, baf fich bie Begierden ben bem Berfeinten. Ber-"ftedten, meldes mehr errathen lagt, ale ausbrudt, weit beffer "befinden, ale ben bem plumpen Geradesu. Darum allein "vermeideft bu biefes, und verfdwendeft an jeues fo viel Bik "und Blumen. Ben Leibe nicht, bag bu jemanden Rothe in "bas Geficht jagen follteft! Rothe ift Chambaftigfeit, und "Schambaftigfeit ift nie obne Unwillen ober Aurchtfamteit. "Bie taugten biefe in beinen Rram? Lieber umgebeft bu biefe "Borpoften ber Bucht fo weit, fo leife, als nur moglid. Du "fconeft ber Schambaftigfeit beiner Lefer, um fie ummertlich "ganglich barum ju bringen. 3ch beleibige fie bann und mann;

"aber es gefchiebt, um fie thatig und aufmertfam ju erhalten. "Immer nenne mich einen ungefdliffenen, groben Spotter; eis "nen edeln Poffenreifer, wenn bu willft. Wer wird nicht lies "ber ein Spotter fenn wollen, ale ein Berführer? Roch lieber "ein Poffenreißer, ale eine liftige, gleifende, maulfpigende Bure! "Arage ben bem Didymus nach, meffen Gedichte feine Dab-"den am liebften lefen? ob meine, ober beine? Welche von "beiden fie ihren jaudernden oder entfrafteten Bublern vorfin-"gen? Dit welchen von beiben er fie felbit in bem Gefdmade "ibres Berufe erbalt? Dich allein tennen fie; bu allein liegft "auf ihren fcmugigen Rachttifden. Gang naturlich! Denn "ich folage, und bu figelft. Bwar, bore ich, foll es auch eine "menichliche Gattung von Walbefeln geben, beren bide Saut "meine Schlage felbft ju Rinel macht, Aber wer fragt nach "der? Un ber ift nichts ju beffern, und nichts ju berberben: .. und wenn es meine Schlage nicht fint, welche ibr iudentes "Bell frauen, fo ift es ber erfte ber befte Edftein" u. f. m.

Dan wird leicht feben, marum ich in biefer Rebe, melde ich bem Martiale in ben Mund lege, ben Sabellus weit meniger ftrafbar annehme, ale er in bem angeführten Ginngebichte ericeinet. Denn es verfieht fich von felbft, wenn Dartial gegen ben allerfeinften Gabellus, gegen feben Ganger ber unfdulbigern Wolluft, fich auf biefe Weife vertheibigen fann: fo wird er feine Cache, aus eben ben Grunden, um fo viel mehr gegen ben mabren, eigentlichen, mehr ale viebifchen Gabellus gewinnen muffen. Es tommt unter beiben Theilen, wie gefagt; nicht auf die blofe icamlofe Ermabnung ungabliger Gegenftande an, burch welche meiftens nur eine Unftanbigfeit beleidiget wird, Die fich mehr von gefellichaftlichen Berabreduns gen, ale unmittelbar aus ber Ratur bes Menichen berichreibet: fondern es tommt auf die anlocenden Cophiftereven an, mit welchen man folche Gegenftande ausruftet; auf die Unreigung jn Ruften, ju welchen ohnebem fcon fo vieles in ber ABelt anreiset; auf bie Ermedung folder Begierben, Die fiberbaupt in feinen Buchern erwedt merben mußten. Wenigftens ift ber einzige jufallige Ringen, ben babin abzielende Schriften noch haben fonnen, ber Beeiferung eines ehrlichen Mannes nicht febr murbig.

2. 2ifer nun wollte ich auch, bag es gur Rechtfertigung bes Martials feiner weitern Ausfluch bedürfe. Und boch ber barf es noch einer febr großen, bamit ibm auch nicht beifenigen Gpigramme gur Laft sallen, in welchen er offenbar nicht tabelt und hottet, sonbern von sich selber reder, für sich selbst und hotter. Was fich sich riebe, für sich selbst mußget und sobert. Was fich sich biefe sagen ließe, wenn es barauf abgeschen ware, ben Martial von bem Berberbniffe seiner Zeit so wenig als möglich angestedt gu zeigen, ware inde bei vielleicht folgendes.

Es ift falfc, bag ber epigrammatische Dichter alles, was er in ber ersten Person lagt, von feiner eigenen Person ver fanden wissen will. Sitze und Rumbung, welches so noch wendige Eigenschaften seiner Dichtungsart sind, nötsigen ihn öftete, in der ersten Person etwas verzutragen, woran weder ein Berg noch sein Berftand Theil nimmt. Daß diese auch dem Martiale begagnet sey, daß auch Martial bieraus sich fein Bedenten gemacht babe, ift sebr glaublich; und ein unwiders sprechliches Bespiel haben wir an dem sechsten Epigramme des ersten Buche.

Do tibi naumachiam, tu das Epigrammata nobis:

Vis puto cum libro, Marce, natare tuo.

Wer ift bier bie erfte Person't ber Dichter's Nichts weniger: ber Dichter ift vielmehr gerabe ber, mit welchem jene erste Person spricht. Der Rauster Domitianus seibst fit es, welchei Martial so redent einstübert, ofine und weder in bem Gedichte noch in ber Knischerist ben geringsten Wint davon zu geben. Was er also bier unterließ, warum sonnte er es auch nicht öfterer unterlassen baben? Warmun fommte nicht in mehrern Spia grammen, uicht Martial seibst, sondern ein Freund und Bekannter besselben sprechen?

Martial befennt ohnebem, daß er nicht immer ans eigener Billfiche gebichtet. Er ließ fich auch wohl ben Gegenftand zu einem Epigramme anfgeben; benn er beflagt fich gegen einen gewiffen Catelian, baß er ihm so migefchiefte Gegenfande vor-

lege, über bie es ibm nicht möglich fen, einen gefcheiten Ginfall ju baben (°).

Vivida cum poscas epigrammata, mortua ponis

Lemmata: qui fieri, Cœciliane, poteft?

Mella jubes Hyblæa tibi, vel Hymettia nasci, Et thyma Cecropiæ Corfica ponis api.

Mun frage ich, wenn fo ein Cacifian über ben und ienen, über bieg und bas, ein Epigramm verlangte, wird es ber Dichter

nicht gang in bem Geifte beffelben gemacht baben? Wird er es ibm alfo auch nicht felbft in ben Mund gelegt baben? Mllerdings ift burd biefe Wendung gemiffermagken von bem

moralifden Charafter bes Martials nun alles absulebnen, mas ibm nachtheilig fenn tonnte. Aber wenn ber Dichter fo folimm nicht mar, als fein Buch: wird benn barum auch bas Buch im geringften beffer? Gewiß nicht: - boch biefes, gegen Du: gend und Wohlfiand in einen unbedingten Gous zu nehmen, barauf mar es von mir auch gar nicht angefangen.

(3.)

Ginen Augenblid will ich mich noch ben ber lettern Unmer: fung verweilen. Gie burfte leicht aus ber Luft gegriffen git fenn fcheinen, blog um ben ehrbaren Wandel bes Dichtere, ben er bon fich felbft verfichert, befto mabricheinlicher ju machen. Es verlobnet fich alfo ber Dube, fie, obne Rudficht auf biefen Punft, burch einige Benfpiele mehr ju erbarten; und mo moglich burch einige einleuchtenbere, als bas einzige angeführte, in welchem gwar freylich nicht ber Dichter, fondern Domitiamis fpricht, aber bod mit bem Dichter fpricht, Hus Diefem Ilmflande, burfte man menuen, verftunde es fich von felbft, baf die erfte Perfon barinn nicht ber Dichter fenn tonne; aber eben diefer Umftand muffe fich bann auch ben ben andern Benfpielen geigen, bon melden fich bas nehmlich verfieben folle. Das ift: man durfte die Unmerfung, nach Daafgebung Diefes Mufters, nur von folden Epigrammen wollen gelten laffen, Die ber Dichter an fich felbit überidrieben.

Bas ich nun bieruber ju fagen babe, wird jufammen auf nichts fchlechteres binauslaufen, als auf eine Unterfuchung über -

<sup>(°)</sup> Libr. XI. ep. 43.

die Fran des Martials. Sat Martial, während feines vier und brensigisteigen Aufenthalts ju Rom, eine Fran gehabt? ober hat er keine gehabt? Bon welcher Gorte war sie? und wie lebte er mit ibr? — Wolfen wir hören, was er alles in der erften Person biervon melbet?

Alliebings hat er ju Rom eine Frau gehabt fagen bie Ausleger. Denn als er von bein Rubjer bas lus griam liberanrum erhielt, welches in gerwiffen birgerlichen Borgifgen befand, beren fich eigentlich nur biejenigen Romer zu erfreuen hatten, welche Batter von bero Kindern waren: fo machte er au feine Frau folgandes Ebygramm (?)

Natorum mihi jus trium roganti Mufarum pretium dedit mearum.

Solus qui poterat. Valebis uxor!

Non debet Domino perire munus.

Giu ser voelindliches Nompliment! Doch eine gute Frau, versehehe Spaß, und weiß wohl, daß man so was berfeitigen gerabe am erfen sigt, die man am ungenfine wollkem nicht.
Gleichwohl hat es Gelebete gegeben, die diesen Spaß für vollen Ernst aufgenommen. Der vielmehr ich sinde, daß es auch
nicht einen einigen gegeben, der ihm nicht Ernst aufgenommen. Der vielmehr ich Ernst aufgenommen. Sie sind nur unter sich ungewiß, wie der Dichter das
valobis uxor eigentlich verstanden habe. De er bloß damit sagen wollen: "was bestimmere ich mich nur voll um dich? Deob er ihr die vollige Chescheidung damit angekindiget? Der ob
er ihr gar damit den Zod gewünsch ("), wenu sie nicht selbst
schon so flug gewesen, sich dazu zu entschließen?

So ware benn fein Biertes möglich? Bile gleichwohl, wenn Valebis uvor überhaupt nur heißen sollte: "Bas bedarf ich nun einer Frant' wegu soll mir nun eine Frant' Mich bintt, bie Morte ieben biefen Sinn: und beweisen ju tommen glaube ich, baß bas lus teium liberorum auch wirflich Unverehlichten ertheilet, worben.

Alber frevlich, Martial gebenft feiner Frau noch weiter. Er

<sup>(°)</sup> Lib. II, ep. 92.

<sup>(\*\*)</sup> Funccius de imminenti latinae linguae fenectute, p. 212. Ad Uxorem epigramma, five neglectam, five repudiatam, five mortaam,

Leffinge Werte VIII.

fagt von ibr, was man nun frenlich von feiner Frau eben nicht einem jeben auf bie Rafe binbet (\*):

Ut patiar moechum, rogat uxor, Galle, fed unum.

Huic ego non oculos eruo, Galle, duos?

Die gute Frau, und ber bafliche Mann! Mas tennte fie nach ben damaligen Sitten weniger verlangen? Muß er ibr gleich bie Augen auferiften wellen? Es war boch soult eine fo gefeste, so ehrbare, und in dem Chebette selbst so teufche Matrome! Sie war ibm nur ju teufor; werüber er in einem laugen Boiramme mit ibr anft (\*\*).

Uxor vade foras, aut moribus utere nostris!

Non ego fum Carius, non Numa, non Talius. --

Si te delectat gravitas, Lucretia tola

Sis licet usque die: Laida nocte volo.

Underewo scheinet sie es zwar naber gegeben zu haben; ja naber, als es Martial selbs von ibr verlangte (1). Aber doch nur alles aufrichtiger, indefiniger Liebe gegen ibren Mann; ne vagus a thalamls conjugis erret amor: so daß es kaum zus sammen zu reimen stehet, wie eine, ihrer Gemütheart nach so strifame, und aus Gefälligkeit gegen ihren Mann so nachgebende Frau, gelechwebl noch einen Gefüsselfen hat verlangen können, und von ihrem Manne selbst hat verlangen können konne

Ich bin umbeforgt, daß die, welchen Martial schlecherdings undem sell verfewender gewesen sewn, und welche daher überall, wo von einer Efestaut der ersten Verson ben ihm die Rede ift, seine eigene darunter verstegen, nicht auch noch weit wieden perchenere Pacherichten von ihr sollten zu vergleichen wissen. Aber begierig ware ich zu beforen, was sie zu vergleichen Bester begreit welchen sich Martial mit eben so standen für Martial mit eben so flaren Weberten sie mwerseperatiet ausgiebt? Zenn bessel bit er boch wohl, wenn er g. E. jene guldene Seprathstegel ertheilet? (††)

Uxorem quare locupletem ducere nolim

Quæritis? Uxori nubere nolo meæ. Inferior matrona fuo fit. Prifce, marito:

Non aliter fuerint focmina virque pares.

(\*) Lib. III. ep. 92. (\*) Lib. XI. ep. 105.

(†) Lib. XI. ep. 44. (††) Lib. VIII. epigr, 12.

Dber wenn er bie Ursache augiebt, warum er die Thelesina nicht heprathe, und warum er sie bennoch wohl heprathen möchte? (\*)

Uxorem nolo Thelesinam ducere: quare?

Moecha eft - - - -

Wollen sie wohl sagen, daß man die Zeiten unterscheiden misse, und daß Martial damals wohl könne Wittnere gemesen seyn Der wollen sie lieber gagen, daß hier Aartial in eines andern Namen spreche? — Wenn aber hier, warum nicht auch dort? Und wenn wenigstens eines von beiden, bier oder dort: warum nicht überhaupt an mehrern Dreut? — Und das war es nur, worauf ich sie bringen wollte.

Db nun aber auch gleich fonach weber fur, noch mider bie Rrau bes Martiale que ben angeführten Epigrammen etmas ju foliefen: fo ift es bod mabriceinlider, baf er ju Rom feine gehabt, fondern, bag er fich erft in Spanien verbenrathet, als ibn Berbruß und Mangel in feinem Alter wieder babin jurud brachten. Sier erft fand er eine liebenemurbige Perfon, bie es fic gefallen lieft, noch fo fpat fein Glud ju machen. Diefer ermabnt er baber auch erft in bem gwolften Buche, meldes er in Spanien fdrieb; und erwahnt ibrer ba namentlich, und ermabnt ibrer mit fo individuellen Umffanden, bag man wohl ficht, ba allein fen es ibm Ernft gemefen, bon feiner wirflichen Frau gu fprechen. (00) Er fagt von ihr unter andern auch, baß fie nie in Rom gemefen: und alfo batte er fie auch nicht in Rom; anzunehmen aber, bag er bemohngeachtet mit ibr icon verbeprathet gemefen, und bie gangen vier umb bren: fig Sabre, die er bort gubrachte, fie in Spanien allein fiten laffen, bas biefe ja mobl etwas febr unmabriceinliches annebmen, um etwas febr mabrideinliches ju leugnen.

(4.)

Ju eine ähnliche Untersuchung anderer Lebensumftände des Dichteres, will ich mich nicht einlassen. Ich möche nach dem Alfassen besten bei den bei der bei der hand ist, wenig Neues vorzubringen haben. Dazu find das wahre Leben eines Dichters, feine Gebichte. Mur was von biefen ju fagen ift, bas allein fann noch iest einen mabren Nugen baben: und bie wichtigften Vadgrichten von einem alten Berfalfer sind uur in fo weit wichtig, als sie seinen Werfalfer jur Granterung bienen fonner.

28.06 und wie viel uns von dem Martial überig ift, deande, ich nicht zu sagen. Wenn einiges, was seinen Numen iest stüdert, nicht von ihm sen folker, so vermissen wir dagen viele leicht manches andere, das wirflich von ihm war. Ach versiehen vorresmisse, in exammlung jugendicher Gebichte, an deren ehemaliger Existen ich nicht sehe, warum Trie. Anseonio (7) zweiseln wollen. Er gebent ihrer doch so auskricht die in dem Momert und bierzehnten Epigeamme des ersten Nuche.

Quecunque lufi juvenis et puer quondam,

Apinasque nostras, quas nec ipse jam novi, Male collocare si bonas voles horas,

Et invidebis otio tuo, lector:

A Valeriano Pollio petes Quincto,

Per quem perire non licet meis nugis.

Hermit tonnen auf teine Beife bie noch vorhandenen Gpigramme, oder irgend ein einzeline Buch berielben, gemeynt frein. Denn ob ert Dicher auch schon von biefen, am mehr als einem Drte, eine fehr bescheiden Meynung außert: fo konute er sie doch so weit nicht berunter fegen, noch weniger bas für umreise Früchte einer vorifden. Mindheit erklaren, womit wir ihn in altern Jahren fernstlich beschäftiger finden.

Der Chinktus Pollius Valerianus, von dem Martial sagt, daß er den gänglich illntergang diese vernorsten Atsinistetien noch verhindere, war also dereinige, welcher sie zum Vertauf abschried, oder sier seine Rechnung abschrieden lief: ihr Verlager, mit einem Aborte. Und auch hieraus ist es schon slar, daß von den Epigrammen nicht die Rede seen sam; denn der Buch bänder. welcher diese vertaufte, bieß Arrettus.

Barum ich aber der verlornen Jugendgebichte unfers Martials fo gefliffendlich bier gedenke, ift eigentlich diefes die Urfache: weil ich einen Einfall über fie habe, von dem mich wundert,

<sup>(&#</sup>x27;) Bibl. Hifp. vetus, p. 65,

baß ibn nicht icon mehrere gehabt haben. Ich glaube nehms lich, baß fie nicht fo gang untergegangen, sondern verichiedene berfelben noch übrig find, und nur verkannt werben.

Der alte Scholiaft bes Juvenale führt eine Stelle aus bem Bratial an, die fich iest ben ihm nirgends finder. Allerdings baben wir sonach ben Bratial nicht gang; aber darum auch seine Phyarammen nicht gang, wie Striver argwesnert (\*) Warum fennte biese Stelle nicht eben in den Ingendsechichten gestanden baben, von denen wir gar nichts übrig zu seun glauben? Doch wenn gerade mur diese davon übrig mare: so water es frenicht o wiel als aar nichts.

Das Debrere, worauf ich giele, find biejenigen acht Gpis arammen, mit welchen Junius feine Unsgabe bes Martials permehrte. Er fand fie in einer Banbichrift ber boblejanifden Bibliothet; und ohne Zweifel, baß fie in biefer Sanbidrift an eben ben Orten eingeschaltet maren, an welchen fie in feiner Ansgabe vorfommen (00). Es giebt nur wenig fpatere Beraus: geber bes Martials, bie fich biefe Ginfchiebfel fo vollig gefallen laffen. Um ungeftumften aber fließ fie Striver wieder aus; und taum, daß er ihnen noch gang am Schluffe feiner Unsgabe ben Plat vergonnte, ne aliquis ex fungino genero ca defideret. Es ift eine Luft, ibn fcbimpfen ju boren: Tam fatua, tam stulta in elegantissimo opere, ceu pannum in purpura, quis ferat? Irato prorfus Deo Mufisque averfis nata. Procul dubio ab infulfis monachis et feribis deliramenta bæc profecta funt. Nonquam medius fidius nafum habeat oportet, qui ifta talia non primo ftatim odore deprehendat. Aliter catuli olent, aliter fues.

Wer giebt auf solche fritische Trümpse nicht gern ju? Wer läßt nicht lieber ein wenig Unrecht über Dinge, die fein Gestibl haben, ergeben, als daß er sich durch ihre Bertheibigung den Borwurf eines etenden Geschmads, jusieden wollte Alber mag doch mir gescheben, was da will: ich fann mich unmöglich euthalten, über die siene Rasse der Gerveres eine Aumerkung un machen. Ich glaube es, daß sie Schweine umd hunde recht gut zu unterscheiben wusse; ich gede es ibr zu, daß alle die Febgen

<sup>(°)</sup> Animad. in Spectac. p. 28.

<sup>(\*\*)</sup> Rehmlid IV. 78. VII. 99. 100. 101. XII. 79. 101. 103. 103.

ler, von welchen fie in ben ftreitigen Epigrammen Wind hatte, wirflich barinn liegen; turg, ich babe fur bie Dafe, ale Dafe, alle Sochachtung. Aber wer bieß benn ihrem Gigenthumer, mit einer Rafe mehr empfinden zu wollen, als man mit einer Rafe empfinden tann? Wer bief Strivern, mit ber funlichen Empfindung fogleich ein Urtheil verbinden, und beide bernach mit einander vermengen? Er bat Recht, bag bie armen Dinger, benen er ben Ramen bes Martials burchaus nicht laffen will, gar nicht febr wigig find, baß fie auch nicht immer in einer fo auten Sprace geschrieben fint, ale man bon Schriftftellern ber bamaligen Beit noch mobl erwarten fonnte, und ben bem Dartial mirtlich findet: aber folgt baraus, bag fie barum Martial auch nicht gemacht bat? Rann ein Berfaffer in feiner Jugend. in feiner Rindheit, nichts gemacht baben, mas ben Werfen feines reifen Mitere, meber an Gebanten noch Musbrud, burchaus nicht abnlich fieht? Go lange man noch unter fich felbft ift, ift man um fo viel mehr auch unter feiner Beit. Gie mußten ja mobl, die Jugendpoffen bes Martials, weber viel gute Sprache, noch viel auten Bin baben; fonft mufte ich gar nicht, warum er fich ihrer follte gefcamt baben ? Berbalt fich biefes aber fo: marum follte es nicht möglich fenn, bag ein Liebhaber einige berfelben, bie ibm noch am beften gefallen, in fein Eremplar ber Epigrammen eingetragen batte? Warum follte es nicht glaublich fenn, bag eben baber Gin Manuffript Bus fage baben tounte, Die man in allen übrigen vermift? Gewiß ift es bod mobl, bag bas ausbrudliche Zeugnif eines Manuffripte immer glaubwurdiger in folden Dingen ift, ale ber table Dachtiprud eines Rritifus, ber fich auf nichte ale auf feine Dafe beruft.

Damit ich jedoch nicht icheinen möge, alles auf meine eigene hörner zu nehmen: so will ich anfihren, daß es vor und nach Skrivern, auch gar nicht an Geletrern gesehlt hat, welche weit glimpflicher von den Bermehrungen des Junius geurtheilet hat ben. So nennt Ramires de Prado das eine Epiaramm:

### In Varum.

Ad coenam nuper Varus cum forte vocavit, Ornatus dives, parvula coena fuit. Auro, non dapibus oneratur menfa, miniftri
Apponunt oculis plurima, pauca gulæ.
Tunc ego, non oculos, fed ventrem pafeere veni:

Aut appone dapes, Vare, vel aufer opes.

elegans et poeta dignum. Und Barth (\*) fagt von einem andern : De Milone.

Milo domi non est: peregre Milone profecto Arva vacant: uxor non minus inde parit,

Cur fit ager scrilis, cur uxor lectitet, edam:

Quo fodiatur ager non habet, uxor habet.

ob er es schon seihs sür kein Meert des Martials erkennet, erudita tamon hijus Epigrammatis sententia est. Nam loge puto cautum sürste de. Weinigstens, wo ist des Möndmüßige in diesen probent? Und was baden sie, das schlichterdings ind eines der Herber eines jungen Mömers könnte geschen seinder noch keine Berse machen samt, sondern sie ert im Bersemachen sibet? Eben das gilt von den sierigen sechsten sog ar das aller schiechtes in Donieum nicht angesenmenne, weit es doch und immer der sindssigen Berspind, eines angeschnen Epigrammatisten, auch aus einer Reit som tann, in der den mittenstäßigste Zichter eine weit bestier sprache batte. Denn, wie ich schon erwähnt, der übende Schüler ist weder siehen. Seinder ist schon der Schieder ist eines Ausgehönder Schieder sieher der Schieder ist von den sieher Schieder sieher Schieder siehen der Schieder siehen und den sieher Schieder ist weder siehen der Schieder siehen und den sieher Schieder siehen der Schieder siehen der Schieder siehen der siehen der Schieder siehen der siehe

<sup>(°)</sup> Adverf. lib. XXIII. cap. 6.

anthentifcheren Bufage bes Junius, ale biefe weit verfangliches ren bes Sfrivere, ohne Unterfcbieb Martiali afficta genannt, und ihrem Mutor bergeffiget baben.

Weit eber fonnte ich jest felbit jeue beffern Stude mit eis nem vermebren, welches aus einer febr alten Sanbidrift genom: men ift, bie eine große Ungabl meiftens noch ungebrudter Epigrammen perfdiebner lateinifder Dichter enthalt. 3ch menne bas befannte Danuffript, welches Salmafius vom Job. La-Furnaus befam, und bas gegenwartig in ber foniglichen Biblio: thet ju Paris aufbemahret wirb, Bon einem Theile beffelben bat Budins eine Abidrift genommen, Die fich unter feinen Papieren in ber Bibliothet ju Wolfenbuttel befindet; und in Diefer febe ich bem Martial folgendes Epigramm jugeeignet, von bem ich nicht mußte, baß es fouft fcon irgenbmo gebrudt mare.

Nec volo me fummis fortuna nec adplicet imis,

Sed medium vitæ temperet illa gradum. Invidia excelfos, inopes injuria vexat:

Quam felix vivit quisquis utroque caret!

Much biefes, menne ich, tonnte fich gar mobl aus feinen 3ugendgebichten berfcreiben, ba es nichts als eine feine moralifche Gefinnung ausbrudt, von ber er in reifern Jahren nicht glaubte, baf fie zu einem Epigramme biulanglich fen.

Bielleicht ließe fich überhaupt bie Frage aufwerfen, ob nicht ohnebem ichon aus ben Jugenbgebichten bes Berfaffere mehrere in die Epigrammen übergetragen worben; und biefes in fo fruben Beiten, bag es tein Wunder, wenn fie nach und nach in alle Saubidriften gefommen. Wenigstens, wenn Martial ju Enbe feines erften Buche fagt:

Cui legisse satis non est epigrammata centum,

Nil illi fatis eft, Cæciliane, mali;

biefes erfte Buch aber iest nicht bunbert, fonbern hunbert und neungebn Epigramme entbalt: fo ift es fo gar ausgemacht mobl noch nicht, ob er bloß eine runde Angabl ungefahr augeben mol: len, ober ob fich wirklich neungebn frembe mit eingefchlichen. Dem lettern Falle ju Folge burfte ein Archetypon ("), ober

<sup>(°)</sup> Lib. VII. ep. 10.

eine von bem Dichter felbft durchgeschene und verbesserte Abschrift, ber ftrengen Kristl leicht weit weniger Stoff jum Zadel gageben baben, als ihr ein iest gedrucktes Eremplar giebet, welches wider seinen Willen mit verschiedenen sehr mittelmäßigen Ginden vermehrt worden, in deren Bernverfung er ihr längst zuworgedommen war.

(5.)

Ich babe oben angemerft, bag ber Buchbanbler, melder bie Jugendgedichte bes Martials ju verfaufen hatte, Quinktus' Pollius Valerianus bieß; bag aber die Epigrammen nicht ben eben bemfelben, fondern ben einem andern, Ramens Atreffens, au finden maren, wie ber Dichter felbft jum Schluffe bes erften Buches angeigt (°). Wenn ich nun bingufete, bag ein britter Buchbandler, Ramens Tryphon, (ber nehmliche, burch ben Quintilian fein Wert ausgeben (ich) befonbers bie Kenig und Apophoreta beffelben gebabt ju baben icheinet (""): fo follte man faft vermuthen, bag auch icon bamals jeber Buchbanbler feine eigenen Berlagebucher, wie mir es ient nemmen, befeffen, und nicht bie erften bie beften abidreiben laffen, bie ibm por bie Rauft gefommen, und auf bie fich ein anderer bereits eine Urt von Recht erworben batte. Gie tonnen auch leicht gemiffenbafter unter fich gemefen fenn, ale mande ibrer theuern Rachfols ger iegiger Beit ju fenn pflegen. Go gar bat es bas Unfeben, baß fie ben einem Buche, welches ftarten Abgang batte, fic über die periciedenen Cormate pon Abidrift peraliden; fo bag ber eine bie großen Abidriften fur bie Bibliothefen, und ein anderer die fleinen portativen Abichriften beforgte. 3ch glaube Diefes beutlich in einem Epigramme ju feben, von welchem ich behaupten barf, bag es fein einziger Musleger geborig verftan: ben bat. Es ift bas britte bes erften Buchs.

Qui tecum cupis esse mcos ubicumque libellos, Et comites longæ quæris habere viæ;

Hos eme, quos arctat brevibus membrana tabellis: Scrinia da magnis, me manus una capit.

Ne tamen ignores ubi fim venalis, et erres Urbe vagus tota: me duce certus cris.

(°) Ep. 118. (°°) Lib. XIII. ep. 3.

Libertum docti Lucensis guzere Secundi,

Limina post Pacis, Palladiumque Forum.

Das Lemma, welches alle gebructe Ausgaben über biefes Gpis gramma feten, Ubi libri venales, ericopft ben Ginn beffelben ben meitem nicht. Der Dichter will bier nicht anzeigen, mo feine Giungebichte überhaupt ju faufen; fonbern mo eine bes fondere Urt von Abidrift berfelben ju befommen; nehmlich eine folde, die fic begum auf ber Reife mitführen laft; eine Musgabe in Zafdenformate: biefes erhellet aus ben erften gren Beilen unwiderfprechlich. Hos eme, quos aretat brevibus membrana tabellis ift ber Gegenfag bon magnis; welches lettere nicht bon iebem großen Werfe, fonbern allein von ber großern Musagbe ber Werfe bes Dichters ju verfteben, bie aufgerollt murbe; babingegen bas erftere eine Sandausgabe bezeichnet, Die aus fleis nen entweder gerichnittenen, ober blog über einander gefalgten Blattern bestand; nach Urt ber Schreibtafeln. Und nur mit Diefer gab fich ber Frengelaffene bes Sefundus Lucenfis ab: benn wie gefagt, Die grofere Musgabe beforgte Atreftus, und vielleicht auch aufer ibm Tropbon, (") weil einer allein obne Ameifel fie nicht bestreiten tonnte.

Daß alle diese Leute mit bem Berfause ber Gebichte bes Martials sehr gut inbren, ift begreistich, da er in Rem und außer Rom so allgemein gelesen ward. Sie ließen sich der grempfare auch theuer genug bezahlen; und ich sinde, daß ber Dichter selbs bem Trophon barüber einen Stich giebt. (\*\*)

Omnis in hoc gracili xeniorum turba libello,

Constabit nummis quatuor emta tibi.

Quatuor est nimium, poterit constare duobus,

Et faciet lucrum bibliopola Tryphon.

Db er fur fein Theil von bem Gewiunfte etwas abbefommen, will ich bem gu untersuchen überlaffen, welcher Luft hat, bie Alteribumer ber Autoricaft umftanblicher zu erörtern.

Ich marne ben gelehrten Mann uur, ber fich burch biefe Arbeit unsterblich machen will, bag er fich vom Seriver nicht noch einen funften Buchhander ober Berloger bes Martials weiß

<sup>(°)</sup> Lib. IV, ep. 72.

machen lagt; (°) nehmlich ben Pompejus Auftus, von welchem bas funfrigfte Epigramm bes fiebenben Buches rebet. Es ift flar baf biefer Aufens ein Rechtsgelehrter mar, und gang anbere Gefcafte batte, ale mit Buchern ju banbeln. Er brachte bie Epigrammen bes Martials auch auf einem gang andern Wege unter bie Leute, ale es bie Buchhanbler thun; und mar mobl gar Sould, bag mandes Eremplar meniger getauft marb. Denn er fonnte bie erbaulichften auswendig, fo baf ibm feine Gulbe baran fehlte, und ward gar nicht mube, fie ben Leuten porjufagen.

Sic tenet absentes nostros, cantatque libellos:

Ut pereat chartis littera nulla meis.

36 weiß gar nicht, wie es Cfrivern einfommen tonnen, einen folden Mann in einen Buchhanbler ju verwandeln.

(6.)

Der Stellen find ziemlich viele, wo nach meiner wenigern Ginfict bie Musleger ben Martial insgefammt migbeuten. 21m gemobnlichften gefdiebt es ba, wo von Werfen ber Runft bie Rebe ift, ober gemiffe fleine Gebrauche jum Grunde liegen, Die fie mit ein wenig Scharffinn aus bem Dichter felbft batten erratben fonnen, beren Erlauterung fie aber lieber in aubern Schriftstellern, eben fo mubfam ale vergeblich, auffuchen wollten. Damit ich biefes nicht gang obne Beweis gefagt babe: fo will ich nur ein Paar Benfpiele anführen.

1. Gines von ber legtern Urt fen bas gwolfte Epigramm bes erften Buches, meldes Scraldus unter bie allerbuntelften im gangen Martial rechnet.

Cum data fint equiti bis quina numifunata, quare

Bis decies folus, Sextiliane, bibis?

Iam defeciffet portantes calda ministros,

Si non potares, Sextiliane, merum.

Die alteften Musleger, als Domitius und Perottus, baben es bon ber lege fumptuaria verfieben wollen, bie einem ieben Ro: mer nach feinem Stanbe vorschrieb, wie viel er bochfleus auf eine Mablieit vermenben burfe: boch bas ift langft wiberlegt,

<sup>(\*)</sup> Animadverf. in Epigr. lib. I. p. 37.

Denn baß sich Sertilian feiner Unmäßigkeit in seinem Sause, an seinem eigenen Lische, sondern im Theater schuldig machte, erhellet aus bem zweigen Epigramme, mit welchem ihn der Dichter burchsog (\*):

Sextiliane bibis, quantum subdellia quinque, Solus: aqua toties ebrius effe potes. Nec confessor wicina numisinata tantum, Aera fed a cuncis ulteriora petis, Non hace Pelignis agitur vindemia prælis, Uva nee in Tufeis nasétur ilta jugis. Tetla fed antiqui felix ficcatur Opimi, Ecerit et nigros Massica celle cados.

A caupone tibi fax Laletana petatur, Si plus quam decies, Sextiliane, bibis.

Subfellia, cunei, bezeichnen offenbar bas Theater. 3m Theater, wie gefagt, mar es alfo, wo Gertilian funfmal mehr bes toftbarften Weines in fich gof, als fur ihn allein, und einen feines gleichen, bestimmt mar. Wie nun bas? Es ift befannt, fagen bie Musleger, baf bie Ranfer auch mobl im Theater Sportulas unter bas Boll vertheilen ließen; welche Sportule entweder in wirflichen Erfrifdungen bestanden, ober in Gelbe gegeben murben, mofur fich feber ben benen, welche Erfrifchungen im Theater feil trugen, taufen tonnte mas und wie viel ibm beliebte. Daf bas lettere bamale gefcheben, mennen fie einmuthia, fen flar; benn bie Gumme werbe ausbrudlich bes nennt, wie viel an Gelbe auf einen Ritter gefommen; nebmlich quinque numifmata. Dur barüber find fie nicht völlig einig, was biefe quinque numifmata nach aubern Muniforten eigents lich betragen. Der arme Ramires de Prado, welcher fie, nach bem Turnebus, ju bunbert Quabranten evaluirte, ift ben bem Striver folecht weggetommen, welcher ibm über biefe manife-Stam absurditatem et deseedam hallucinationem trefflich ben Tert liefet, und augenfcheinlich bartbut, bag fie, ein Numifma für einen Seftertius genommen, nicht hundert, fondern bundert und fechgebn Quabranten betragen. Dun will ich gar nicht

<sup>(\*)</sup> Lib. I. ep. 27.

fragen, was der eine oder der andere für ein Accht gesach, das Numisma eben für einen Softertius zu halten, und warum, wenn Numisma eine wirfliche Silbermäuge bedeuten soll, nicht eben so wohl ein Denarius oder Distoriatus darunter verstanden werben tönne: sondern ich will nur überhaupt fragen, wenn die quinque unmismata wirfliches Gelb waren, mit welcher Stirne konnte Sertilian deren eines oder mehrere, aus der Alde und aus der Ferne, von andern verlangen? und wer ware so ein Zor gewesen, daß er einer Sausgungel gleich bingegeben batte, was er ja wohl zu andern Dingen besser in wenden können, wenn er es schon nicht selbst vertrinken wollein, oder konnen, wenn er es schon nicht selbst vertrinken wollein, oder können, wenn er es schon nicht selbst vertrinken wollein, oder können,

Nec confessorum vicina numifinata tantum,

Aera fed a cuneis ulteriora petis.

Diefes ift gerade bie großte Schwierigfeit; aber auch gerabe bas, mas bie Ausleger am wenigften befümmert; nur baf eis nige bie Miffilia in ber Ungft berben gieben, bamit fie meniaftens nicht gang verfinmmen burfen. Doch ich will mich ben einzeln Widerlegungen nicht aufhalten, fonbern fury fagen, morinn ihrer aller Brrthum liegt. Es ift falfc, bag bie funf Numifmata, melde feber Ritter im Theater bamgle batte, ffinf wirfliche auch aufer bem Theater gangbare Gelbfiuden maren: es maren nichts als funf Reichen, Marten, Bablpfennige, Die fie ben bem Gingange, ober vorber, erhielten, und gegen beren Wiederablieferung ihnen etwas Ausgemachtes, bier naments lid Bein, verabfolget warb. Dit einem Worte, es maren Tefferæ: und fo wie es Tefferæ frumentariæ, oleariæ, conariæ, nummariæ gab (°), warum follte es nicht auch Tofferæ vinariæ gegeben haben? Gang gewiß; bie quinque numifmata maren quinque tefferæ vinariæ, und biefes ift ber einsige mabre Schluffel ju beiben Epigrammen. Golde Teffere agle ten außer ibrer Beftimmung nichte; und mer feinen Gebrauch von ihnen machte, wo er ibn machen follte, befaß an ihnen auch weiter nichts. Diefes allein macht es begreiflich, wie man im Theater fo frengebig bamit fenn fonnte. Warum follte

<sup>(°)</sup> Terrentius ad Suel. Aug. c. 41.

man einen andern nicht darauf genießen lassen, was man selbst nicht genießen mochtet Hands Gertisian nur seiner Unmärsigteit nicht zu schänen gehabt: die Zeichen batte er immer obne Scham annehmen, auch wohl von seinen Wefannten ohne Scham sonehmen. Zu mehrerer Bestärfung- diese meiner Ausstegung merfe ich nur noch an, daß numisma auch bloß für den Stempel, sur das Gepräge auf einem Gelthitäte gebraucht wird, und daß das Wert erstern nach einer Abanderung in das etgeisische Spibeumaaß geht, wodurch allein schon Martial gewannen werben tonute, ein anderes Wert duffer un brauden.

2. Aum zweiten Beispiele mable ich bas ein und funfzigfte Epigramm bes achten Buckes, in welchem von einem Kunstwerfe bie Rebe ist; nehmlich von einem kofbaren Trintgeschirre, welches ber Dichter von bem Kufus geschenft bekam, und bas er baselbst folgendermaasen beschreibt:

Quis labor in phiala? doeti Myos, anne Myronis? Mentoris hæc manus eft, an, Polyclete, tua? Livefeit nulla caligine fufca, nec odit Exploratores nubila massa focos. Vera minus slavo radiant electra metallo.

Et niveum felix pultula vincit ebur. Materiæ non cedit opus; fic alligat orbem,

Materiæ non cedit opus; fic alligat orbem, Plurima cum tota lampade Luna nitet. Stat caper Acolio Thebani vellere Phryxi

Cultus, ab hoc mallet vecta fuiffe foror. Hune nec Cinyphius tonfor violaverit, et tu

Ipfe tua pafei vite, Lyxe, velis.
Terga premit pecoris geminis Amor aureus alis,
Palladius tenero lotos ab ore fonat.

Sic Methymuæo gavifus Arione delphin, Languida non tacitum per freta vexit onus.

Inbuat egregium digno mihi nectare munus

Non grege de domini, sed toa, Ceste, manus --Bas ich mit bem allgemeinen Namen Arinkgeschire benennet habe, war eigentlich eine Schaale mit einem gang runden Boben, so baß sie auf biesem Boben nicht stehen sonnte, sondern auf ben Nand umgestürzet werben mußte, wenn sie russig liegen follte. Das ift bie Befdreibung menigftens, bie uns Athenaus aus bem Apollodorus pon Atben und aus bem Dionrfius Thrax pon einer Phiala macht (\*): κατα του πυβμευα μιη δυναμενη τιβεσβαι και έφειδεσβαι, άλλα κατα το σομα. Es mar alfo gang genau bas, mas mir ein Tummelden nennen; ein Becher, ber gleichfam felbft beraufcht ift, und auf feis nem Ruffe nicht fteben tann. Bedoch nicht um bie Form bes Erinfgefdirres ift mir es iest ju thun, fontern lediglich um bie Materie beffelben. 3d frage: woraus beftand es? Die Uneles ger, fo viel ich beren nachgeseben. - bas ift, alle obne Husnabme - antworten bierauf, wie aus Ginem Dunte, baf fie pon Gold gemefen fen, und gmar bon berjenigen Urt Gols bes, welche Electrum geheißen. Doch biefer llebereinftimmung ungeachtet bin ich gang anderer Diennung, ob ich gleich gern gefteben will, baf bie gemeine Muslegung, auf ben erften Mublid, bie mabricheinlichere ju fenn icheinet, und bag Martial Morte und Musbrude braucht, pon benen es mich murbe ges mundert baben, menn fie niemanden verführt batten. Die riche tigere Erflarung biefer Worte und Mustrude ift es baber auch. Die es ber Dube werth macht, ein langft nicht mehr vorbandes nes Gefdirr in nabere Betrachtung ju gieben, von bem es fonft febr gleichgultig mare, ob es bon Gold, ober bon mer weiß mas? gemefen.

3ch sage also, die Zinfishaale unfere Dichters war nicht von Goth, sondern aus einem tostbaren Steine geschnitten. Ich will nicht bessen, das ich notifis haben werde, der ert ju erweisen, das es wirtlich Trinstsaulen aus tessbarren Steinen gegeten. Nach dem Salmassus zwar, sollte ich es sal notifis haben. Denn dieste biel sich, ziemlich aus dem einzigen Grande, das die Angleich der ausgehen. Denn dieste stellen gewöhnlichermassen von Silber gewesen, die berechtigtet, in dem Lampridius eine Stelle zu anderen, (\*\*) in der außer ihm wohl sond ten fen feite Artacleslinnen zu verwandeln. Doch bey dem allen leugnet er es selbst nicht, mod ish als ausgemacht annehme. Und num gelie vor Zeile ertwogan!

<sup>(°)</sup> Llb. XI. p. 501 Edit. Dalech,

<sup>(\*\*)</sup> Cap. 4. vitæ Alex. Sev.

Die ersten zwen, in welchen ber Dichter ben Meister feiner schönen Schaale erratsen will ober zu wissen verangt, sollen mich deburch nicht irre machen, boß fich von bem 11779e, bem 1177von, und bem 117venor, nur Werte in Erzt ober Gilber angesschreit wer in Erzt zijefen sonnte, ber sonnte Wildere, und ver in Erzt zijefen sonnte, ber sonnte weischnlich auch in jeder andern Materie arbeiten. Bom Polyklet wenigstens sinden sich, eben sowohl Werte in Erzt nicht in Erzt, ben alten Schrift kellern genannt. Webenn allo sonnte Schlen nichte für mich beweisen, so bin ich boch auch gang ruhig, daß sie im Grunde nichts gegen mich beweisen sonnten. Bielunder ist eb bilg, daß sie sich Cinn einer mich sie fich in ist wen Seine beaueuren.

Gleich die gwente und britte nun;

Livescit nulla caligine fusca, nec odit Exploratores nubila massa focos:

wie ift es bod immer moglich, bag man bie bom Golbe berfteben tann? Bie tann Gold nubila maffa beifen? Bie tann man bom Golbe fagen, bag es nulla caligine fuseum fen? Wie Tann man fagen, baf ein golbenes Gefaft bas Reuer nicht gu ichenen babe? Nubila maffa tann ichlechterbinge nur bon einer Maffe gefagt werben, bie weber gang undurchfichtig noch gang burchfichtig ift; nur bon einer Daffe, burch die wir bie Gegens flande gleichfam wie burch einen Debel erbliden, bergleichen alle Sornfteine in ihren flaren Stellen find. And tann bas Golb im Gomelien burd feinen Raud etwas leiben; und wenn es noch fo unfcheinbar aus ber Ravelle tommt, fo ift es boch gar bald poliret, und Rarb und Glang merten an einer Stelle, wie an ber andern. Gin golbenes Gefag aber ju probiren, wer in ber Welt wird es in ben Gomelatiegel werfen, wenn er fein Gefaß nicht am langften will gebabt baben? Bat man benn fonft fein Mittel ju erforfchen, ob bas Golb lauter und rein, ober mit Bufat verfalfcht fen? Go wenig alle biefe Musbrude aber auf bas Gold paffen, fo bolltommen paffen fie bins gegen auf eine foone Steinart, Die an allen Stellen bas Licht in einem gleichen Grabe burchlaft, obne bichtere Rleden au baben, wo es faft gang undurdfichtig ift. Huch nur von einer

Steinart gilt es, baß fie bie Probe bes Reuers nicht au fcheuen

hat. Denn es ist gewiß, daß eine wahre ebele Steinart einen höchern Grad bes Feuers aushalten kann, als irgend eine Komposition. Und bessen, daß bie Masse der Schaele keine Komposition, sondern echter natürlicher Stein sen, konnte der Wessperauch höchstens nur versichert zu senn verlagen; wie auch sich wortlich versichern, wenn er sie mit der gehörigen Behustankteit einem Feuer aussellte, dem keine Komposition, ohne Nachtseil au Markeit und Karbe. Währerkand vohlen hätte.

Der funfte Bers ohne Zweifel war ber verführerischfte: Vera minus flavo radiant electra metallo.

Es fragt fich: mas find bier bie vera Electra? Ift bas eigent: lich fo genannte Erbrech, ber Bernftein, bas Succinum, und wie es fouft beifit, bamit gemennet? ober follen wir bie Urt Golbes verfteben, bie megen ihrer blaggelben Karbe ben griechis ichen Damen bes eben fo blafgelben Bernfteine befam? Die Musteger behaupten; bas lentere. Denn, fagen fie, auch pon biefem Gleftrum gab es zweverlen Gorten, eine naturliche und eine nachgemachte. Gie beruffen fich beebalb auf bas Zeugnif bes Plinius, gegen welches nichts einzuwenden ift. (°) Omni auro inest argentum vario pondere. - Ubicunque quinta argenti portio eft, electrum vocatur. - Fit et cura electrum argento addito. Bon biefer gwenten nachaemachten Gorte, mennen fie, fen bie Schaale gemefen; und Martial babe in ben Worten, Vera minus flavo radiant electra metallo, bon ihr rubmen wollen, bag fie bemohngeachtet an ber erforderlichen garbe bem naturlichen Eleftrum nichts nachgegeben, ober ibm mobl gar noch vorzugies ben gemefen. Das alles flingt recht grundlich und gut; und gleichmobl ift es fo viel mie nichts. Denn man fage mir boch nur, wie es moglich ift, bem Golbe, welches ein Runfibeil Bufan von Gilber bat, es angufeben, baf es biefen Bufan von Ratur babe, ober bag er ibm burch bie Runft ertheilet worben? Dan fage mir bod nur, mober swifden bem Golbe in bem einen Kalle, und bem Golde in bem andern Kalle, ber geringfte Unterfdieb tommen tonne? Reines Golb ift feines Golb; und ein Runftheil Gilber ift in ber Sant ber Natur nicht mehr und

<sup>(\*)</sup> Nat. Hift, lib. XXXIII. c. 4. Leffings Werfe VIII.

nicht weniger, ale in ben Sanben ber Runft. Ich begreife auch nicht, wie beibe Stude bie Gine inniger vermifchen tonne, als bie Undere; ba fich bie Datur felbft feiner andern Gulfemittel bagu bedienen fann, ale die Runft von ihr entlehnet. 3ch weiß wohl, bağ Plinins bem naturlichen Gleftrum, bem Golbe, meldes bie Ratur felbft mit einem Runftheil Gilber vermifcht bat, eine Gigenfchaft jufchreibt, Die er bem funftlichen Gleftrum fonach abfpricht, weil er fie namentlich nur fenem benleget. Quod eft nativum, fagt er, et venena deprehendit. Aber bie Gache wurde nicht febr mahricheinlich fenn, wenn fie and ichon nicht, burch bie ungereimte Unterfcheidung zweier Dinge, an benen nichts ju unterfcheiben ift, noch unwahrscheinlicher gemacht murbe. Grillen, bie taum ber Widerlegung werth find: benn furs, vera electra find bem Martial allerdings bier eigentlicher mabrer Bernftein, mabres Gleftrum; und nicht jene bloff fo genannte Mifchung Goldes und Gilbers. Dag er aber bon bem Bernfteine fagt, flavo radiat metallo, bas bat frenlich alle biejenigen verwirren muffen, welche nicht mußten, ober fich nicht erinnerten, bag bie Lateiner bas Wort Metallum nicht blog von benfenigen mineralifden Rorpern brauden, von benen wir es jest branden, fondern mehrere fofibare Daffen, Die aus ber Erbe gegraben murben, bamit belegten. Go nennet Martial felbft, ben laconifden Marmor, welcher auf bem Cargetus gebrochen mart, grunes Metall:(")

Illic Taygeti virent metalla.

Ja, wenn biefes und mehrere ahnliche Exempel anch nicht waren, warum könnte in unferer Etelle das flavo metallo nicht auch bloß von der Barbe bes gelben Metalls verfanden werben? Und wenn Mattial in biefem Metflande sogar von ber gelblichten Wolle der spanischen Schafe sagen durftei. (\*\*)

Vellera nativo pallent ubi flava metallo;

lediglich mit Beziehung auf die Farbe bes toftbarften aller Metalle: warum hatte er nicht auch von bem Bernfteine fas gen burfen:

Vera minus flavo radiant electra metallo;

(°) Lib. VI. ep. 42. (°6) Lib. IX. ep. 62.

ohne daß barum Bolle Bolle, und Bernftein Bernftein gu fem aufboren mußte?

Ich fomme auf die fechfte Beile, in welcher ebenfalls ein zweichentiges Wort vorkommt, beffen falfche Auslegung ben Srrethim beftarten muffen.

Et niveum felix puftula vincit ebur.

Puftula beifit eigentlich febe fleine Engundung, die fich auf ber Sant außert; ein Blatter, eine Dafer, und bergleichen. Weil nun aber fo eine Blatter, ober Dafer, fiber bie Saut binaus: tritt, fo find einige Unsleger ber Mennung, bag bier unter puftula bie erhabenen Siguren ber Schaale verftanten murben. Undere aber gieben bas argentum puftulatum hierher; ohne uns jeboch ju fagen, was es bier foll. Goll bie Chagle felbft von biefem feinften Gilber gemefen fem: wie war fie benn auch gu= gleich von Gleftrum? Gollen aber nur bie erbabenen Riguren barans gemefen fenn: wer fieht benn nicht, bag biefem ber Dich: ter felbit ausbrudlich miberfpricht, wenn er weiterbin ben fconen goldgelben Bod befdreibet? Gben baburd merben benn and bie erftern wiberlegt. Denn wenn bier bon ben erhabenen Riguren, von ber pultula, gefagt wirb, baß fie bas Belfenbein an Weife übertroffen: wie tonnen fie benn bort als goldgelb angegeben merben? Genng ber Wiberlegung: ber mabre Ber: ftand ift biefer. Puftula folieft nicht nothwendig ben Begrif ber Erbobung in fich, fonbern beift auch oft weiter nichte als ein bloffer Rled; meiter nichts als bas allgemeinere macula; eine Stelle, wo bie Farbe eines Dinges burch eine andere Farbe un: terbrochen wird. Beibes ift eben bas, mas ben bem Plinius and verruem beigen : und fo wie Plinins macula und verruem verbindet, wenn er von ben Gbelfteinen fagt, bag fie nach Berfdiebenbeit berfelben verfcbiedene Damen befamen; fo nennt er auch abuliche Rlecten ober Madeln, befondere in ben funftlis den Steinen, ausbrudlich puftulas ("), ale bie in folden von einem verfangenen Enftblagchen entftanden gu fenn fcheinen. Und

<sup>(\*)</sup> Nat. Hift. lib. XXXVII. c. 12. Illud vero meminisse conveniet, increscentibus varie maculis ac verrucis - - mutari septus nomina in eadem pterumque materia. Et cop. 13. Facilitis pultulæ in profundo apparent.

was kann nun beutlicher fenn, als daß der Dichter fagen wolten, der fosstare gebliche Stein, aus welchem die Schaale geschnitten, habe einen sehr glicklichen weißen Bied? Aber, wird man fragen, warum glicklichen? Fast erweckt es Mitleiben, wenn man höret, was die Kinsseger darauf antworten. Felix pustula dieitur, vel quod seliciter et ingeniose esset eeste aborata, vel quod nostrum poetam bearet. Nicht boch! biese puftula hieß glinklich, weil die Aussieger so glinkliche Muthmaßumgen einmal darüber baben sollten.

Ernftlich von ber Sache gn fprechen, glanbe ich, bas Bludliche biefes Flede in ben folgenben Beilen gu finden :

Materiæ non cedit opus: fic alligat orbem Plurima cum tota lampade Luna nitet.

Bie tommt ber volle Mont auf einmal bierber? D bas wiffen une bie Uneleger auf fo vielerlen Urt gu erflaren, bag wir die Wahl haben. Die gemeinfte ift, bag bie Schaale bie Figur bes vollen Montes gehabt babe. Und wem bas nicht genfigt, bem giebt Rader gu bedenten, ob nicht vielmehr - 3ch muß feine eigenen lateinifden Worte berichreiben; benn ich weiß fie wahrlich nicht ju fiberfegen - An potius claudit (liena) orbem phialæ circulo elegantique emblemate? an implet et circinat? -Wie oft beneibe ich bie gelehrten Manner, welche Lateinifch fcbreiben; benn fie allein burfen fo etwas binfeken, moben fein Menfc etwas benten tann. Man urtheile, ob fich mit meiner Muslegung noch eber ein Begriff verbinden lagt. Ich meine nehmlich, baf wirklich ein voller Mond auf Die Schaale gefcmitten gemefen; und bag ber Rimfiler eben ienen weißen Bled, eben jene felix puftula ju biefem vollen Monde genunt hatte; fo bag eben burch biefe Rugung, eben burch biefen glud: lichen Ginfall bes Runftlers, ben blaffen vollen Mond barans ju fcneiben, ber Fled felbft ein gludlicher Fled genennt ju werben verbiente. Wie viel bergleichen gludliche, ober gludlich genutte Flede, es auf alten befondere erhaben gefcnittenen Gemmen giebt, ift befaunt.

Und hiermit breche ich ab, ba fich bie fibrigen Zeilen von felbft erflaren.

(7.)

An andern Stellen haben die Ausleger ben Ginn bes Dichters verfehlt, weil, ibn nicht zu verfehlen, wenigstens etwas von einer Eigenschaft ersobert wird, die ihnen leiber noch öftrer abgebt, als Scharffinn: ich menne, feines Geftibl.

Wer follte j. E. glauben, baß folgendes furze Epigramm, welches bie Leichigfeit und Deutlichfeit felbft ju fenn scheiner, noch bis auf ben heutigen Zag nicht richtig genug erklaret worben. (\*)

Qui ducis vultus, et non legis ifta libenter, Omnibus invideas, livide, nemo tibi.

Aber wie ift bas möglich? wird man fragen. 2Bas ift ba viel in erflaren? mas fann noch mehr barinn fleden, als bie trodenen Worte befagen, welche bie gange Welt verfieht? Dartial municht, baf ber, welcher Diefes nicht gern liefet, und ein bobnifches Geficht barüber giebet, alles beneiben moge, ohne von iemanden in ber Welt beneibet ju werben. - Gebr recht! Aber wie ftebt es benn mit bem diefes? worauf gebt benn bas ifta? Bas ift benn bas, mas ber Dichter, ben einer fo boben Bermunfdung, burchaus ohne Difgunft und Sohn will gelefen miffen? Reun Rebntbeile ber Ausleger thun, ale ob fich bas ia mobl von felbft verftunde; und bas Gine Bebntheil, welches fic ausbrudlich barüber erflart, verfichert im Ramen aller, bag unter bem ifta Martial feine eigenen Epigrammen über: baupt verftebe. Denn mas wohl fonft? - Mabrlich, folimm fur ben Martial, wenn fich fonft nichts barunter verfteben läßt! Denn fage mir boch, wer nur einiges Gefühl bat, mas fur ein Ged ber Dichter fenn muß, ber burchaus verlangt, bag man feine Berfe mit Beranfigen lefen foll; ber burchaus nicht leiben will, baf man auch nur eine Mine barüber vergiebt ? Und mas fur ein bosartiger, ummenfclicher Ged er fenn muß, wenn er gar allen , Die feinen Gefcmad an feinen Berfen finden , bas Schredlichfte bafur anwunfchen tann, was fich nur beuten lagt ? Bewif, fo ein Ged, fo ein bosartiger Ged mar Martial nicht: ja, wenn er es anch im Grunde gemefen ware, glaubt man wohl,

<sup>(°)</sup> Lib. I. ep. 41.

daß er fich dafür bloß gegeben habe? Es ift sonderbar, wie er gerade da eine so kleine eitele Rolle spielen muß, wo er ganz won Freumblichaft um Bewunderung frember Tugenden überjich? Denn mit einem Morte: das ista beziehet fich einzig und allein auf den Juholt des nacht vorherzehenden Epigramme, in weichem er seinem Freumde dem wo Docianus ein so feltense Sod erztheilet, daß er, nicht seine eigenen Werse, sondere beises Lod gleich darauf gegen dem Neith sieden zu muffen, selbst für nöstig erachtete. Man lese dur:

Si quis erit, raros inter numerandus amicos,

Quales prifea fides, famaque novit anus: Si quis Cecropiæ madidus Latiæque Minervæ

Artibus, et vera simplicitate bonns: Si quis crit recti custos, imitator honesti,

Et nihil arcano qui roget ore deos:

Si quis erit magnæ fubnixus robore mentis,

Dispeream, si non hie Decianus erit. Und nun verbinde man hiermit fo fort bas folgende; und urs

Oui ducis vultus, et non legis ista libeuter.

Qui ducis vultus, et non legis illa libeuter Omnibus invideas, livide, nemo tibi.

Sollten Lefer, die sich nicht sehr um den Narial bekimmerhaben, wohl glauben, daß die augenscheinliche Berbindung diefer zwei Gbigrammen unter sich, schlichterdings moch von keinem Ausleger demerkt worden? Was durch Gelehrfamkeit in den alten Dichtern zu erklären stehet, das ist uns, die wie siegt leben, ziemlich vorweg genommen. Aber auf mein Abort: von dem, wos sich in ihnen bleß durch Geschmack und Empfindung erklären läßt, ist uns noch manches übrig gelassen, wos wir zuers bemerken können.

36 weiß nicht, ob ich hieber auch die ungulängliche Ertlärung eines andern turgen Epigramme rechnen barf, bas fo oft nachgeahmt, fo oft überfeget worden. (°)

Nuper erat medicus, nuuc est vespillo Diaulus:

Quod vefpillo faeit, fecerat et medicus.

Denn wenn man es bier auch icon empfunden batte, daß, nach ber gewöhnlichen und einzigen Muslegung, bem Ginfalle bes Dichtere an Richtigfeit noch febr vieles abgebe: fo mußte ich boch nicht, mober man, mas ibm abgebt, erfeten follen; ba ber Umftand, burch ben es einzig und allein gefcheben taun, fo ganglich unbefannt geblieben. Bur Roth muffen wir une, wenn feine nabere Gleichbeit gwifden einem Vefpillo und einem uns gefdidten Urgte fich findet, freplich auch fcon bamit begnugen, baft beibe bie Leute unter bie Erbe bringen, ob icon ber eine in einem gang andern Berftande, ale ber andere. Aber wie, wenn fich zeigen liefe, baf bie Vefpillones nicht blofe Tobtengraber gemefen; baß fie baben noch ein auberes Sandwert gebabt, welches fie einem morberifchen Urste ungleich naber bringt; turg, wenn fich zeigen ließe, daß fie bie Gebulfen bes Scharfrichtere gemefen, Die augleich Berbrecher mit abthun muffen: follte bas nicht ben Ginfall bes Dichtere um eben fo vieles rich: tiger, ale beifender machen? Diefes aber tann ich wirflich zeigen; und amar aus einem noch ungebrudten Epigramme eines alten lateinifden Dichtere in bem Laburnaifcben Manuffripte, meldes ich aus ber obgedachten Abidrift bes Gudius bier mittheis len will. Es ift auf einen Glenben, melder einen gemaltigen großen Bruch batte; und lautet fo:

Moles tauta tibi pendet fub ventre, Siringi,

Ut te non dubitem dicere bicipitem.

Nam te si addictum mittat sententia campo,

Vefpillo ignorat, quod fecet enfe caput.

Das Leugniß ift Iar und beutlich; und was wir daraus lernen, bat auch sonft seinen Rugen, indem wir sonach zugleich bie Utrache erfahren, warum die Vefpillones in bem römischen Rechte für unchrlich gehalten worden, welches ihnen als bloßen Zottengräbern schwerlich hätte begegnen können, und baher immer sehr fremb geschienen.

(8.)

lleberhaupt fehlt es uns noch gar fehr an einer recht guten Musgabe bes Martials. Die vom Sarnabius, und besonbere fo, wie fie Schrevel vermehrt hat, von 1656, ift noch immer bie

befte Sandausgabe, und berjenigen weit vorzuziehen, welche Vinscentius Bolleffo, jum Gebrauche bes Dauphin, 1680 beforgt hat.

Wenn man alles so ziemlich behammen haben will, was ber den Martial geschrieben worben, so muß man, außer der Ausgabe bes Raderus, noch die Parifer von 1617 ber Allied. Sonnins in Holie, und die Skriverticke von 1619 in Duodes, zu befommen suchen, welche beite legtern die Anmerkungen von nach zwanzig verschiehen Gelehrten enthalten. Es ist nur Schade, daß wir das Beste, was in ihnen zerstreuet ist, nicht in einem vollsfändigern und beurtrebielndern Auszuge, als Fatrabius und Schreet davon gemacht haben, bestigen sollen; und daß kein Durmann oder Corte den ganzen Letz des Dichters gegen gute Nanusstripte neinerlich verglichen, als woran es ihm noch immer sehr nötze ind.

Sollte fich noch ein fleifiger Mann finden, ber fich biefer Dube ju untergieben guft batte: fo zeige ich ibm biermit an. baß bie fürftliche Bibliothef ju Bolfenbuttel vier Sanbidriften vom Martial befiget, wovon dren auf Pergamen find. Doch nur eine, Die aber an vielen Stellen febr verlofden, ift von etwas betrachtlicherm Alter: benn bie antern beibe find aus ber erften Selfte bes funfgebnten Sabrbunberte, und icheinen entweber eine von ber andern, ober beibe von einer und ber nehmlichen britten abgefchrieben ju fenn; fo fehr ftimmen fie in allen Studen überein. Das eine Diefer gleichlautenden Erem= plare ift besmegen mit mertwurdig, weil es bem Antonius Panormita gebort bat, ber es von feinem Freunde bem Murifpa gefdenft befommen, wie am Ende beffelben burch bie Worte Antoni Panhormitæ liber: Aurifpæ donum angezeigt wirb. Bum Schluffe bes andern ficht: Scriptum Ferrarie per manus Theoderici Nicolai Werken de Abbenbroek. Anno domini nostri Jefu Chrifti 1446.

3ch sann aber, die Wahrheit ju sagen, von allen biefen berch Sandschriften auf Pergamen, so wie auch von der bierten auf Papier nicht viel Richmens machen. Sie haben saft burchgänigg die Lesarten bes Domitius, und gang eigene, verlek Mustmersfamseit verdienten, sind fehr dünne gesäet. Eine und die andere ist mir jedoch in die Augen gefallen, die ich ohne

Bebenten in ben Text aufnehmen wurde. 3. C. in dem neun und breyfigsten Epigramme bes neunten Buchs; auf einen ges schiedten Balansfirer, (Venitlator) welcher ein kleines umbes Schilb in die Luft warf, und es sebesmal mit verschiednen Theilen seines Köperes in der Balanse mieder auffing. Bon biesem sagt Natraia, in allen gebrudten Musgaben:

Summa licet velox, Agathine, pericula ludas, Non tamen efficies, ut tibi parma cadat.

Nolentem fequitur — — — — — — —

Dir ift von jeher bas pericula ludas verbachtig vorgefommen. Denn pericula ludere mag nun beifen follen, fo viel als cum periculo ludere, ober fo viel als contemuere pericula, et perinde ludere parma, ac fi nullum effet casus periculum; wie es uns bie allzugutigen Musleger frepftellen; fo fireitet bod, bas eine fowohl als bas andere, gang mit bem Ginne bes Dichters, melder es burd einen eben fo wigigen als bem Runftler fcmeis delbaften Ginfall verneinen will, baf viel Gefahr und Runft ben bem Spiele fen, inbem bas Schild ibm wiber Willen nachfolge, nolentem fequitur, und fonach mehr Runft baju geboren murbe, ibm auszuweichen, es fallen ju laffen, als es ju fangen. Dun lefen bren von unfern Manuffripten auftatt pericula ludas. beutlich und flar pericula laudes: und ich bin völlig verfichert, baf biefe Lesart bie richtigere und mabre ift. 3d verfiebe bas pericula laudes nebmlich fo, baf bergleichen Runfiler, mie fie es noch thun, mundlich bie außerfte Schwierigfeit ibrer Runfts finde angupreifen pflegten; und murbe baber bie gange Stelle überfegen: "Rubme nur, gewandter Agathin, wie viel Gefahr-"nif bei beiner Runft fen! Es flebt fa boch nicht in beiner "Macht, bas Schild fallen ju laffen; es verfolgt bich wiber "Willen, u. f. w.

Auch besigt bie Bibliothet ein Eremplar ber gruterschen Ausgabe bes Martials, zu welcher Salmassus einiges an den Raub geschrieben. Und ob Salmassus schon seine bas Beste davon bin und wieder in seinen Werten, besonders in den Exercit. Plia, angewendt hat, woraus es hernach Schrevel in seine Ausgabe inbergetragen: so dusse sich wohl noch eine kleine gute Nachlessus batten sen.

(9.)

3ch schließe biese Rhapsobie über ben Martial mit einer littetarischen Ummerkung über ein Paar lieberfeper bestelben; in Bennung, daß ich wohl jemanden ein vergebenes Nachichlagen damit erhvaren konnte.

Martial hat das Glide gehabt, sogar in das Griechischersetz zu werden. Nicht zwar ganz; auch nicht von wirflischen Griechen, wenn es soon nur von den hatem wäre, der gleichen den Jul. Cisar, den Antropius, den Gritenseftere Kato, in ein Griechisches sidertrugen, das nun frevlich nicht das Brieschische des Zhucybides, des Aenophon, des Aeognis ist. Sondern die dem Martial diese Ehre erwiesen, waren Gelekte des derigen Jahrhunderts, die ihn aus einer erlernten Sprache in eine andere erlernte Sprache in die andere erlernte Sprache in die andere erlernte Sprache in die andere erlernte Sprache inder Auftre bie gleichen Lebis mit eine der gleichen Lebis met eine der gleichen Lebis met eine der die die gehaftigung eines wahren Dichteres halten: so habe ich nichts daggen. Uber es giede Männer von sehr Schulmen, die zu ihrer Zeit mit bergleichen Schulübungen sehr Münnen, die zu ihrer Zeit mit bergleichen Schulübungen sehr Musten, die Aussells machten.

Der vornehmfte berfelben ift obnftreitig Jofeph Skaliger. Im Bette, ben ichlaflofen Nachten, obne Licht und Bucher, wie er felbft fagt, überfette er por langer Weile biejenigen Epigram= men, welche er auswendig mußte: und fo entftand bas gries difche Florilegium Martialis, welches If. Anfaubonus, ju Paris 1607, ju erft beraus gab. Es enthalt bas bem Martial benaeleate eine Buch von Schaufpielen gang, bas brengebnte und vierzehnte Buch faft gang, und von ben übrigen gwolf Bus dern eine ziemliche Angabl. Rafaubonus rubmte bie Bierlichfeit biefer Ueberfenung außer alle Daaffen, und fie mar ibm ein 2Bert, quo ne Athenæ ipfæ magis Atticæ. Gleichwohl bat, bunbert Sabre nachber, ein Mann, ber fich lange nicht meber ein Staliger noch ein Rafaubonus buntte, ausführlich gezeigt (°). baf fie voller Goniger wiber bie Quantitat, voller Barbarifmen und Golocifmen, voller andern Rebler fen, Die ju entichnibigen bem Berfaffer und bem Berausgeber batte ichmer fallen follen.

<sup>(\*)</sup> Rehmlich Monnoye, in feiner Ausgabe ber Menagiana, T. I. pag. 325-336. Edit. de Paris.

Und hierauf, bente ich, tonnte jeder auch icon voraus ichmoren, ber noch fo menig von ber Sache verftanb.

Da man biefe Machtgeburtben bes Skaligers ber großen Parifer Ausgabe bes Martials einverleibet bat, fo babe ich lange in dem Wahne geftanden, daß fie allda weit vermehrter ju fin: ben maren, ale irgendwo. Endlich babe ich entbedt, baf biefe vermennte Bermehrung eine bloge Rachläßigfeit besjenigen ift, ber benannte Musgabe bes Martials beforget bat. Denn mas fic barinn an griechifden Ueberfegungen mehr findet, ale in bem Florilegio ftebet, bas geboret nicht bem Skaliger, fondern bem Sr. Morellus, beffen Ramen man um Unterfcbiebe ein jedesmal beviufngen, nicht batte unterlaffen follen. Raum baff noch Morellus in bem vorgefetten allgemeinen Bergeichniffe ber genutten und eingefchalteten Musleger, genannt wird: in bem Werte felbit ift feiner nirgende gedacht, welches anfer bem Antonio (°) icon manchen mag befrembet haben. Es batte aber Morellus feine griechifden Heberfenungen, noch bor bem Gfali: ger gemacht, und fie auf zwen einzeln Bogen in Quart, wie ich bermuthe um 1600, aus feiner eigenen Druderen ausgeben laffen. Beil ich biefe Bogen felbft, Die eine große Geltenbeit find, bor mir babe, fo will ich, weitern Grrthum ju verbindern, in ber Dote (00) alle bie Epigrammen angeben, die fie enthalten, und die aus ihnen unter bem Ramen bes Staligers in gebachte Musgabe bes Martials gefommen find.

In geringerer Angahl haben ber altere Doufa, Emanuel Martinus, Menage und andere, martialifche Epigrammen in bas Griechifche überfest.

#### (°) Bibl, Hifp. vet. L c.

Allas die Ueberschungen in neuere Sprachen anbelangt: so glause ich, daß die französiche die einzige ist, die eine gang vollständige ausweisen fann. Und zwar eine doppelte noch dazu von einem und eine in Bersen; und diese doppelte noch dazu von einem und eben demsessen Bannun. Doch da dieser Ramn der Met Masoclae ist, so fällt alle Ursache weg, die Kranzschen darum zu beneiden. Einzelne Stüde sind die Menge auch in alle andere Sprachen übersest worden, denne es nicht gang an Moeten schlet. Doß sich eine jemische August spanischer Ueberschungen, von einem Emanuel de Salines, in des Lorenzo Gracian Arto do lagenio sinden, merke ich deswegen au, weist sich die Kruntnis sowold berook der Artonio und Delagauez, als, welches eben so sich zu verwundern, umsers mit der spanischen un koben schlenen.

# IV.

## Priapeia.

Bit es wohl noch vergönut, so wie es chebem mehr als einem ernifigiren Ranne vergönut gewesen, jur fritischen Berichtigung biefer unfandern Bebreitern einig Zeiten zu verlieren? Doch warum nicht? Du find sie doch einmal: umd besser ift iberall besser. Rann fich siernächt fein Arzt mit Schäten beschäftigen, ohne seine Einbildungsfraft mit bem Orte, ober ben Urfacen berieften zu besteden?

3ch habe ein Paur Sandichriften von ihnen fiberlaufen, in welchen ich verfchiedene bestere Lesarten angetroffen, als in der gebruden Ausgaben fammtlich gu sinden. 3ch bente, bag bier gerade ber rechte Wintel ift, in welchen ich so etwas, auf Rochfall bes Gebrauchs, hinversen, oder in Entstehning alles Gebrauch wegwerfen fann.

1. Die eine diefer haubschriften ist hier in der struftlichen eine beiheitefet, und süberte den Litel: Publis Vieglis Maronis de vita et moribus Lampsacenorum ilber. Sie ist aus Padjer, und sann nur sur; vor Erstudung der Druderen geschrieben sen, So offendar sehlerbast sie an vielen Ettelen ist, so hat sie doch wiederum andere, an welchen in sie auf einmal ein kicht aus-

gehet, nach bem fich die Scioppii vergebens umgefeben. Gine Probe fen bas funf und fiebzigfte Gebicht.

Priapus.

Obliquis, pathicæ, quid me spectatis ocellis?

Non flat in inguinibus mentula tenta meis,

Quæ tamen exanimis nune eft, et inutile lignum:

Utilis hæc, aram si dederitis, erit.

Es if sonderbar, das Priapus einen Altar vertangen sollter, umd zu so einem Behnster Aram si dederitis. Ihm war um gang amdere Hufdhigungen zu thun. Scioppius glantte daber, daß man arae si dederitis dafür lesen misse. It lego, sagt er, quia ex altera lectione bonum fensum ernere nequiv. Utilis erit, si eam in aram ustulandam daditis. Sed nec hoe mihl fatisfaeit. Za wohl tungt auch das nicht; oder vielmehr es taugt nech weniger. Ein einigier Buchfade giebt bem Dings eine andere Wendung. Man ses nicht, and auf einmaß ist Sim umd Big wiedernm da. Priapus nehmich viell eine dab gagen, was Martial der alten Physlis gage, bessen die spigramm au sie bier der kommuntar ist. Priapus nehmich will ebn da spigramm au sie bier der kein Kommuntar ist.

Blanditias nefcis: dabo, dic, tibi millia centum, Et dabo Sentini jugera culta foli.

Accipe vina, domum, pueros, chryfendeta, menfas:

Nil opus eft - - -

Aus eben biefem Manusstripte könnte ich auch ein ganges noch ungedendtes, waar nur einzeiliges, Epigraum ad quending quomodo debeat service Priapo mittbeisen, westebes sich gwissen bem zwey und derepfigsten und dere mid derepfigsten besindet: doch was von dieser Arr nicht schon bekannt ist, soll es durch mich gewiß nicht werden. Und dazu ist es so plump!

2. Die zwente handschrift, mit ber ich, vor länger alse ich Jahren, eine leere Stunde verdorben, ift unter ben rhesbigerichen Manusftripten ber Bislioisest des Gennacht zu Glifabeth in Bereslan. Auch biese liefet manche Zeile viel schweidiger, und bem Berstande gemäßer: wovon ich nur ein Paar Berspiele geben will.

<sup>(°)</sup> Lib. XI. ep. 30.

## Carmen XV. ad Priapum.

Qualibus Hippomenes rapnit Sebecencida pomis: Qualibus Hefperidum nobilis hortus crat: Qualic arcelibile est fipatantem rure paterno Nauficaam pleno fæpe tuliffe finu: Quale fait malum, quod litera pinxit Aconti, Qua leta, equido pacta puella viro est:

Taliacumque puer dominus florentis agelli Impofuit menfæ, nude Prianc, tuæ.

Dier ift von fehr schönen Aepfeln die Nede, die mir den schönften aus dem gaugen Fabelreiche verglichen werden. Wie schieft sich min zu diesem das talleaungue, die unque gemeiniglich etwas Bertleinerndes den sich dat, wie Bentley über den Horaz aumertt (\*). Scioppins sade sich dacher auch gedrungen in seinen Munterlungen zu sagen: vo cunque nugehaue. Mer was ist sein nugehaue anders, als die gelebrtere Benennung eines Filckworts? welches wir uns dier ersparen können, wenn wir mit dem rhedigerschen Mannsfripte lesen wollen:

Talia quinque puer dominus florentis agelli &c. Es waren folder ichonen Aepfel funfe, die bem Priapus vorgefest wurden.

Carmen XX. ad Priapum.

Copia me perdit: tu fuffragare rogatus, Indicio nee me prode, Priape, tuo. Hæc quæcunque tibi pofui vernacula poma,

De sara nulli dixeris elle via. Gruntes, nelder auf Beranlassung seines Freundes, Michijus, die Priapeta dem Bearial als das sunsseptie Buch beststäte, sagt in seinen Anmertungen (die in der Ausgabe des Sadrianides niche nicht met seine beite der in der Stusgabe des Sadrianides nicht hätten stellen der in der die die die der Schicktes. Magis arridet leetlen marginalis, quanwis et minime ancillentur mft. codd. Quæque tibt possit tanguam vernacula poma. Wenn es der sonach nur noch der Berstimmung von anbickristen bedart, dies bester kandsglosse in den Zett ausgunchmen, so kann ihr der kerst ausgunchmen, so kann ihr der versieben, daß der Lett sonoch des

<sup>(°)</sup> Ad Lib. 1. Od. VI,

rhedigerichen als wolfenbuttelichen Manustripts volltommen so liefet. Es ift auch nochwendig, daß man so lefen mußt benn vernaeula poma waren es ja wirflich nicht, sondern sollten es nur bedeuten.

3. Daß Fr. Lindenbruch dem sogenannten Anhang des Birgils, mit Jos Skaligere umb seinen Anmerkungen heraussgegeben, ift bekannt. Aber das ift nicht bekannt, daß er eine zweite, verbesserte umd vermehrte Ansgade davon jum Ornet saft fertig gehabt, wovon das Erempkar, in welches er seine Berechstemungen umd Rermehrungen eingetragen, in biefiger Bibliochel besindlich. Anch er hat darinn die Priapsia mit inem Mannsfripte verglichen, und mancherley Lesarten bengeschrieben, beren aber die meisten offenbare Schreibsselfer sind; wenigstens ist seine einigte darunter, die ich mit meinen vertausschen möchte.

Warum sonft spätere Perausgeber völlig ausgemachte Dinge nicht mugen wollen, um um ben Den Text biefer Allenigfeiten, die vollends des Lesens nicht werth sind, wenn man sich erft den Kopf darüber zerbrechen soll, so borrett zu geben, als ihnem möglich war: daran kann nichts als Nachläßigleit shall fenn. Wenn Skaliger 3. E. bereits augemerk hatte, daß das bier und zwanzigste Epigranum aus dem Griechssche des Leonidas, in der Annaben gegen der Kinthologie genommen sen, warum hat man demochages achtet bische untersossen, die Interpunstion der zwei legten Zeilen,

Fur habeas poenam, licet indignere, feramque Propter olus, dicas, hoc ego, propter olus.

nach den griechischen Beilen,

Αλλ' ώς εντεταμιαι, φωρ εμβλεπε. τουτο δ' έρωτας,

Των όλιγων λαχανων έινεκα; των όλιγων.

ju berichtigen? nach welchen fie nothwendig fo aussehen muß:

Propter olus, dicas, hoc ego? Propter olus,

Und fo hat fie auch Salmafius in feinem Exemplare des gruterfchen Martials wirflich bengeschrieben. 4

#### V.

### Griechische Unthologie.

(1.)

Ich will bierunter fomobl bas Werf bes Planudes ale bes Bephalas verftanden miffen. Wenn bas lettere eben biefelbe Unthologie ift, welche feit ben Zeiten bes Salmafius fo oft unter bem Ramen ber ungedrudten angeführet und genuget worben: fo haben wir es bem Orn. D. Reifte ju verdanfen, baf fie Diefes Benworts jum größten Theil nicht weiter bedarf. Wenn ich aber bingufege, daß beide Unthologieen diefem murbigen Gelehrten noch mehr ju verdanten haben mochten; bag es ibm gefallen mochte, uns auch feines fcarffinnigen Fleifes über bie planudifche nicht ju berauben: fo mag er bedeuten, baf es Manner giebt, bon benen man um fo viel mehr fobert, je mehr fie gutwillig leiften. 3ch mußte wenigftens nicht, wodurch er feine fo großen Berbienfte um bie gefammte griechifche Litte= ratur folger fronen founte, ale burch bie Erfüllung biefes Bunfches. Und boch muß ich mich gegen ibn fcamen, biefen Bunfc gethan gu haben, fo lange fein patriotifder Gifer. ber leiber mehr ale uneigennung beiffen muß, mabrlich nicht jur Gbre unferer Beit und unfere Baterlandes, fortfabrt, fo menig Unterflügung ju finben.

(2.)

Es ift aber, selft nach ber Bemerlung bes hen. D. Reifte, og gewiß nicht, baß die Anthologie bes Archolaes, welche er aus ber leitsiger Albschrift beraussgageben, die von bem beitelsbergischen, nun batifanischen Manustripte genommen worden, die einige noch iest vorhandene ungedruckte Anthologie ist. Seine Bernuthung von bem barberinischen Koder, welchen Solftein und Allatius gebraucht, scheint sehr gegründer giens (\*): und welch ein Glicht mare es, wenn fich in biefen, venich" nis nur die unwerfälschte Anthologie des Igatbias fände, und ...t ber Leit an das Licht fane. Schon aus ihr, wenn ben nun auch die untwenfallschen Eanthologie des Igatbias fände, und ...t ber Leit an das Licht fane. Schon aus ihr, wenn ben nun auch die untwenfallschen Cammunumgen des Artleegger

<sup>(°)</sup> Præfat. ad Anth. Conft, Ceph. p. XIX.

und Philippus auf immer verloren maren, wurden wir, bente ich, von bem epigraumnatifden Genie ber Grieden einen etwas andern Begriff betommen, als wir uns iest bavon zu machen, vielleicht nur verleitet worben.

(3.)

Denn mas ftellet fich ber grofere Theil von Lefern, melder Die Unthologie nur vom Sorenfagen, und bochftens aus wenig Bepfpielen baraus tennet, überhaupt barunter por? Bas fonft als eine Sammlung eigentlicher Ginngebichte, gang in ber Manier, melde ben Griechen, ju ihren beften Beiten, eigen mar? Und biefe Manier mofur balt er fie andere, ale fur bas flare platte Gegentbeil ber Manier bes Martiale, melde fich vornehmlich burch 2Big und bosbafte lleberrafdung empfiehlt? Gleichmobl geht von biefer Borftellung, wenn man fie auch nur ben bem Planudes und Rephalas auf die Probe bringt, febr vieles ab. Und wie viel mehr murbe von ibr abgeben, wenn wir fie gar gegen jene erften urfprunglichen Sammlungen, ober auch nur, wie gefagt, gegen die erfte noch ertraaliche Berfälfdung und Berfinmmelung berfelben balten tonnten! In Diefer, bes Angebigs nehmlich, mar ein eigener Abichnitt faterifder Ginngedichte; noch eines anbern, welcher lediglich bem Lobe bes Beines und ber Comauferen gewidmet mar, nicht ju gedenten. Wenn biefe aber nun in bem Bephalas ganglich feblen; wenn fich Rephalas, außer ben verliebten Mbfchnitten, in welchen freplich mehr Empfindung ale Win fenn mufte. nur auf die bebifatorifden und fepulfralifden, überhaupt nur auf die eigentlichen Muffdriften eingeschranft, beren größtes Berdienft allerdinge die Simplicitat ift, beren Birfung aber nicht aus diefer blogen Simplicitat, fondern jugleich aus bem finnlichen Ginbrude entfprang, welchen bas Denfmabl machte: wie fann man ibn bemobngeachtet sim allgemeinen Dagffigbe annehmen, nach welchem es auszumeffen, wie viel Big bie Grieden in allen verfchiednen Sattungen bes Epigramms geliebet und gn brauchen vergonnet baben?

(4.)

Es mag fich nun freylich wohl aus dem fatyrifden Abfduitte, welcher in den Aephalas mangelt, verschiedenes in der Samm-Leifings Berte vin. lung bes Planudes finden. Allein mas fich benn auch in bie: fer babin geboriges findet, bas ift pon ber Manier bes Martials fo weit lange nicht entfernt, ale man fich einbildet. Ja, es find nicht wenige Stude barunter, Die Martial felbft nicht gefdraubter und fpiger batte machen tonnen; und bie, wenn man fie überfente, manchen vermennten Renner ber griechifden Simplicitat gewaltig irre fibren murben. Gin Dukend von Diefer Urt babe ich unter meine Ginngebichte gefireuet: aber ich will ben feben, welcher fie, ohne fie fonft gu fennen, von benen unterfceiben foll, bie ich aus bem Martial nachaeabmt ober überfest babe. Es ift nur Thorbeit fich einzubilden, baff Big nicht auch ben Griechen follte Big gemefen fenn; ibnen, bie fo gern lachten, ale irgent ein Bolf in ber Welt, und ben benen fich mehr ale Gin Schriftfteller bemubt batte, ber Runft, bas Lachen ju erweden, eine feientififche Form ju geben, moben boch alles pornehmlich auf bie Quellen ber ben bem Martial fo febr verichrieenen Pointen binanslaufen mußte ("). Man ift nicht zu fein, fondern zu flumpf geworben, wenn man an eis ner Gattung intelleftueller Schonbeit besmegen fein Bergnfigen findet, weil fie nicht gerade bie vornehmfte und intereffantefle ift. Alles ift aut, wenn es an feiner Stelle ift; aber von allen Urten bee Befdmade ift ber einfeitige ber fclechtefte. Man ift ficerlic weber gefund noch flug, wenn man feine Coone nicht anders ale in ber Rleibung einer unfculbigen Schaferinn lieben tann. (5.)

Es ift nicht unwahricheinlich, baß fich Martial fogar nach folden griechifden Studen gebilbet bat, welche feinen fo abnlich feben. Er fannte ben Meleager; und warum follte er nicht auch die Unthologie beffelben gefannt baben, ba er fich ei= nes von bes Deleagere eigenen Epigrammen, welches fich noch iest barinn findet, gang ju eigen gemacht? Rehmlich bie Grabfdrift, welche Melegger einem Mefigenes fente("),

Παμμητορ γη χαιρε· συ τον παρος ου βασυν εις σε Αισινενην, κάυτη νυν έπεχοις άβαρης.

<sup>(°)</sup> Cicero de Orat. lib. II. cap. 63 & 71.

<sup>(°°)</sup> Anth. lib. III cap. 1.

hat er faft wortlich in den Schluf ber Grabichrift auf feine fleine liebe Erotion übergeiragen. (\*)

Mollia nec rigidus cespes tegat ossa, nec illi, Terra, gravis fueris; non fuit illa tibi.

Indes muß ich, den eigenthümlichen Reichthum des Martials nicht verdächig zu machen, hier anmerten, daß diefes Exempel aus einige in der gesammen Unthologie ift, nach welchem es ganz und gar teinen Zweifel leidet, daß er sich damn und wann auch mit griechischen Einfällen beholfen. Denn so viel Alehn eichtet auch mehrere von feinen Epigrammen, mit dem oder jenem griechischen zu haben scheinen, wird dem oder jenem griechischen zu haben scheinen. Der verlecht es sich darum nicht zich wur den den Erde Bertalfers sicher überzeutz seugt sown, ede ich das soll auf ibn sommen sassen. Den offenbar ist es ben den meisten, daß nicht die Griechen von ishm, sondern er von den Erichen zespischen ach son werden man zeigen kann, daß sie lange nach ibm geleb hoen.

So außert fich swifden bem Epigramm eines gewiffen Myrinas (°°),

Τ τετρακοσί έςιν· έχεις δε συ τους ένιαυτους

Δις τοσσους τουφερη πευτακορων Εκαβη,

Σιουφου ω μαμμη και Δευκαλιωνος αδελφη.
Βαπτε δε τας λευκας, και λεγε πασι τατα.
und biefem vom Martial (\*\*\*),

Mammas atque tatas habet Afra: fed ipfa tatarum

Dici et mammarum maxima mamma poteft.

jwar allerdings eine große Bermanbtschaft, und schwerlich bürfter das eine ohne Hufe des andern sen gemacht worden. Den beie verspotten sie eine eitle Aufreinn, die gern janger scheinen möchte, als sie ist: nur daß das eine von ihr wirklich erzehlt, was das andere ihr in biese Abstätt ju stum nur rathet. Aber welches ist bies Deiginal, und welches die Ropie? Das Alter des Allyrinas ist ungewist; und hert D. Reiste giebt es

<sup>(°)</sup> Lib. V. ep. 35,

<sup>(°°)</sup> Anth. Iib. II. cap. 9.

<sup>33°</sup> 

felbst für nichts als eine Bermuthung aus, daß biefer Myrinas ber Rhetor L. Licinius Varro Murena fenn könne. (\*)

Singegen ift zwischen folgendem des Martials (00), Lotus nobiseum eft, bilaris ecenavit; et idem

Inventus mane est mortuus Andragoras.

Tam fubitæ mortis cauffam, Fauftine, requiris?

In fomnis medicum viderat Hermocratem.

und diefem des Lucilius (+)

Ερμογενη του Ιατρου Ιδωυ Διοφαυτος ευ ύπνοις, Ούκ ετ' ανηγερθη, και περιαμιμα φερων.

die Sache außer Streit: und Kader hatte nicht so unbedachtfam mit einem o Græco doe est expressund das Original des Martials geradeweg jur Nachahmung erniedigen sollen. Denn von bem Aucilius ober Lucillius, dem das Griechsche gebort, ift es ausgemacht, daß er geraume Zeit nach dem Martial gelebt.

Um ungernften möchte ich bem Martial fein fo Befanntes, und noch immer fo oft Ungumenbendes (++)

Non de vi, neque cæde, nee veneno,

Sed lis est mihi de tribus capellis.

Vicini queror has abelle furto.

Hoc judex fibi postulat probari: Tu Caunas, Mithridaticumque bellum.

Et periuria Punici furoris,

Et Syllas, Mariosque, Mutiosque

Magna voce fonas, manuque tota.

Iam die, Postume, de tribus capellis.

streitig gemacht wissen. Gleichwohl schribt Sarnabius in seinen Anmerkungen, vide Lucilli epige, ib. 2. cap. 46. Anthol. unde hoc expersum. Das wäre mit ein schofen Kommentator, ber mich so ungeprüfter Sache hinter meinen Nachahmer sehet! Seber werschnte es sich nicht ber Much, so etwas genauer nachzusehen was verschnte sich ben der Russe sieher den Warrial augumerten? Der Lucillius, ben Farnabius hier zum Erssind ungemerten? Der nehmliche vorgedachte, von dem, wie gesagt, so viel gewiß ist, daß er spätre als Martial geseht. Denn er hat unter

(°) Notit. Poel. Anthol. p. 248.

(°°) Lib. VI. ep. 53.

(†) Anth. 1lb. II. cap. 22.

(††) Lib VI. ep. 19.

andern auch ein Spigramm auf ben Arzi Alagnus gemacht (\*). Dun möchte ich zwar unter diesem nicht, wie Sadreicin ger than (\*\*), den sogenammten Jarrospoplissen versthen, als wonach Lucillius bis in das vierte Zahrhundert bertunter kommen würde. Wenn dern auch nur der Magnus aus dem zweiten Zahrhunderte gemeintet ist, welcher Lichart ben den Antoninen war: so bleibt doch immer dezienige Dichter, der ein Epigramm auf den Sod besselben machen können, wenigstens noch sunfig Zahre hinter dem Vartial jurid. Die Nachahmung des Lucillius selbs, ist nicht schlecker: sie hat sogar eigenes genng, daß sie wohl auch gang und gar nicht Nachahmung des Martials, sondern eines britten Musters seun siener; besonders wenn es wahr wäre, was dem Erasmus debünkte, daß der Schiebt des Grischwert selbs sienen Frechwert entschuste, daß der Schiebt das Sprickwert selbs sienen Irsprung deber batte.

Sierüber aber, daß fich in einer alten griechischen Anthologie mehr Stück finden sollen, welche aus bem Martial nachgeabmet worben, als solche, welche Martial daraus nachgeabmet, können fich nur diesenigen wundern, welche überhaupt die Berfasser dersetzen nicht recht kennen. Es sinden sich darunter nicht nur sehr viel spätere Griechen, denen es üblich war, die latei utsche Sprache zu lernen, sondern auch nicht wenig geborene Mömer, die Griechisch genung gelernet zu haben glaubten, um ein Epigramm darinn wagen zu bürfen.

(6.)

Auch ift, um fich von ber gepriefenen Simplicitat, felbft ber diteften und besten griechischen Spigrammen, keinen zu allgemeisen nen umb übertrebenen Begriff zu machen, bie Ummertung bes Barreur febr richtig und bienlich, "daß wir öfters nur nicht "alles buiffen, was man wissen mißer, um richtig dewon zu "urtheilen, und nichts von so geringen Umftänden abhange, als "ein wigiger Ginfall."

Es ift, 3. E. febr möglich, und febr glaublich, bag in manchem griechischen Spigramme, in welchem wir nichts als bie

<sup>(°)</sup> Anth. lib, 1. cap. 39.

<sup>(°°)</sup> Bibl. Gr. Lib. III. cap. 28. p. 719.

<sup>(\*\*\*)</sup> Adagier, Chit. III. cent. I.

trodene table Anzeige eines historischen Umftandes zu feben glauben, eine fehr feine Anspielung auf gang etwas anders liegt, und der historische Umstand felbst nichts weniger als nach den Worten zu verfieben ist. Ein Exempel wird meine Meynung deutlicher machen.

Es ift betauut, mos Plinius und Velerius Marinme, die fire Nachricht obnstreitig aus den zwertssissellen Quellen werden genommen haben, sied einem tragischen mellen werden genommen baben, sied einem tragischen Wertheit und das Leben gebracht babe, als er ben einem tragischen Wertstreite mit genauer Neth endlich dem Eig davon getragen; Sophoeles ultime jam senectutis, cum in certamine tragoediam dististet, anchist eintentiarum eventu die solicites, allequando tamen una senetntai victor, causiam moetis gaudium habuit?). Nun vergleiche man hiermit das Epigramu des jüngern Simonides auf den Zed deifes Dichters "de

Εσβεστης γηραιε Σοφοκλεες, αντος αοιδων,

Οίνωπου Βακχου βοτουν έφεπτομένος.

Rach biefem foll Cophofice an einer Beintraube erflicht fenn. Rmen febr verfchiedene Todesarten, bem erften Unfeben nach. Bor Freuden fferben, und an einer Beere ben Tob finben, bavon icheinet eines bem andern giemlich ju widerfprechen; baber uus benn auch die Lebensbeschreiber bes Cophofles recht gern Die Wahl laffen, ob mir lieber biefes, ober jenes glauben mollen. Bie mare es gleichmobl, wenn im Grunde feine Babl bier Statt fande? wenn Simonibes, richtig verftanden, gerade eben bas fagte, mas Plinins und Balerius verfichern? wenn er, ale ein Dichter, nur unter einem ichidlichen und iconen Bilde batte fagen wollen, mas biefe, als Gefdichtfdreiber, obne Bild fagen muffen? Denn man erinnere fich nur, unter meffen befonderm Schuge bas Theater, und alles mas ju bem Theater geborte, ftand. Gben ber Gott, welcher Die Menfchen ben Bein elebret batte, galt bafur, baf er fie auch, burch bie milben aroben Rreuden ber Beinlefe, ju ben feinern und menfch=

lichen Freuden des Draina geleitet habe. Bon ihm hießen Dich-(\*) Val, Max. lib. IX. c. 12. Plinius Nat. Hift, lib. VII. cap. 53.

<sup>(\*\*)</sup> Anth. lib. III. cap. 25.

ter und Spieler dionysische Runfler; und wenn es vergömt war, das eine seiner Geschenk für bas andere su fegen: so sonnte gar wohl ber Gieg, den er einem Dichter ober Spieler verlieh, eine suße Araube beißen, womit er diesen Liebling be-lohnen wollen. War nun aber die Freude iber die Rachtlig von einem solchen Giege wen Gieger töbstüg; wie sonnte biefes in der poetischen Sprache, mit Fortsegung der nehmlichen Metapber, anderes lauten, als daß er an einer Beere dieses sichen

Eine bergleichen Liuslegung, weiß man wohl, tann auf feine frenge Arr erwiefen werben: fonbern ber Lefer, bes bem fie Blid maden foll, muß ihr mit feinem eigenen Gefichle ju Sulfe fommen.

Ber indef ibr feinen Benfall nur barum verfagen wollte, weil noch andere alte Schriftfteller eben bas von bem Tobe des Cophotles berichten, mas bas Epigramm bes Simonibes, ben Worten nach, ju fagen icheinet, ber thate febr Unrecht. Denn alle biefe aubern Schriftfteller find junger als Simonibes, und baben ben poetifchen Musbrud beffelben entweder in feis nem Geifte nachgebraucht, ober wiber feinen Geift verftanden. Benes tann Sotades gethau baben: tiefes bingegen ift von bem fläglichen Bufammenfcreiber ber MaxooBiwv febr glaublich, welches Lucian unmöglich tann gewefen fenn. Es ift nicht jedem Muge gegeben, Die Gulle ju burdichauen, in welche ber Dichter eine Babrbeit ju fleiben fur gut findet: aber wenn eine bergleichen Gulle einmal fur ben Rorper felbft' gehalten worben, fo ift gang begreiflich, wie fich mehrere bintergeben laffen, und ber Betrug endlich babin gebeiben tann, bag er fdmerlich mehr au miberlegen flebet.

(7.)

Frenlich durfte, ben dem allen, diefes Crempel febr einzig in feiner Urt icheinen. Ich fuge also ein zwentes ben, welches diefen Unfloß nicht haben wird, obne darum weniger merkwurdig zu fenn.

Borgebachter Lucillius hat an einen Demostratus, ber f ... einem folechten Augenargte unter bie Bande begab, folgenoes gerichtet. (\*)

<sup>(°)</sup> Anth. lib. II. cap. 22.

Ποιν σ' εναλειψασβαι Δημοςρατε, χαις' ίερον φως, Είπε ταλαν· όυτως ευχοπος εςι Διων.

Οὐ μουου έξετυφλωσευ όλυμπικου, άλλα δι' ἀυτου Εικουος ής έιχευ τα βλεφας' έξεβαλευ.

Der Dichter giebt in tiefen Zeilen bem Rraufen ben Rath, ehe er bie Galbe bes Dion brauche, immer in voraus von bem lichen Tageslichte Abschied gu nehmen. Denn, sagt er, biefer Dion ift seiner Gache so gewiß, baß er einen antern Patienten, meldes ein olompischer Gieger war, nicht allein selbst flodblind gemacht, sondern auch bie Mildaule beffelben augleich mit um ibre Augen gebracht bat.

Die Bilbfaule jugleich mit um ihre Mugen gebracht! bas ift ja mobl eine febr froftige Uebertreibung. Sat benn eine Bildfaule Mugen, mit welchen fie wirflich fieht? Rann ein unglud: licher Quadfalber fie blinder machen, ale fie mirflich ift? Dber, wenn nur bie nachgebildeten todten Angen ju verfieben find, wie bat er die Bilbfaule um tiefe gebracht? Birfte Die fcab: liche Galbe burd Sympathie? Dber folug er ibr, brach er ihr bie Mugen mit Gewalt aus? Diefes gwar fagen bie Worte, wenn man fie genau nimmt. Aber warum follte Dion biefe permus ftet baben? Wenn man icon jur Berbobnung eines elenden Mugenargtes fagen tann, baß er ber gefcomorene Rei,w aller gefunden Mugen fey: barf man barunter auch Mugen verfieben, bie ohnedem fo find, ale ob fie aus feinen Sanden gefommen maren? Eben fo finnreich murbe man ja mobl alebenn auch fagen burfen, bag er allen Hugen fo feind fen, bag er felbft Die Mugen an ben treibenden Baumen ju gerquetichen Beranugen finde ?

Man sieht sich vergebens ben den Ausslegern nach etwas um, wodurch dieser schaumen könnte. Die übersesmen bente More kehr treulich zoder wem es dom ihnen eingefallen, eine Umschreibung oder Erstärung hinzuguthun, der macht ums sicherlich verwirrter damit, als wir waren. So sagt "E. Desposons Non oldum exceesait Olympieum, sod propter imaginem quam habebat, etiam palpebras ejus ejecit. Man sieht wöhl, daß er durch propter imaginem das die essenden siehtstäten wollen. Mer was soll es siefist Beneider der mass soll es siefist de keinelber der

Mrgt feinen Patienten megen ber Ehre, fich im Bilbe aufgeftellt ju feben? und mar es Deib, marum er biefem Bilbe bie 21ngen ausschlug? Das mare noch ber einzige Berftanb, ben bas propter imaginem haben fonnte: aber es mare auch gerade ber. welcher am meiften mit ber Abficht bes Gangen ftritte. - Et: mas ertraglider lautet bas griedifde Scholion, bas fic ben biefem Epigramme findet; benn es fagt boch wenigftens feine Ungereimtheit: τυφλου γαο όντος άυτου ένδεχεται και την είχουα τυφλην είναι. Der Scholiaft meinet nehmlich, ber Dichter babe weiter nichts fagen wollen, ale biefes: "Da ber "Sieger blind geworben, fo babe and die Bilbfanle nicht an-"bere ale blind fenn tonnen." Siermit, tonnte man fagen, bejog fich ber Scholiaft auf bas Itonifche ber Statuen, melde Die olympifchen Sieger erhielten; auf bas Gefen ber Bellanobis ten, nach welchem eine Urt biefer Statuen nicht ibealifch, fonbern nach ber beften und ftrengften Hebnlichfeit gearbeitet feyn mufite. (°) Aber es ift febr ju zweifeln, ob biefer gelehrtere Umftand bem Choliaften befannt mar; und wenn er ibm betannt mar, wenn er mirflich barauf gegielet, fo bat er offenbar eine gang falfche Unmenbung bavon gemacht. Denn erftlich galt bas Gefet von Beobachtung ber möglichften Mehnlichfeit nur ben bem dreymaligen Gieger, fur welchen man ben in ber Muffdrift obne Beweis annehmen mußte: und grentens mußte fich ja mobl biefe Mebnlichfeit auf ben Buftand, in welchem er fiegte, begieben, umb nicht auf einen nachberigen, in welchen er burd Ungludsfälle gerieth. Endlich, mas mare benn auch ben Diefer Muslegung ber gange Ginfall? 2Bo lage benn nun bas grofere Berbrechen bes Urstes? Und mie tonnte ibm eine naturliche nothwendige Rolge ale ein zwenter fremmilliger Rrevel angerechnet merben?

Rury; ber wahre, einzige Aufschuft diese Epigramms ist aus einer Bemerkung an den alten Bildfaulen berguteiten, welche man bey den alten Schriftstellern zwar von weitem augedeun indet, die aber nur erst von den neuesten Alterthumsforschern, aus wirklich noch vorsandenen Stüden dieser Atte, in ihr vol-

<sup>(°)</sup> Ptinius H. N. lib. XXXIV. fect. 9.

liges Licht gefeget worben. (°) Da nehmlich bie Bilbbaueren nur bas eigentlich Rorperlice, nur bas, mas burd Bertiefung und Erbobung auf ber Riade fichtbar ift, ausbruden foll: fo tann fie von bem menfchlichen Muge weit weniger nachabmen, ale die Daleren. Der gange Mugapfel, auf welchem biefe fo vieles ju unterfcheiben findet, ift fur fie weiter nichts als eine rundliche ebene Glache. Weil nun aber hierdurch ein großer Theil bes Lebens fur fie verloren geben murbe: fo baben es foon febr alte Deifter gewagt, burd einen Schritt uber bie Grenten ibrer Runft, Die Maleren bier mieberum einzuhohlen. Gie machten nehmlich ben Mugapfel entweber aus einem meis fern, glangenbern Darmor, ale die Bilbfaule felbft war; ober übergogen ben Mugapfel mit einem bunnen Gilberbleche, meldes Die weife Sornbaut vorftellte, in ber Mitte aber ausgefcnitten mar, um einen Stein ju faffen, ber die Karbe ber Gris nachabmte, und in beffen Mittelpuntte wiederum ein Gdelftein befefliget mar, welcher ben Stern bilbete.

Mun nehme man an, baf bie Hugen ber Bilbfaule, von melder in unferm Epigramme bie Rede ift, von folder Beicaffenbeit gemefen, und erinnere fich jugleich eines anderweitigen Bormurfe, melder ben alten Mergten febr oft gemacht murbe: und ich menne, wir verfteben ben Dichter nunmehr fo, wie wir ibn verfteben follen. Es war aber, mas man ben alten Mersten, außer ibrer Unwiffenbeit und Bermeffenbeit fonft por= marf, nichts geringeres ale biefes, baf fie nicht immer reine Sanbe bebielten, und aus ben Saufern ibrer Rranten gern etwas mitgeben biegen. Diefes Schlages mar jener Urgt in ber afopifden Rabel, bem eine alte Frau, bie er wirflich an folimmen Mugen furiret batte, gleichwohl ben bedungenen Lobn, unter bem amendeutigen Bormande nicht gablen wollte, meil fie unmoglich glauben tonne, bag ibre Mugen vollig bergeftellet maren, mit welchen fie verschiedene Dinge in ihrem Saufe nicht mehr fabe, die fie por ben Befuchen bes Urgtes boch guverläßig barinu gefeben babe. (00) Diefes Schlages mar jener Berodes, von welchem Martial erzehlet: ("c")

<sup>(\*)</sup> Bintelmanne Unmertungen fiber f. Gefchichte ber Runft. G. 81.

<sup>(°°)</sup> Fab. 21. (°°°) Lib. 1X. ep. 98.

Clinicus Herodes trullam fubduxerat ægro:

Deprenfus dixit, stulte, quid ergo bibis?

Diefes Schlages mar ein ungenannter Argt, von welchem es in ber Anthologie beifit: (°)

Φαρμακιησι ροδων λεπραν και χοιραδας αίρε, Τάλλα δε παντ' αίρει και διχα φαρμακιων.

Und, mit einem Worte, eben diese Schlages war unser Dion-Dergleichen eingeseite Augen, als ich gesagt babe, waren Dinge von Werth; und diese brach Dion der Bilbfaule seines Kranten ber einer guten Gelegenbeit aus. Das ist ber eigentliche zwerte Borwurf, den ihm der Dichter macht; und der ganze epigrammatische Wis liegt in der Lehnlichteit, welche dieser zwischen der That, deren sich Dion als Dieb schuldig machte, und der That, die er als ein ungeschickter Arzi verübte, zu sinden wuste.

(8.)

Auger ihrem poeitifden Wertie hat die griechifde Anthologie einen andern, ber, wenigstens in den Augen des Gelehrten, jenem ben weiten dem Borqus freitig macht. Sie enthält einen Schaß von Nachrichten und Erläuterungen, die sonst nicht noch auf lange nicht so verbraucht find, das nicht noch als bunder Dinge, die man entweder gar nicht, oder nicht hinlänglich versteht, ein gang neues Licht daraus erhalten könnten. Ich begnüge mich, hiervon nur ein einziges Verpfele ausgrüßber.

Wer temt nicht bas Gebicht bes singern ATacianel und ver weiß nicht, wie wiel Gelebrte fich mit Auflidaung ber geringften Schwierigkeiten besselchen beschäftiget haben? Was haben nicht Daniel Parcus und Aromayer alles barüber zusam mengetragen? Und gleichwohl, barf ich behaupten, ift ein sehr wesentlicher Umfland, ber durch bas gange Gebicht berescher, von ihnen allen völlig unerörtert geblieben. Ich mepne ben Umfland bes Drts, an welchem eigentlich ber interessantese Theil ber Geschicht vorgebt.

Es heißt nehmlich, bag Sero, die Beldinn bes Gedichts, fern von ihren Aeltern am Meere in einem hoben Thurme gewohnt habe. (\*\*)

<sup>(°)</sup> Lib. II. cap. 22. ep. 18.

Πιογου απο προγουνου παφα γνετουι ναιε Sαλασση. Wie fommt es, daß man uns so gar nichts von diesem Thurme fagt? 3ch fann nicht gladden, daß sicherbeitigs ein Ausleiger gewußt, was es mit diesem Thurme für eine Bewandtniß gehabt. Aber wer es von ihnen getwußt dat, der dat weigesten zie fein Innecht gethan, seine Zefer sie ehen sie gelecht, als sich selbst zu halten. Denn wahrlich verfleht sich die Sache nicht von selbst. Denn wahrlich verfleht sich die Sache nicht von selbst. Denn wahrlich verfleht sich da, in der Tangt beiter Götlint, an welchem sie fland, lag in der Stadt; in diesem Tempel in der Stadt ward das Kest gesevert, ben dem sie Krander zu erft erhöltete: wie nun, daß sie gleich wohl nicht in diesem Thurme unser der Stadt, am Meere, in einem Thurme wohnte? Mas war das für ein Thurme?

Ich bekenne, daß ich mir felbst auf diese Fragen, über die, wei gestagt, in allem, was Noten über den Mustus beist, ein tiefes Stillschweigen beobachtet wird, lange nicht zu antworten gewußt habe: bis ich endlich auf zwen Epigrammen in der Anthologie traf, die mir völlige Befriedigung darüber gewährten.

In beiden erscheinet Benus als die Beherrscherinn bes Meerres; in beiden wird eines Sausse, und einer Stätte gedacht, wedche ber Strim an bem Ufter gebeiligte waren. Allem Angleben nach war also auch die Benus, die zu Gestos ihren Tempel hatte, eine Denus Pontias, oder Kuplsa, oder mas sie sonst für einen Namen in jener Nöute führte: und der Thurm, wedchen ihre Priesterium bewohnte, war gleichsam eine zu jenem Tempel gehörige Kapelle, die außer der Stadt an dem Ufer, zu mehrerer Bequemlichteit der Schiffer und Reisenden, err bauer war.

Das erfte biefer Epigrammen gebort einem Antipater, und lautet fo:

Λιτος μοι δομος ούτος, (έπει παφα κυματι πηγφ Ίδρυμαι, νοτερης δεσκοτις ήτονος) Αλλα φιλος πουτφ γας έπι πλατυ δειμαινουτι Χαιφω, και ναυταις είς έμε συξομενοις. Ίλασκευ την Κυπριν. έγω δε σοι ή έν έρωτι

Ουριος, η χαροπώ πνευσομιαι έν πελαγει.

"Gering ift dies mein Saus, mir, der schäumenden Wogen "Gebieterinn, sier am feuchen Ufer errichtet: und doch ift em int sied. Denn ich freue mich, wem weit und breit das "Meer vor mir erschriet, und der Schiffer mir feine Vettung hantet. Berfohnet Kopris! Ich die is, die in der Liebe, ich "hüne et, die auf der flumenden See mit günftigem Winte be- "glüdet." — Was Antivater Sozioo nennet, beigt der dem Mustale vorgoe: und es ist natutlich, daß ein Gedände am Ufer, welches weit in die See sehen, und vor Ueberschwenmung gesichet falen. So ift es auf dem Komme ines Thurmes werde gesche haben. So ift es auf der Mustan und zeschwittenen Steinen, auf welchen die Geschüchte des Leanders abgebildet zu sehen, auch wirtlich ein Thurm, von welchem ihm Pero mit brennensber Kackel netzeuen leeber Kackel natzeau leucher

Das andere Epigranum, welches einer Anyte jugefchrieben wird, ift noch merfwirbiger, indem aus ibm jugleich die eigentliche Berrichtung erhellet, welche einer Priesterinn der Benus in einem bergleichen Ehumn obgelegen.

Κυπριδος ούτος ο χωρος, επει φιλου επλετο τηνα 'Αιευ απ' ππειοου λαιιποου δοαν πελανος.

Οφοα φιλου ναυτησι τελη πλοου, αλιφι δε πουτος

\* Δειλιαίνη, λαλιποού δεοχολιεύος ξοαύου.

"Der Koprie ift diese Statte! Ihr gefällt, vom festen Gestade "immer auf rubige glängende Fillen gu bliden; bem Schiften für gut glidichen Fahrt. 30r ftrabsendes Bild erscheinet: bie "Wogen erschrecken und fallen." Aus ben legten Worten ift sieder zu schließen, daß, ben, entstehnden Sturmen, das Bild miß ber Benus ju oberst auf bem Turme ausgestellte worden, um das tobende Meer durch Erblidung seiner Weberrescherinn zu beschnitzen. Diese Lussstellung war denn als das Geschaft wir der Prefestung und der fireitige Werstand einer besondern Stelle des Musaus außer allem Zweisel gesetzt wird. Buldins nehmlich nennet die Leucher, wedes Gero der wertelles ber dem verliebten Schwimmer um Wiele Kette, deurson

αγαλημα: (\*) umd die Ausleger sind dußerst uneinig, wie diese αγαλημα: (\*) umd die Ausleger sind dußerst uneinig, wie diese αγαλημα hier zu überstegen; oder sollenm. Sch glaube aber, αγαλημα soll das δοσκουν der Ampte ausdrücken; denn deited bedeutet eine Bildfalle, umd der Dichter hat zu wohl die ausgestedte Facket, mit Alnspielung auf die Ausstellung der weistlichen Bildfalle der Göttinn der Liebe, ein Bild der Liebe nennen sonnen. Solglich wäre die erfte Uedersegung, durch simulacarum, die eichtigere; oder wenn man zie sigoum dasstre drauchen wolste, so müßte es doch nur in dem Berstande geschen, in welchen beises Aben, nicht sie ein Zeichen überhaupt, sondern für eine Art von simulacaris genommen wird, und das Begwort letabile, welches Aromayer daben für nöthig erachtet, märe eben so überflissig als falls.

Muf welchen von solchen Ufertempeln ber Benus bas eine ober bas andere biefer Epigrammen eigentlich gebe, ift nicht ju befimmen. Es gab beren an ben Riften von Griechenland und ben Infeln bes ägeischen Merres mehr als einen, wie aus verschiedenn Stellen bes Paufanias ju erfehen.

(9.)

Richt minder reich an dergleichen, sonft nirgends vorkommenben Nachrichten und Erkluterungen ift die Anthologie des Aephalas. Eine einzige dieser Att, was für grundgelehrten und wundersinnreichen Mushmaßungen kann sie nicht auf einmal den Garaus spielen. 3. E.

Wer mar mohl ber Glykon, beffen in ben bekannten Zeilen bes Doras, (\*\*)

Non possis oculo quantum contendere Lynceus,

Non tamen idcirco contemnas lippus inungi:

Nec, quia desperes invicti membra Glyconis, Nodosa corpus nolis prohibere chiragra —

gedacht wird? Allem Aufeben nach, ein berühmter Athlete gu ben Zeiten bes Dichters. Refer ergiebt fich von ibm, aus ber Geleb felbft, nicht: aber wie wenig ift bas für einen Ausleger, ber Gelebschanfteit zeigen foll! Seinflow erinnerte fich, ben bem

<sup>(°)</sup> Ver. 8.

<sup>(\*\*)</sup> Lib. I. Epift. I. v. 28.

Laertine gelefen ju baben, baf ber veripatetifche Philofoph Ly: Fon, bas britte Saupt Diefer Coule nach bem Briftoteles, ein porguglich guter Ringer gemefen fen. Weil nun biefer Lnton, wegen feiner fußen Beredfamteit auch wohl Glyton genennet worden: fo enticied Beinfius, bag Borag feinen andern, als ibn gemennet babe. Es ift fonderbar, auf biefe Beife einen Philosophen, ber jum Bergnugen und ber Gefundbeit megen bie Somnaftit übet, in einen Ringer von Profeffion ju bermanbeln. Und boch ift biefe Dennung bes Beinfius noch lange fo abentheuerlich nicht, ale eine andere, melde Spence une gern eingeredet batte. Beil nebmlich ber farnefifche Berfules, eine ber berühmteften Bilbfanlen, Die aus bem Alterthume übrig geblieben, nach Musfage ber Muffdrift, bon einem Runftler, Da= mene Glyton, gearbeitet morben: fo urtheilte Spence, ber fo gern Unfpielungen auf Runftwerte in ben alten Dichtern fand, baf eben biefe Bilbfaule icon ju ben Beiten bes Boras porbanden und berühmt gemefen, und bag fie es fen, welche ber Dichter, unter dem Ramen ihres Deifters, wolle verftanden wiffen (°). Er machte alfo aus einem Ringer, einen Gott; aus einem Menfchen, einen Stein.

(\*) The infeription on the bafus of the Farnée Hercules tells us, it was made by an artific called Glycon. As we now call it, the Farnée Hercules, for diffuscions; they might very well of old have called it, the Hercules Glyconis, for the fame reafon. Such diffinctions were more neceffart, then, than now, because they had a much greater number of fatues in Rome of old. If they did ufually call this figure, the Hercules Glyconis, in Horace's time; he might very well call it, the Glycon, in verfe.

If this may be allowed to have been the cafe, the intent and true meaning of the paffage from him, will be as follows. "You can never come to fee fharply as Lynceus; would you therefore fuffer your eyes to get out? You can never acquire the strength and firmness of Hercules; would you therefore suffer your body to run to ruin, and to be crippled with diseases?

I should the rather take this to be the case, because it feems more worthy of so good a writer, in two instances so closely united, to have taken them both from the antient mythology; than to take one from that, and the other from a (supposed) gladiator of his own time.

The epithet of invictus too, would have a particular propriety, if applied to the Farnese Hercules. For that figure represents him as having

Es würde Mube toften, einem Seinfins und Spence die innere Ungereintigeit ihrer Mennungen fo berufich ju geigen, daß in felbft davon abstehen zu miffen glaubten. Ein Glid alfo, daß ums ein altes Epigramm in der Unthologie des Rephalas biefer Mube überhebt, in welchem wir einen Uthleten Glykon, aus den Zeiten des Horag, kennen lernen, der zwerkässig kein anderer gewesen, als der, welchen horag selbst zum Benfpiele angezogen (\*). Es lautet fo:

Γλικου, το Περγαμηνου 'Ασιδι κλεος, 'Ο παιμιαχων κερσινιος, δ πλατυς ποδας, 'Ο καινος 'Ατλας, αἱ τ' ἀνικητοι χερες, Έρρουν τουνδε προσθεν οὐτ' ἐν 'Ιταλοις, 'Ουβ' Έλλαδι το πρωτου, οὐτ' ἐν 'Ασιδι

Ο παυτα νικων Άϊδης ανετραπεν.

3ch sage, daß der Glykon, auf bessen Zod diefes Epigramm gemacht worben, ein Zeitvertwandter bes Horag gereifen. Denn of sichon ber Kerfasste einlen nicht völlig gewiß sie, indem es einige einem Intipater, andere einem Philippus zuschreiben: so haben boch beide, wenn man unter ersterm den Ihrstellen in bernechte, zu ben geiten bei Rugusting gelebt. Das Bewort bes Unfaberwundenen, welches sowohl horag, als der griechtsiche Dichter biesem Glykon giebt, schaften bie Gache vollends auser Erreit zu seinen.

just sinished the last labour enjoined to him by the order of luno; that is, just when she had given up her pursuit of him, as a person not to be conquered by any difficulties. (Polymetis Bial. IX. p. 115, n. 10.)

(°) Anth. Ceph. carmen 785. Edit. Reif. p. 168.

## Ueber bie fo genannte Agrippine, unter ben Alterthumern ju Dresben.

## 1771.°)

Eine weibliche figende Sigur, nber Naturs Größe, bas Sauty geftiget auf bie rechte Sand, wird unter ben Alteribumern ju Dresden für eines der ichonften und volltommensten Werte gehalten, und hat von langer Zeit den Namen einer Agrippine geführt.

Winkelmann selbst ließ ihr biesen Namen; und sagte: "daß ihr schönes Gesicht eine Seele zeige, die in tiese Betrach jungen versent, und vor Sorge und Kummer gegen alle aus "Bere Empsindungen stüblios scheine. Man tonnte muthmassen, sen, septe er hingu, der Klünster habe die Helbin in dem hetrübten Augenblick vorstellen wollen, da ihr die Werweifung "nach der Insel Pandataria war angefündigt worbetu."

Woran aber dann und waun ein Kenner nur gezweiselt, das hat vor Kurgen herr Casanova (in seiner Abhandlung iber verschiebene Denkmähler der Dresbore Antikelammlung) ausbrücklich bestritten; nicht ohne Serwunderung über Winstelmann, nature, "den hier Agrippine bey: denn auch er ist dieweis, "sen Vonmen einer Agrippine bey: denn auch er ist dieweis, "sen won der Geuche der Antippine bey: denn auch er ist dieweis, "sen won der Geuche der Antippine bey: denn auch er ist dieweis, "sen won der Geuche der Antippine bey: denn auch er ist dieweis, "bei Konnen ich der Kunfte aus der bloßen Letture besspen, "und deren Auge den nicht der seine Ginn ihres Köppers ist."

Unstreitig wird ein Gelehrter, ohne ein feines Auge, aus ien. Buchern, in Dingen biefer Air oft febr falfd urtheislen. Aber ift benn bas feine Auge gang unträglich? Und sollte es nicht möglich fevn, daß ein Mann, der fich das alleiefeinfte Auge gurrauet, ohne Zugiehung schriftlicher Nachrichten, nicht eben se falle- lerbeite fällen tönnte?

herr Casanova sagt: "bie Statue fann feine Agrippine "fenn, weil ber Ropf feinem andern Ropfe ber Agrippine, "weder auf Mingen, noch an ber berühmten Statue ber'figen-"ben Agrippine in Rom, gleichet."

\*) Aus ber Braunschweigischen Reitung, St. 58 vom 3. 1771, in ben zehnten Abeil ber Leffingischen Schriften (1792) aufgenommen und banach bier gebruckt. Leifings Berte VIII.

34

36 will igt nicht untersuchen, ob Winkelman: nicht eine gang andere Agrippine in Gebanken gehabt, als von ber ihn her Casanova verstehet. Sondern was ich eigentlich hier anmerten will, betrifft beyde; Winkelmannen sowohl, als ben hern Casanova.

Winkelmann fagte, es fen eine Agrippine; benn ihr Bopf habe viel Achnlichteit mit bem Bopfe einer fiebenden Agrippine in bem Borfaale der Bibliothet zu St. Martus in Benedig.

herr Cafanova fagt, es fen feine Ugrippine; benn ihr Bopf gleiche feinem anbern Bopfe ber Narippine.

Winkelmann fagte, ihr ichones Geficht zeuge von Cor-

Herr Cafanova fagt, fie sige mehr in einer nachdenkenden tieffinnigen, als traurigen Stellung; und ihr Gesicht fen das iconst. Ibeal.

Aber was reden fie denn beibe uns so viel von dem Ropfe und von dem Gefichte vor? Wufte denn Winkelmann nicht, und weiß es Berr Casanova felbft nicht, daß aus diesem Kopfe nichts un Chlieben ift?

Dieser Aopf ist neu; dieser Kopf gehöret, wie noch manches andere, ju den Ergangungen dieser dem ohngeachtet vortrefflichen Statue.

Sollte es möglich fem, bag man biefes in Dresten nie gewift hatte? Und boch scheinet es fast. Denn nur bloß verte geffen können weber bie Gelehrten noch die Rünflete bafeth einen Umftand haben, auf ben, ben allen Bermunfungen, was die Statue vorstellen soll, es einzig und allein ankömmt.

Indes habe ich weber biefen noch jeuen nöchig, meine Beauptung weitläuftig zu erweifen. herr Casancoa und bie Künftler haben das Werf felbft vor fic, das sie nach iber Kenntnis bes Alten und Neuen nur etwas genauer prüsen bursen. Die Gelehrten aber werben mir leicht auf die Spur sommen, und es bald beraus haben, worauf ich mich gründe. Denn' wahrlich verschnt es sich faum der Mübe, daß ich ei binen sage: ob es sich schon ehr der Rube verlohnet, die Sach selbs wieder allgemein wefamnt zu machen.

762 (141.756





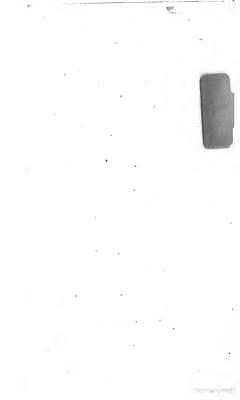

